# Die Luxemburger in der neuen Welt

Nicholas Gonner

US10619.15.80

# Marbard College Library



#### FROM THE

### BRIGHT LEGACY.

One half the income from this Legacy, which was received in 1880 under the will of

### JONATHAN BROWN BRIGHT

of Waltham, Massachusetts, is to be expended for books for the College Library. The other half of the income is devoted to scholarships in Harvard University for the benefit of descendants of

### HENRY BRIGHT, JR.,

who died at Watertown, Massachusetts, in 1686. In the absence of such descendants, other persons are eligible to the scholarships. The will requires that this announcement shall be made in every book added to the Library under its provisions. 64807. 2

Die

1890

# Lugemburger

in der neuen Welt.

Beitrage gur Geschichte der Suxemburger, verbunden mit Rathichlagen für luremburger Auswanderer und einer Rarte der Bereinigten Staaten mit den luremburger Anfedlungen.

> Ru bes Gangen Seil, Thun treu mir unfer Theil.

concet & cft id rift some

gelegentlich ber fünfzigfährigen Unabhängigkeit bes Großherzogthums Luremburg.

Bon As. Conner,

Redacteur der "Euremburger (Vazette", Mig,lied des Königl. Großberzogl. Luxemb. Instituts der Wissenschaften, Abtheilung für Geschlichte.

well to the way of Dollar

Dubuque, Jowa. Trud ber "Luremburger Gazette."

1 8 8 9.

Selbfiverlag bes Berfaffers.

Zu haben bei Mühlbauer & Behrle, Ro. 41 La Zolle Ztraße, Chicago, Ju., und bei B. Büd'in Luremburg. US 10619.15.80

Aug 26 1920
Library
Bright fund

# Forwort.

In Guropa berrichen, felbit in gebilbeten Rreifen, gang feltfame Unfichten über Land und Leute in ber neuen Belt. Man ift vielfach noch heute ber Unficht, bag Derjenige, ber ben atlantischen Ocean als Musmanderer freugt, fur Beit und Emigfeit verloren fei. Um biefe vertehrten Begriffe, Die im Großbergogthum Luremburg eben fo verbreitet find als in anderen Theilen Deutschland's, zu berichtigen, gingen wir an bie Abfaffung biefes Buches. Daburch mar uns ber Weg gewiefen, ben wir zu befolgen hatten, um unfere 3mede zu erreichen. Wir mußten einerseits zeigen, wie bas leben und Treiben ber Luremburger in ber neuen Welt in Birflichfeit ift, wie es fich von bem in ber alten Beimath unterscheibet, und bann flar ftellen, in welchem Berhaltnif bie Luremburger bier gu ben Angehörigen anderer Bolfer und gu benen ber übrigen beutschen Stanme fteben. Dag wir bei unserer Darftellung bie Buftanbe in ben Lanbern, nach benen Luremburger ausmanbern, fowohl als bie in Europa, und fpeziell bie im Grofherzogthum Luremburg, nicht außer Acht laffen burften, ift felbftverftanblich. bie Urfachen und Folgen ber Auswanderung mußten berüchsichtigt merben, und ba biefe Urfachen und Folgen nicht fortmahrend bie gleichen maren, fo maren geschichtliche Studien erforbert, beren Ergebniffe bann auch einen namhaften Theil Diefer Arbeit bilben.

Um uns unsern Landsleuten aber noch auf andere, praktischere Art nühlich zu machen, fügten wir die Rathschläge für Auswanderer bei. Wir beschränkten uns babei nicht auf unsere persönlichen Erfahrungen, sondern schöpften aus ben besten Quellen.

Das Großherzogthum Luxemburg ift nur ein kleiner Theil Europa's, und die Zahl seiner Auswanderer keine gar große. Unter den Umständen sollte man die vorliegende Arbeit für eine leichte halten. Doch man würde sich irren. Wir mußten unsere Onellen auf zwei Continenten erichließen, unsere Forschungen dis in die Büreaus mehrerer Regierungen ausdehnen, umfassende Correspondenz führen und, da keinerlei Borarbeiten zu Gebote standen, mußten wir ganz aus dem Nauhen heraus arbeiten. Gering war dabei die Zeit, die uns zu Gebote stand, waren es doch nur die spärlichen Stunden der Winterabende, welche uns das Berufsgeschäft übrig ließ. Es braucht daher nicht Wunder zu nehmen, wenn wir sagen, daß wir über ein Jahrzehnt an der Arbeit waren.

Daß unter ben Umständen das Werk vielleicht nicht wie aus einem Guß erscheint, läßt sich leicht erklären. Roch viele geringere Mängel haften ihm an, das weiß Riemand besser als wir selbst, Mängel, die nicht so sehr von uns abhingen, als von dem Material, das uns an hand lag, den Angaben, die man uns machte, und deren Richtigkeit wir nicht controliten konnten.

Da im Laufe ber Zeit das luremburger Land so mancherlei Grenzen hatte, so betrachteten wir als Luremburger nicht allein die Bewohner des jehigen Großhherzogthums, soudern auch diejenigen, deren Wiege in dem Luremburg jener Zeit stand, um die es sich babei handelt.

Wenn die Regierung des Großherzogthums zur Feier der fünfzigjährigen Unabhängighängigkeit des Landes einen Bericht über die Lage desselben von damals und heute veröffentlicht, so completiren wir gewisfermaßen diesen Bericht durch unser Wert in so fern, als wir zeigen, was die Luremburger in der Zeit hier in der neuen Welt geleistet. Sie brauchen sich bessen nicht zu schämen; sicher nicht! Der Beginn der stärkeren Auswanderung fällt mit der Trennung des stachen Landes von Belgien so ziemlich zusammen. Dadurch wird die Bezeichnung des Werkes als Festschrift gerechtsertigt. Gute Dienste bei der Arbeit hat uns die "Luremburger Gazette" geleistet. Ohne sie ware diese Schrift nicht wohl möglich gewesen. Die Correspondenzen und Mittheilungen, Fragen und Antworten aus den verschiedenen Staaten und Territorien lieserten werthvolles Material.

Bu befonderem Dante find wir bem Beneral: Gefretar ber luremburger Regierung, herrn Staatsrath B. Ruppert, bann bem Director ber Poftverwaltung, Berrn &. Reumann, bem Oberingenieur a. D. Berrn B. 3. Borre aus Luremburg, bem Pfarrer von Seffingen, Berrn D. Blum, bem Literaten Berrn A. S. Renland von Fels, Berrn Derulle-Bigreur in Lurem= burg und Undern fur werthvolle Mittheilungen verpflichtet. Sier in ben Bereinigten Staaten haben wir unfern Dant fast jedem einzelnen lurein: burger Priefter gu fagen, vor Allen jeboch P. Raricher, C. SS. R., in Rem Drleans, La., P. M. Stoffel, C.S. C., in Notre Dame, Ind., herrn M. A. Deder in Milmautee, Bisc., und herrn J. Reuland, bem Bertrauensmann bes St. Raphaels-Bereins in New Yort. Die werthvollften Dienfte leifteten uns ferner bie Berren R. G. Beder von Random Late, Bisc., G. B. Bertrand von Sleepy Epe, Minn., No. Silger von Beleng, Mont., 3. Danbericheib von Cottonville, Jown, M. Majerns von Ct. Cloub, Minn., nicht zu vergeffen ber ausgezeichneten Berichte unjeres früheren Reifenben, bes herrn A. Rutten, beute in Chicago. Den Benannten und allen jenen Berren, Die uns burch Schreiben, Austunft und Mittheilungen hülfreiche Sand leifteten, ihnen allen unfern beften Dant.

Da wir im Berlaufe ber Zeit eine neue Auflage beabsichtigen, haben wir bie vorliegende nicht ftark gemacht. Bir bitten höflichft, uns alle etwaigen Mangel und Ungenauigkeiten, auf die man beim Lesen stößt, mitzutheilen, damit sie später Bernafichtigung finden.

Bas bie Anzeigen am Ende bes Bertes betrifft, so haben wir nur solche aufgenommen, die für ben Auswanderer oder für den Angesiebelten von directem Auten sind. Sie rühren nur von zuverlässigen Personen und Firmen her.

Bahrend bes Drudes wurden noch kleine Berbefferungen an der Arbeit gemacht, doch ba vier neue Staaten in der Bildung begriffen find und eine Angahl neuer Bisthumer in der Zeit im Nordwesten der Union geschaffen wurde, mögen einzelne Angaben nicht mehr genau stimmen.

Bum Schluß noch eine wichtige Bemerkung. Der Zwed biefes Bertes ift nicht ber, zur Auswanderung aufzureizen oder dazu einzusladen. Wir haben noch Niemanden zur Auswanderung gerathen und thun es auch mit dieser Arbeit nicht. Abgerathen haben wir jedoch schon Bielen. Roch heute, so gut als vor fünfzig und hundert Jahren, ist das Sprichwort wahr:

"Bleibe im Canbe und nahre bich reblich!"

Dubuque, Joma, zu Pfingften 1889.

Der Berfaffer.



## Titel der benutten Bucher.

- Alerding, Rev. H. A History of the Catholic Church in the Diocese of Vincennes. Indianapolis, 1883.
- P Um.- heerb, O. C. Maria, Trofferin ber Betrubten, ober Geschichte ber Berehrung Maria als Schutpatronin ber Stadt und bes Landes Enremburg, 3weite Auflage. Luremburg. 1886.
- Annual Report of the Adjutant-General of the State of Wisconsin, with reports from the Quartermaster-General and Surgeon-General, for the year ending December 30th, 1865. Madison, Wis. 1866
- Annual Report of the Commissioners of Emigration of the State of New York, 1869, '70, '71, '72, '73, 1882 and 1884.
- Annual Report of the Secretary of State to the Legislature of Minnesota, for the fiscal year ending July 31, 1886. St. Paul, Minn. 1886
- Armitage, John, Esq. The History of Brazil, from the period of the arrival of the Braganza Family in 1808 to the abdication of Don Pedro the First in 1831. Compiled from State Documents and other Original Sources. Forming a continuation to Southey's History of that Country. Vol. I. and II. London. 1836.
- Arrêtés royaux concernannt la société anonyme de la Compagnie belge de colonisation. (Copies du Bulletin officiel belge. Manuscrits.)
- Ave-Lallemant, Dr. Robert. Reise burch Nord-Brafilien im Jahre 1859. Leipzig. 1860. 2 Theile.
  - Derfelbe. Reife burch Gub Prafilien im Jahre 1858. Leipzig. 1859. 2 Theile.
- Bayley, Rev. J, R. A brief sketch of the early History of the Catholic Church on the Island of New York. New York: 1870. Second edition.
- Berger, P. Joh. Rep., C. S. R. Leben und Birfen bes hochieligen Johannes Rep., Neumann, aus ber Congregation bes allerh. Erlöfers, Bijchofs von Philabelphia. Rew Port, Cincinnati, St. Louis und Einsteben. 1888.
- Blumenan, Dr. herm. Gubbrafilien in seinen Beziehungen gu benticher Auswansberung und Colonisation. Abgeriffene Nachrichten, Bemerknugen und Winke, besonbers für Auswanderer. Rubolftabt, 1850.
- Californien. Beröffentlicht von ber Ginmanberungsgefellicaft von Californien. San Francisco. Rebft Karte. 1882.
- Census, Preliminary Report of the Eigth. 1860. By Jos. C. G. Kennedy, Superintendent. Washington. 1862.
- Census, the Eighh Statistics of the United States (I. Vol including mortality, property, etc.) in 1860. (II. Vol. Industry and Wealth). 1860.

- Census, Ninth, Vol. I. The Statistics of the population of the United States, etc., by Francis A. Walker. Washington: 1872.
- Census, Compendium of the Tenth, (June 1, 1880). Part I and part II. Washington: 1883.
- Census of Iowa for 1880 (1836—1880) etc., by John T. Hull, Secretary of State. Des Moines: 1883.
- Census of Iowa for the year 1885. By Frank D. Jackson, Secretary of State.

  Des Moines: 1885.
- Chevalier l'Evêque de la Basse Moûturie. Itinérire du Luxembourg germanique, ou voyage historique et pittoresque dans le Grand-Ducl. 6. Luxembourg. 1844.
- Chronif ber Rirche ber Eröfterin ber Betrubten in Caren, Bnanbot Co., Ohio; errichtet im Jahre 1874 (Manufcript).
- Clément, Ch. Aperçu général de la constitution géologique et de la richesse minérale du Luxembourg. Arlon. 1864.
- Colonien, Die belgischen, In Guatemala und Brasilien. Versuch einer Darstellung des Thatsächlichen, mit einem Hinblick auf die Hoffnungen, welche sich daran knüpfen. Zum Besten des Cölner Dombau's. Cöln, 1844.
- Colonisation (Essay de la) du Vera-Paz (Amérique-Centrale). Bruxelles. 1841.
- Compagnie Belge de colonisation. Statuts, contrats et chartes. Bruxelles. 1841.
- Compagnie, Die belgische, zur Colonisation bes Districts Santo Thomas, Staat Guatemala. Dresben. 1842.
- Cofter J. Geschichte ber Festung Luremburg seit ihrer Entstehung bis zum Loubosners Tractate von 1867. Mit besonberer Mickficht auf die strategische Bebeustung und die friegsgeschichtlichen Ereignisse des Plates. Nebst einem Plan mit sämmtlichen Festungswerten. Luremburg. 1869.
- Courcy, Henry de, and John Gilmary Shea History of the Catholic Church in the United States. New York.
- Cuelebrouk, Blondeel van. Colonie de Santo-Thomas. Enquête. Bruxelles 1846.
- Cram, Geo. F. Unrivaled Family Atlas of the World, Chicago, 1888.
- Dilthey, Richard. Die deutschen Ausiedlungen in Südbrasilieu, Uruguay und Argentinien. Reisebeobachtungen aus den Jahren 1880 und 1881. Berlin. 1882.
- Dutot, S. France et Brésil. Avec notice sur Dona Francisca par M. Aubé. II. Edition. Paris. 1859.
- Edits et ordonnances (Liste chronologique des) de la principauté de Stavelot et de Malmedy, de 650 à 1793. Bruxelles. 1852.
- Eichoff, Anton. In ber neuen Beimath. Geschichtliche Mittheilungen nber bie beutschen Einwanderer in allen Theilen ber Union. New York. 1884.
- Engling, Johann. Die luremburger Glaubensbefenner unter ber frangofifchen Republit, quellenmäßig bargeftellt. Luremburg. 1860.

- Exposé de la situation administrative du Grand-Duché de Luxembourg 1868.

  Luxembourg. 1868.
- Exposé etc. 1871. Luxembourg, 1871.
- Exposé etc. 1874. Luxembourg. 1874.
- Exposé etc. 1880. Luxembourg. 1881.
- Expos<sup>5</sup> de la situation administrative des communes, 1867—1872. Luxembourg, 1874.
- Expilly, Charles. La traite, l'émigration et la colonisation au Brésil. Paris, 1865.
- Ene, Dr. A. von. Der Answanderer. Binte und Beijungen für Ansiedler in ben beutichen Colonien Gub-Brafiliens. Berlin, 1885.
- Rarber, Rev. B. Kaftoral-Blatt. herber. St. Louis, Mo. Jahrgang VII. und XI. (1873 und 1877).
- Filder, G. Siftorijche Notizen über ben Zuftand ber Landwirthichaft im Großherzogthum Luremburg. Uns bem Französischen von J. P. Kirich. Dritte, burchgeschene, verbesserte und vermehrte Austage. Luremburg. 1863.
- G!ae ener, Dr. Le Grand-Duché de Luxembourg, historique et pittoresque. Diekirch. 1885.
- (Grebt Dr. R.). Das Luremburger Land. Seine Geschichte, feine Bewohner, fein Sanbel und fein Banbel. Dubugne. Ja. 1874.
- Groewig, N. Das Großherzogthum Luremburg. Land und Bolf in feinen jegisgen politischen und socialen Berhältniffen. Bluftrirt. Luremburg. 1867.
- Groß, Magnus. Die amerifanijche Rrifis. Bortrage. Rem Dort. 1874.
- (Gruber, S. A. Kurzgefaßte Berichte über die fübbrafilianischen Kolonien mit besonderer Berückichtigung tommerzieller, induftrieller und folonisatorischer Unternehmungen. I. Berlin, 1886.
- Hall, C. L. Memoirs of the State Officers, and of the nineteenth Legislature of Minnesota. St. Paul, 1877. 1877.
- Hawley, M. F., D. D., Prefect Apostolic of St. George's, West Newfoundland. Ecclesiastical History of Newfoundland. Boston: 1888.
- herchenbach, Wilhelm. Die Belt. Banberungen über alle Theile ber Erbe. Luremburg. 6 Banbchen. Regensburg. 1881.
- heußer. Bericht best Dr., an bie Direction ber Polizei bes Rautons Zurich. Die Schweizer auf ben Kolonien in St. Paulo in Brafilien. Burich. 1857.
- Hinton, John Howard, A. M.. The History and Topography of the United States of North America, etc. With Additions and Corrections by Samuel L. Knapp, Esq.; and a continuation to the present time, by John O. Choules, A. M. Second Edition. 2 Vols. Boston: 1845.
- History, A, of the United States in chronological order from A. D. 432 to the present time. New York.
- History (The) of Jackson County, Iowa, containing a History of the County, its Cities, Towns, etc. Illustrated. Chicago: 1879.
- Hoffmann's Catholic Directory and Clergy List: Bon Anfang bis 1889. 111.

- Hotten, John Camden. The original Lists of persons of quality: emigrants, religious exiles, political rebels; serving men sold for a term of years; apprentices; children stolen; maidens pressed; and others who rent from Great Brittain to the American plantations 1600—1700. London: 1874.
- Houck, Rev. George F., Chancellor of the Diocese of Cleveland. The Church in Northern Ohio and in the Diocese of Cleveland. From 1817 to September 1887. New York, Cincinnati and Chicago. 1887.
- hunbt, Walbemar v. Die braftliauische Proving Santa Catharina in ihrer Bebeutung für beutsche Kolonisation, für handel und Großkapital geschilbert nach eigenen Festikellungen. Mit dem Bilde des Berfassers und einer Karte. Gera (Renf). 1877.
- 3ahresberichte ber Deutschen Gefellicaft ber Stadt Rem Port für 1871, '72, 1874—
  1879, bann 1881—1889 inel.
- Jauffen, Johannes. Geschichte bes bentichen Boltes feit bem Ansgang bes Mittelalters. 6 Banbe. Freiburg im Breisgan. 1878-1888.
- Joris, J. 1867—1872. Une page d'histoire du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg. 1888.
- Ralberich, 3. Gebrand und Migbrauch geistiger Getrante, ober Bein und Branntwein im Mittelalter und in unferer Zeit. 2 Theile. Diefirch. 1854.
- (Kalfmann, L. F.) Reifebriefe aus Prafilien mit besonderer Rudficht auf die Auswanderung. Premen. 1847.
- Ralfmann, Lonis Friedrich und Julius Ariedrich Roeler. Dentichrift, Gr. Kaifert. Maj. Don Pedro II. überreicht (am II. Januar 1847) in Bezug auf eine Gefells ichaft, welche biefelben zur Förderung beutscher Einwanderungen zu bilben beabsichtigtigen. Bremen.
- Kapp, Friederich. Geschichte ber Deutschen im Staate New Yorf bis zum Anfang best neunzehnten Jahrhunderis. Dritte, vermehrte Auflage. New York. 1869.
- Rlein, J. B. Luremburger Sansfalenber für bie Jahre 1878 und 1879. Inremburg, Körner, Gustav. Das beutiche Element in ben Bereinigten Staaten von Norb-Amerika. 1818—1848. Eineinnati, 1880.
- Roferis, Carl von, Dr. D. Dörfiel und A. B. Sellin. Nathichlage für Auswanberer nach Sübbrafilien. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Berlin, 1885.
- Lagarde, Marcellin. Histoire du Duché de Luxembourg. 2 Vol.
- Lamas, Directeur, Pedro S. Avantages et conditions de l'émigration à la République Argentine (Amérique du Sud). Publication officielle du Burean d'informations de la République Argentine. Décret du 25 Novembre 1886, 1888.
- Lemde, P. Seinrich. Leben und Wirten bes Pringen Demetrins Augustin Gallibin. Münfter. 1861.
- Liez N., Pharmacien. Dictionnaire avec des notices biographiques et bibliographiques de tous les membres du corps médical luxembourgeois pendant le XIX Siècle. 1886. Avec une biographie du Docteur Schaan. Luxembourg.
- "Luremburger Gazette". Jahrgange I bis Dato. Dubuque, Jowa. 1871-1889.

- "Luremburger Laub", Das. Organ für vaterläubische Geschichte, Kunst und Literatur. Jahrgang II, III, IV und V.
- "Luremburger Bort". Alle die Auswanderung betreffenden Artikel von Anfang 1849 bis 31. Auguft 1871. Manuscript.
- Martin, Rev. Felix, S. J. The life of father Isaac Jogues, Missionary Priest of the Society of Jesus, etc. Translated from the French by John Gilmary Shea. New York, Cincinnati, and St. Louis. 1885.
- Mathien, C. J., et Alexis, M. G. La province de Luxembourg. Description géographique, historique, statistique et archéologique. Namur. 1880.
- Marr, 3. Geschichte bes Erzuifts Trier, b. i. ber Stadt Trier und bes Trier. Lansbes u. f. w. 5 Banbe. Trier. 1858—1864.
- Meyer, Dr. R. Ursachen der amerikanischen Concurrenz. Ergebnisse einer Studienreise etc. Berlin. 1883.
- Mener, Rubolph. Die ländliche Arbeiterjrage in Deutschland, Socialismus, Auswanderung, Mittel gegen beibe. Berlin, 1873,
- Moreau de Jonnès, Al. Recherches statistiques sur l'esclavage coloniale et sur les moyens de la supprimer. Paris. 1842.
- Müllendorff, Dr. J. Die Geschichte bes Guadenbilbes ber Trösterin ber Betrübten ju Luremburg 2c. Tritte, vermehrte und verbesserte Auslage. Luremburg. 1866.
- Müller, M. Fr. Jos. Ueber die Natur ber Grundguter in dem Herzogthum Luremburg, vorzüglich in dem deutschen Cnartier, einige historischejuriftische Bemerkungen. Trier. 1824.
- Münd, Friedrich. Der Staat Missouri. Gin Saudduch für deutsche Auswauderer. Zweite den neuesten Berhältnissen entsprechend veränderte und dem besondern Zwecke gemäß abgekürzte Auslage des Berkes "Der Staat Missouri, geschulder mit besonderer Küdsicht aus dentsche Ginwauderung, von Friedrich Münch, 1859." Mit einem Anhauge und einer Karte des Staates Wissouri. Bremen. 1866.
- Murray, John O'Kane, M. A., M. D. The Catholic Pioneers in America. New York: Second Edition revised. 1885.
- Neyen (Le Docteur Aug.) Biographie luxembourgeoise. Histoire des homnes distingués originaires de ce pays, considéré à l'époque de sa plus grande étendue etc. Luxembourg. 1860.
  - Tome III. Appendice comprenant les personnes remarquables etc. 1861. Tome III. Supplément. Luxembourg. 1876.
- Ott, Abolph. Der Führer nach Amerika. Ein Reisebegleiter und geographisches Sandbuch, enthaltend Schilberungen über die Ber. Staaten von Amerika, Carnaba, Argentinien, Chile, Uruguan, Paraguan, Sübbrafilien u. j. w. Zweite Austage. Bafel. 1882.
- Bacquet, Dr. Joj. Die Geichichte bes Luremburger Landes, jaglich bargestellt jum Gebrauch für die Primärschulen, Bu Luremburg. 1842.
- Parkman, Francis, The Jesuits in North America in the seventeenth Century. Twentieth edition. 1885.

- Pilgrim, The, of Onr Lady of Martyrs (Auriesville, Mohawk Valley, N. Y). Troy, N. Y. 1885.
- Ploetz, Karl. Auszug aus der alten, mittleren und nenen Geschichte. Siebente Auflage. Berlin 1880.
- Pregnon, L'abbé. Histoire du pays et de la ville de Sedan depuis les temps les plus réculés jusqu' à nos jours. I, II et III. Vol. 1856.
- Quiner, E. B., Esq. The military History of Wisconsin: A Record of the Civil and Military Patriotism of the State, in the War for the Union, etc. Hiustrated with Steel Engravings of eminent men. Chicago: 1866.
- Rapport général sur la Situation du Commerce et de l'Industrie du Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1886. Auszug aus dem "Memorial des Großherzogthums Luremburg". Anhang zu Rr. 65. 29. Dezember 1887.
- Rathichläge, Practische, und Mittheilungen für bentiche Einwauberer. " " Gerausgegeben und in einzelnen Eremplaren unentgeltlich vertheilt von der Tentichen Gesellschaft der Stadt New York (gegründet im Jahre 1784). Mit einem Grundplan von Castle Garden und einer Karte des süblichen Theiles der Stadt Kew York. Bierte Ausgabe. New York, im März 1884.
- Rattermann, & A. Deutsch-Amerikanisches Magazin. Bierteljahrsichrift für Geschichte, Literatur, Bissenschaft, Kunft, Schule und Boltsseben ber Deutschen in Amerika. Cincinnati, Obio. Band I. 1887.
- Derfelbe. Der beutsche Pionier. Erinnerungen aus bem Pionier-Leben ber Dentiden in Amerika. Band X, Geft 1. Gincinnati. April 1877.
- Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia. Vol. I. 1884—'86. 1887.
- Reben, Dr. Freiherr von. Die Staaten im Stromgebiet bes Laplata in ihrer Bebeutung für Guropa. Grundlage von Borträgen im geographischen Berein ju Frankfurt a. M. Anjangs 1852. Darmstabt, 1852.
- Reuter, F. Observations météorologiques faites à Luxembourg par F. Reuter, Professeur de chimie à l'Athéné royal grand-ducal de Luxembourg, Président de la section des siences naturelles de l'Institut. Vol. I, 111, et IV. Luxembourg. 1887.
- Report of the Adjutant-General and acting Quartermaster-General of Iowa. January 1, 1863. Vol. I and II. Des Moines. 1863.
- Report of the Adjutant-General and Acting Quartermaster-General of the State of Iowa. January 1, 1863 to January 1, 1864. Des Moines 1864.
- Report, etc. . . . . January 11, 1864 to January 1, 1865. Des Moines, 1865.
- Report, etc. . . . . January 1, 1865, to January 11, 1866. Des Moines, 1866.
- Report of Brig.-Gen. Nathaniel B. Baker, Adjutant-General and act'g Q. M. G. and act'g P. M. G. to Hon. William M. Stone, Governor of the State of Iowa. . . . . . January 1, 1867. Vol. I and II. Des Moines. 1867.
- Report of the Governor of Dakota to the Secretary of the Interior, 1885, Washington: 1885.
- Derfelbe Bericht für 1886.
- Researches. American Catholic Historical, Vol. III, IV and V, V1 partly, Martin G. J. Griffin, Philadelphia.

- Resources of Dakota. An Official Publication compiled by the Commissioner of Immigration. Under authority granted by the Territorial Legislature. P. F. McLure, Commissioner. Pierre. 1887.
- Revue coloniale. Notice sur la province de Sainte-Cathérine (Brésil), par Léonce Aubé. 1847.
- Roland, Jules. Deuxième Cours d'histoire de Belgique. Namur. Deuxième édition. 1884.
- Rosengarten, J. G. The German Soldier in the Wars of the United States: An address read before the Pionier-Verein, at the Hall of the German Society. (Reprinted from United Service Magazine.) Philadelphia. 1886.
- Rupp, J. Taniel. Chronologiich geordnete Sammlung von mehr als 30,000 Namen von Ginwauberen in Benniplvanien aus Deutschland, der Schweit, Holland, Franfreich n. a. St. von 1726-1776 u. f. w. Bweite Anftage. Philabelphia. 1880. (Deutsch und Englisch.)
- Ruppert, P. Conseiller Sécrétaire général du Gouvernement, Greffier de la Chambre des députés et Sécrétaire du Conseil d'État. Les lois et réglements sur l'organisation politique, judiciaire et administrative du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Edition entièrement remaniée et completée jusqu' au 31 Décembre 1885. Luxembourg. 1885.
- Schneiber, D. G. (G. Sartorius.) Atlantis Germanica. Beiträge jur Geichichte ber Dentichen in Amerika von ihrer früheiten Ginwanderung bis zu ihrer gegenwärtigen Ansbreitung. Leipzig 1883.
- Schoetter, Dr. J. État du Duché de Luxembourg et du comté de Chiny pendant la guerre de trente ans. Auvers. 1877.
- Derfelbe. Geschichte bes Luremburger Landes, nach ben besten Onellen bearbeitet. Herausgegeben und fortgeseht von R. A. herrchen und R. van Wervete. Lus remburg. 2 Theile. 1882.
- Schurg, Carl. Geschichtsblatter. Bilber und Mittheilungen ans bem Leben ber Deutschen in Amerika. New Dort,
  - I. Band. Rapp, Frieberich. Die Dentschen im Staate Nem Dorf mahrend bes 18. Jahrhunderts. 1884.
  - II. Band. Seibenftider, Oswald. Bilber ans ber bentich penninfvanifden Geichichte. 1885.
- Seibenftider, Oswald. Die erfte bentiche Ginmanberung in Amerika und bie Gruns bung von Germantown im Sabre 1683. Philabelphia. 1888.
- Servais, E. Ancien plénipotentiaire luxembourgéois à la conférence réunie à Londres en 1867. Le Grand-Duché de Luxembourg et le traité Londres du 11 Mai 1867. Paris. 1879.
- Sivering, S. (Bater). Statiftif bes Großherzogthums Luremburg. Stabte, Fleden, Dorfer, Beiler zc. Luremburg. 1865. (Frangoffich nub Deutich.)
- Territory of Dakota. Second biennial Report of the Commissioners of Emigration an Statistics to the Governor. 1887-'8. Bismarck, Dak. 1888.
- Tuttle, Charles R. An illustrated History of the State of Wisconsin. Being a complete civil, political, and military History of the State from its first exploration down to 1875. Boston, Mass., and Madison, Wis. 1875.

- Baterlanbifche Geichichte, Rleine. Gin Leitfaben für Luremburger Bolfsichulen mit einer geschichtlichen Rarte bes Lanbes. Luremburg. 1883.
- Weltpoft, Deutsche. Gentral-Organ für Colonisation und Förberung ber'wirth: ichaftlichen und geistigen Interessen aller Deutschen im Auslande. Berlin, Leipzig. IV. Jahrgang. 1886.
- Berner, D. S. J. Ratholijcher Miffionsatlas. 19 Rarten in Farbendrud mit begleitenbem Terte. Freiburg im Breisgau. 1885.
- Whitman, Allen, State Entomologist. Report on the Rocky Mountain Locust. For 1876. Saint Paul. 1877.
- Bies, R. Populare Geologie. Luremburg, 1876.
- Billarb. Geichichte ber Bereinigten Staaten von Rord-Amerita zc. Fortgefest von Dr. G. Reinholb Schmibt. Philabelphia. 1869.
- Yfernet, Jean M. La République Argentine et ses colonies. Description physique et statistique. Gouvernement, travaux publics, instruction, armée, flotte, finances, commerce, industrie, colonisation. Tome premier. Buenos Aires. MDCCCLXXXV.

Nuger biefen Quellen murbe noch eine Anzahl anberer Werte, wenn auch nur in einzelnen Fallen, zu Rathe gezogen. Wir erachten es nicht für nöthig, ihre Titel anzuführen.

# Einleitung.

# Das Großherzogthum Luxemburg.

-----

# Land und Leute.

### Das Land.

Das Canb (Luremburg) hat viel Balb und fleine Bachlein, gefunden Luft und gut getrem Bolt.

Sage, Geftalt und Groke. - In ber form eines mit ber Epike nach Rorben gerichteten langlichen Dreieds erftredt fich bas bentige Groß: bergogthum Luremburg vom 230 20' bis 240 5' öftlicher Lange und von 490 35' bis 500 16' nördlicher Breite. 3m Beften bildet bas Ronigreich Belgien, im Often Preugen und an ber furgen Geite bes Preied's bas Reichstand Lothringen und Frankreich die Grenze. Der Glächeninhalt beträgt 258,745 Sectare,\*) 47 deutiche ober 999 englische Quadrat: Meilen. Früher war Luremburg bedeutend größer. In Folge bes pyrenaifchen Frie: bens (1659) tam ber fubliche Theil an Franfreich. Gemäß bem Wiener Bertrage von 1815 ward bas land, wenn auch jum Großherzogthum erho: ben, doch an Umfang bedeutend geschmälert; es verlor alle landestheile ienseits ber Mofel, ber Cauer und ber Our, ein Gebiet mit über 50,000 Ginwohnern. Bei Gelegentzeit der belgischen Revolution trennte man (1831) ben größern, westlichen Theil, die bentige belgische Proving guremburg ab. Der fleinere, öftliche Theil, blieb als Großbergogthum bem Ronige von Solland unterthan und bildete einen Theil bes bentichen Bundesgebietes.

<sup>\*)</sup> Zum Bergleich bemerken wir hier, daß das (Großberzogthum Luremburg unr etwa if io groß als Tubuane County in. Tagegen hat der Stadt Jowa 55 mal io viel Alächenraum als Inremburg. Aus dem Gebiete der Bereinigten Staaten Amerika's, ohne Maska, fönnte man 2036 Streden Land, jede jo groß als das Großsherzogthum, schneiden.

ward bas Großherzogthum neutral erklart, was es bis auf ben heutigen Sag noch ift.

Stadt und Sand. - Das Großherzogthum befist feine Groß: Die größte Ctadt ift bie Sanptftadt. Luremburg, fruber Bundesfestung, burch Runft und Lage eines ber machtigften Bollwerte Guropa's, jest geschleift, gahlt nach bem Cenjus von 1887 blos 17,400 Geelen. an Stelle ber gewaltigen Geftungswerte bergeftellten prächtigen Unlagen machen bas alte romantifche Luremburg zu einer ber intereffanteften Stabte Europa's. Außer Luremburg hat bas Großherzogthum noch bie Stabte Diefirch mit 3090, Grevenmacher mit 2327, Gich an ber Algette mit 5970, Echternach mit 3517, Remich mit 2037, Wilh mit 3518, Bianden mit 1432 und Clerf mit 808 Ginwohnern, fo bag auf bie Stabte 18} Progent ber gangen Bevolferung fallen. Die Landbevolferung lebt in etwa 460 Marttfleden, Dorfern, Beilern, Sofen und Mühlen. Muf eine beutiche Quabratmeile tommen 4625 Ginwohner. Der Rorben bes Landes ift am bunnften bevolfert, mas naturlich ift. Die Bergbaugegenben haben eine ftart wechselnde, febr gemischte Ginwohnerschaft. Durch die ftarte Huswanderung nach Frantreich, Belgien, und befonders nach ben Bereinigten Staaten, nimmt bie Bevolterung nur fehr langfam gn. Dan rechnet, bag im Durchschnitt auf jebe Familie 5 Berfonen tommen. 89 Prozent ber Familien haben eigene Bohnhäufer. Bon ben 258,745 Sectaren, Die bas Großbergogthum enthält, ift eine Glache von 1,163 Sectaren mit Gebanden bebedt; 3,423 Sectare find Garten, 25,404 Biefen, 124,623 Sectare find Aderland; 855 Sectare find Beinberg, 22,051 Lobheden und 56,929 Sectare Balb, Beden und Beiben. Das noch übrige Land ift Deb: und Bilb: land. Gin Trittel aller Balbungen gehören ben Gemeinben.

Gemäß ber Volkszählung vom 1. Febrnar 1887 besteht bie ganze Bevölkerung bes Landes aus 217,384 Seelen, die sich folgender Art auf die einzelnen Cantone und Diftricte vertheilen :

|                  |         |          |             | Cautou:             |
|------------------|---------|----------|-------------|---------------------|
|                  |         |          |             | (fchternach 13,444  |
| (Fid) a. b. 2113 | .30,546 | Redingen | <br>.15,538 | (Grevenmader 15,460 |
| Luremburg        | )       | Diefirch | <br>.18,411 | Remich13,167        |
| (Stabt) 17,400   | 45,322  | Wilk     | <br>.17,035 |                     |
| (Land) 27,122    |         |          | <br>3.358   |                     |
| Merich           | .14,134 |          |             |                     |

Diftrict Luremburg . 106,628 Diftrict Diefird, . . . . 68,685 Dift. Grevenmacher . . 42,071

Erdbildung, Berge und Flüsse. — Das Großherzogthum ist ein Gebirgsland. Das Bolf theilt es in das Gntland und das Oeseling. Das Gutland, ber süblichere Theil, liegt in den Ansläusern der Bogesen, bilbet einen Theil des Hochplateaus Lothringen's mit einer durcheschnittlichen Höhe von 350 Metern, ist wellenförmig mit breiten Thälern und hat gute Ackegründe und üppige Wiesen. Es gehört zur Triassormation,

bunter Candftein und Mufchelfalf, und umichlingt bie Juragebilbe mit bem Luremburger Canbftein, Liastalt und Gifenoolith. Mus biefer wellen= formigen Sochebene erheben fich einzelnstehende Ruppen, beren bedeutenbite ber "Bolverknapp" ift, ber eine absolute Sohe von 412 Metern erreicht, 10 Meter mehr als ber "Johannisberg". Das Desling ift ein Theil ber Arben= nen, Die fich ans Belgien in's Land hineinerstreden; es bilbet eine, im Dit= tel 480 bis 500 Deter über bem Meeresfpiegel gelegene, table, einformige, leichtgewölbte Bochebene, in welche bie ichroffmandigen, engen Thaler tief eingeschnitten find. Die Graumade, beren untere Schichten bem bevonis ichen, die oberen bem filurifchen Spfteme angehören, find vorherrichend. Der Boben ift thonhaltiger, falter Schiefer. Die Grenze zwiichen Gut: land und Desling bildet einen mit weißen Quarafiefeln befacten, nordlich von ben Dörfern Gil, Bettborn, Groftbous über Rieberfeulen, Baftenborf und Juhren nach Bianden bingiehenden Gurtel. Der bochfte Buntt bes Landes findet fich bei ber Rapelle gu Grevels, gwijchen Rindichleiben und Bahl, und liegt 552 Meter über bem Rullpunft bes Begels gu Ditenbe ; ber nie: brigfte Bunft, 132 Meter, bilbet bas Bett ber Mofel an ber Grenze bei Wafferbillia.

Das luremburger Land ist gut bewässert. Läßt man die Mosel als Grenzstrom außer Acht, ist die Sauer der Hanptsluß des Landes. Aus der belgischen Provinz Luremburg dahereilend stürzt sie sich bei Wasserbillig in die Wosel. Bei Ettelbrück nimmt sie die aus den Bogesen kommende Alzette, vom Bolke Uolzecht genannt, auf. Die grenzbildende Dur und und die Attert stehen der Alzette an Länge und Wassermssen ach. Schiffsdar sir Nachen ist blos die Sauer, während die Mosel schon kleine Schiffe trägt und Dampfer sie von Trier dis Metz besinhen. Die Gewässer des Lestings sind reiner und klarer als die des Gutlands, doch waren bis in letzter Zeit alle sischerich.

Asima. — In Allgemeinen ift bas Klima bes Großherzogthuns, mit Ausnahme bes Wojels und bes untern Sauerthales, ziemlich ranh. Dazu trägt nicht so sehr bie hohe über bem Meeresspiegel, als bie ben Nordosts winden ausgesetzte Lage und bie Beichaffenheit bes Bodens bei. Besonders leiben die Arbennen burch rauhe Binde und durch vielen, langliegenden Schnee. Der häusige, starke Witterungswechsel im Frühjahre und die späteren Froste sind dem Aderbau, der Obstandt und der Cultur ber Rebe sehr gefährlich. Die atmosphärischen Berbätnisse sind Alles in Allem genommen nicht günftig.

### Die Leute.

Abstammung und Charafter. — Die Luremburger find Deutiche, frantischen Staumes, beren Sitte und Gebrauche fie heute noch haben, im Norben gemischt mit ben Nachtommen ber Cachjen. Es ift ein traftiger

Menschenschlag, nicht übergroß, knochig, breitschulterig, von schmaler, seiner, jedoch knochiger Gesichtsbildung; Augen und Haare sind vielsach schwarz, im Allgemeinen bloud. Der Luremburger ist einsach und bieder, ehrlich, Recht und Freiset liebend, tiefreligiös, treu Gott, dem Freund und Gaterland. Unch in der Fremde verleugnet er seine Nationalität, auf die er stolz ist, nie. In den Städten macht sich ein salscher Liberalismuns breit, der dem Bolte nicht zum heile gereicht, und bessen verderbliche Früchte bereits sichtbar — auch auf dem Lande — werden. Die wälsche Achbarschaft und der französissische Einfluß thaten dem luremburger Charafter Schaden.

Rach dem Ecusus von 1885 betrug die Bevölferung des Landes 213,283 Einwohner. Die Zahl der Eingeborenen belief sich auf 195,681 Seelen. Teutsche befanden sich im Lande 11,863; Desterreicher 408; Ungaru 10; Belgier 3,028; Franzosen 1,313. Unter den sonstigen Einzgewanderten sauden sich 496 Italiener; 74 Schweizer; 34 Engläuder; 68 Riederländer; 5 Schweden und Norweger; 21 Russen, deren Staatsanzechörigteit nicht ermittelt ist. Bis auf 1141 Brotestanten, 866 Juden und 173 Personen, die keiner Religion angehören, oder beren Bekenntnis nicht ermittelt wurde, bekannten sich alle llebrigen zum römischefatholischen Glauben.

Die lette Boltssählung von Gliafis Lothringen weist 7,847 Lurems burger auf, wovon 83 in UntersCliaß und 7,736 in Lothringen seghaft sind. In Frankreich und Belgien werben an 30,000 fein.

Große Reichthümer find im Lande nicht aufgehäuft; allein es ist zu bemerken, daß auch die ärmere Klasse im Luxemburgischen nicht so übel dran ist, als in andern Theilen Guropa's. Bis jest war ein ziemlich solider Mittelstand vorhanden, der, was augenscheinlich ist, nur zu bald schwindet und der Verarmung anheimfällt. Auch der alte Abel ist meist verarmt und genießt keinerlei Vorrechte.

Sprache. — Die Sprache bes Bolfes ift bas Luremburgers Deutsche, ein mittel-hochbeutscher, frantischer Dialett, gemischt aus niederdeutschen und hochdeutschen Clementen, der auf der zweiten Lautstufe stehen blieb, und bei dem man vier Mundarten: Mosels, Sauers, Deslings und Migettes-Mundart unterscheider tann. Die Mischung von Hoch: und Riederdeutsch gibt dem Dialette jenen eigenthimilichen Klang, der den kuremburger unter allen deutschen Stammesgenoffen kenntlich macht. Durch freunde, französische Elemente hat die Sprache Schaden gelitten; am meisten in der Hauptstadt.

In zwei Ortschaften, Goller und Donfols, spricht man bas Ballo- nijche.

Der Mundart bedient fich ber Luremburger in ber Familie, in Freun-

bestreisen und im gewöhnlichen Leben. Der Berbildete gebraucht dort das Französische. Hochdeutsch ift als Umgangssprache nicht gang und gabe. Tagegen ist es Umtesprache des Clerus, der Bolle und Militärverwaltung. Die Gerichtssprache ist sant aussichtieglich das Französische, ein schmählicher, schändlicher Unsug, wird doch der Prozek in einer Sprache geführt, welche zum östessen die Parteien gar nicht, oder nur mangelhaft, verstehen. Bei allen amtlichen Verhandlungen ist der Gebrauch des Teutschen oder Französischen facultativ und gesehlich erlaubt.

Refigion. — Wenige Hunderte Andersgläubige, wie ichon vorhin erwähnt, ausgenommen, ist das Land durch und durch römischeftatholisch. Der Protestantismus fand wenig Gingang. In neuerer Zeit wirten fremde Einflüsse und ein verkehrter Liberalismus, besonders in den Städten, vers derblich auf den Glauben und die Moral des Volkes.

Das Land bilbet eine eigene dirett unter der Propaganda in Rom stehende Tiöcese mit 13 Dekanaten, in denen sich 255 Pfarreien, 93 Kaplazneien und 82 Vikariate besinden. Früher war es mehreren Tiöcesen zugetheilt.

Für die Erziehung des Clerus forgt ein Priesterfeminar in der Haupts stadt. Bon luremburger Geistlichen befinden sich 25 im Austande und 27 im Rubestande.

Luxemburger Glaubenseifer fendet heute noch jahrlich Miffionare unter bie Beiben in die entlegensten Welttheile. Die Zahl der Glaubensapostel, die dem Lande entstammen, ift für die kleine Diöcese eine außerordentlich große.

Die Zahl ber Klöfter und klöfterlichen Auftalten ift gegen fruher jeht im Großherzogthum gering. Drei Anftalten für Manner, mit sechs Bausfern, und zehn für Ordenofranen bilden bas noch jeht bestehende Kloftersleben. Ueberhaupt ift die Regierung ben Orden nicht geneigt.

Schusbildung, Kunst und Bissenschaft. — Das Unterrichtsswesen ift im Großberzogthum sehr entwickelt. Da das Laud teine eigene Hochschule hat, besuchen die jungen Leute, die sich atademischen Studien hingeben, die Universitäten des Auslandes, mit Borliebe diejenigen Belgien's, nicht grade zum Bortheil der Studiosen; in letter Zeit auch Berlin. Die Brüfungen für atademische Grade und zur Ansübung gewisser Erwerbszweige sind jedoch in der Heimath zu bestehen.

Für ben mittleren Unterricht forgt bas Athenaum, Gymnasium und Gewerbeschule, sowie zwei Progymnasien.

Die Ausbilbung ber Lehrer erfolgt in ber Normalichule (Schullehrers feminar), die ber Lehrerinnen in einer getrennten Anftalt.

Die Aderbauschnle, mit ber eine chemische Brobeanstalt verbunden, ift zur Fortbildung junger Landwirthe errichtet worden.

Höhere Primarichulen besiten fast alle größeren Orte und in ber Hauptstadt werden in Sountags: und Abendschulen bie Lehrlinge und Gesellen fortgebildet. Auch auf bem Lande forgt man in letter Zeit für Abendschulen.

Spezial:Unterrichtsauftalten find Die Taubstummen: und Die Bebam: menanstalt.

Das Bolfsichulmejen fteht auf fehr hoher Ctufe. Jeber fann gum menigsten ichreiben und lefen. Tropbem man Jahrzehute lang burch friedliches Bufammenwirten bes Glerus, bes Staates und ber Gemeinbe prach: tige Refultate erzielte, hat man jest burch bas Ungludigefet vom 20. April 1881 ben Ginflug ber Beiftlichen auf Die Schule gehemmt und ben Unterricht baburch vielen Gefahren ausgesett. Gin Minitand in ben Glementariculen ift bas zweisprachige Zwitterwefen. Man will nicht ein= feben, daß ber Glementarichuler beim gleichzeitigen Griernen bes Deutschen und Frangofifchen am Ende feine ber beiben Sprachen voll in feiner Gemalt hat ; es bleibt eben nur Studwert. Der Bejuch ber Boltsichule bauert bis jum breigehnten Jahre und ift obligatorifd. Der religiofe Unterricht in ber Schule ift auf ein Minimum beschränft (Aufhören ber Bibelftude burch bas Lehrperfonal).

Gin Juftitut für Wiffenschaften mit brei Abtheilungen : für Geschichte, Naturwiffenschaften und Medizin, wirkt burch jährliche Beröffentlichung gelehrter Arbeiten sehr auregend. Gbenso eine botanische Gesellschaft.

Mit bem Athenaum ift eine Bibliothet von nahezu 700,000 Banben verbunden, ba im Jahre 1873 Diefelbe bereits 84,469 Banbe gablte.

Die Bescatore'iche Gallerie, nach ihrem hochherzigen Geber jo benannt, hat viele werthvolle Gemalbe, Stiche n. f. w. moberner Meister.

Trot ber vielen großen Berluste, die das Land an Alterthümern erlitt, birgt es noch reiche Reste früherer Cultur aus celtischer, römischer und frantischer Zeit. Das Museum ber Abtheilung für Geschichte des wissenschaftlichen Justituts hat viel Werthvolles aus jenen Zeiten aufzuweisen. Auch jest beutet man noch römische Jundorte aus, denn der sie bergende Boden ist noch nicht erschöpft.

Reich ift bas Land noch an Ueberreften bes germanischen Alterthums, in Sitten und Sagen, Brauchen und Liebern, beren Werth erft in neuerer Zeit etwas besser erkannt worden ift, und die nun fleißiger gesammelt werden.

Das Zeitungswesen hat in den letzten Jahren einen fast zu großen Aussichwung genommen. In der Hauptstadt erscheinen jest drei deutsche und zwei französische Tagesblätter; in den größeren Städten des Landes Blätter, die mehreremale oder blos einmal in der Woche erscheinen. Facheblätter fördern Schulwesen, Feuerwehrwesen, Ackerbau, Bienenzucht, kirche Kunst, Bereinswesen und Haubel. Gigeuer Anteblätter bedient sich

sowohl die weltliche als die geistliche Oberbehörde. Zede der drei Abtheis lungen des Justituts publizirt, wie schon oben gesagt, jedes Jahr die Arbeiten ihrer Mitglieder, Arbeiten, die Zeugniß ablegen von Fleiß und Talent und in der gelehrten Welt die verdiente Anerkennung finden.

Da ber Luremburger begabt, fleißig und ansbauernd im Studium ift, und da das Land dem überschifisen Talente nicht genügend Unterkommen verschaffen kann, wenden sich die jungen Leute nach auswärts hin. So kommt es, daß viele Hunderte im Ausland, besonders in Belgien, dann auch in Arankreich und anderwärts, sich lohnende Stellen, Anschen und Bermögen erwarben und noch täglich erwerben.

Das Land hat viele tüchtige Gelehrte, große Beilige, gemandte Runftsler, ausgezeichnete Staatsmänner, Carbinale, Erzbifcofe, Bifcofe, Aebte und eine fehr bedeutende Anzahl von namhaften Schriftstellern hervors gebracht.

### Rahrungezweige.

Sandwirthschaft. — Die Hauptnahrungsquelle des Großherzogthums ist die Landwirthschaft. Lange vernachlässigt, sieht der Ackerdau
heute auf einer ziemlich hohen Stufe der Entwicklung und hebt sich schnell
von Jahr zu Jahr. Große Gntercomplere hat das Land wenige, meist
wird, da die Landwirthe in Oörsern wohnen und die Güter zersplittert sind,
Rleinwirthschaft betrieben. Pächter sind selten. Die ungehemmte Theilung und Ansschlachtung der Bauerngüter wird verderblich. Die amerikanische Concurrenz hat den Ertrag des Ackers geschmälert und die hohen
Preise für Grund und Boden zum schnellen Sinken gebracht.

Bon Kornfrüchten wird Weizen, Dinkel (Spelz), Roggen, Hafer, Gerfte, Mengkorn (Mijchler) und Treme (Roggen und Hafer) gefät. Am weitesten verbreitet ist der Anban des Hafers, doch wird Weizen, Roggen und Mengkorn fast in ebenso vielen Gemeinden gezogen.

Un Gulfenfruchten pflanzt man Erbsen, Bohnen, Linfen, Widen und Saibeforn. Das Lettere meist nur im nördlichen Theile bes Landes und nicht in großen Mengen.

Der Anbau von Burzelgewächsen beschränft sich auf Kartoffeln, versichiebene Sorten von Rüben und etwas Pastinaken. Die Kartoffeln ergeben selten eine volle Erudte, ihr Ertrag ist ein mandelbarer, doch wird häusig der Berlust au Quantität durch die ausgezeichnete Qualität erseht. Sie bilden einen Hanpttheil der Nahrung der mittleren und ärmeren Klasse.

Die in letter Zeit tüchtig verbefferten Wiefen geben nahrhaftes hen und guten Grummet. Doch wird auch viel Klee, Luzerne und Essparsette als Futter gezogen.

Die Gultur ber Industriepflanzen ift gurud. Mit bem Bau ber

Buderrube haben bie Bauern bofe Erfahrungen gemacht, und bie Delfrüchte nüben bas Land zu schnell aus.

Der Gartenbau wird auf bem flachen Lande noch nicht recht gewürdigt, nur in ber Nahe ber hanptstadt ist er hoch entwickelt.

Die Obstbaumzucht wird gut gepflegt. Bose Froste haben in den letten Jahren ungeheuern Schaden angerichtet, boch durch maffenhafte Neuppflanzungen sucht man Ersau. Die Baumschulen sind nur auf den heimathelichen Bedarf berechnet.

Durch ihre hochentwickelte Rofengucht haben bie luremburger Gartner fich einen Namen in gang Europa, ja auch jenfeits bes Weltmeeres gemacht.

Der Weinban ist nur an der Mosel von reeller Bedeutung; von geringer Wichtigkeit ist er an der Sauer, und an der Onr sast nur auf Bianden beschränkt. In früheren Zahrhunderten war der Weindau im Lande viel mehr verdreitet. Am geschätzteiten ist der "Bormeldinger". Man rechnet, daß auf 5 Jahre im Durchschnitt 2 gute Weinjahre sallen, so unsicher ist der Ertrag. Die ganze zum Weindau benubte Kläche mist etwa 855 Hecctare (2112 Acter anweit.), mit einem zehnjährigen Durchschnittsertrag von 43,000 Hectoliter. Der meiste Wein wird im Lande selbst gebraucht; nur ein kleiner Theil geht nach der Untermosel, dem Rhein und nach Krankreich, wo er zum Verschnitt nut zur Champagnersabrikation benützt wird.

Biefgucht. - Reben bem Ban bes Aders ift bie Bucht bes Biebes ber hauptfächlichfte Erwerbezweig bes Landes. Pferbe, beren man in 1887 18,576 Ctud gablte, werben nach Frankreich und Preufen erportirt. bauptfächlich gezogene Arbeimerraffe ift mittelgroß, knochig, gab, genügfam, ausdauernd und als Bugthier febr brauchbar. Die Anfbefferung bes Echlages mit normanbifchen und englifden Pferben lieferte nicht bas erwartete Refultat. Pferdegucht und Pferdehandel find recht lohnend. Giel und Maulefel find fast unbefannt. Betrachtlich, 96,200 Ctud, ift bie Bahl bes Rindviehes. Die Raffen find verschieden, ba im Desting bie Aderwirthichaft eine andere als im Gutlande ift. Die Arbennerfuh ift eine autgebaute, fleine, abgehartete, mildreiche Ruh. 3m füdlichen Theile bes Landes hat man vielerlei Krengungen mit mehr ober weniger Glud eingeführt : banvtfächlich veredelte man bie Landochien mit englischem Blute burch Die Bebauung bes Landes mit Ochjen und Dorffhires und Durhams. Rüben ift felten geworben.

Unbedeutend ist hente die Schafzncht; sie ist nicht mehr von derselben Wichtigkeit wie im vorigen Jahrhundert. Das Schaf wird mehr des Fleisches als der Wolle wegen gezogen. Das Arbennerichaf, auch die "Leremburger Rasse" genannt, hat seinschweckendes, zartes Fleisch, dagegen sehr mittelmäßige Wolle. Fette Hammel gehen nach Belgien und Frank-reich. Die Gesammtzahl der Schafe beträgt 44,833 Stück (Jahr 1887).

Die Schweinezucht ist für ben Kleinbauern eine reiche Quelle bes Erwerbs. Das Fleisch bes Arbennerborstenviehes ist besonders geschätzt. Die Arbenner Schinken sind ebenso weit: und wohlbekannt als die westfälisichen. Biele Schweine werden nach Frankreich importirt. Die amerikanische Concurrenz macht sich auch noch im Großherzogthum trot bes Schutzgolles fühlbar. Gesammtzahl der Schweine in 1887: 86,955 Stud.

Des Armen Ruh, die Ziege, wird noch viel gezogen, nicht allein ber Milch und des zarten Fleisches wegen, sondern auch wegen der Belze. Die Felle der Ziestein sind von den Handschuhfabrikanten sehr gesucht und werden gut bezahlt. Auch schenkt man heute der Kaninchenzucht größere Aufmerkstamkeit.

Die Geflügelzucht bedt nur ben heimischen Bedarf. Erst in neuerer Zeit wird die Zucht bes Federwiehes naher in's Auge gefaßt und geschäftsmäßiger betrieben, doch geschieht lange noch nicht genug. Die Taubenzucht hat in den lesten Jahren angerst bedeutende Fortschritte aufzuweisen.

28aldwirthidaft. - Die Baldwirthidaft ift von besonderer Bid: tigfeit in dem mit großen Forften durchzogenen Lande, bieß es ja gur frango: fifchen Beit feiner Balber megen : Departement des forêts, Balbebeparte: Bie alle europäischen Balber find auch die bes Großherzogthums arm an mannigfaltigen Solgarten. Giden und Buchen bilben ben Sauptbestand ; in neuerer Beit hat man auch, besonders im Desling, mit ber Gultur ber Rabelhölzer begonnen. Birten, Beiben, Espen, Grien fommen nur vereinzelt vor. Staatswaldungen hat bas Land feine mehr, boch befiten einzelne Gemeinden noch recht bedeutende Forften. Der Solgichlag erfolgt alle 15 bis 25 Jahre. Die Gifenbahnbauten haben Die Breife bes Bolges bedeutend gehoben, doch wird zu Bangmeden jest meift Tannenholg Brennholy weicht heute bes hohen Breifes aus ben Bogeien permaubt. megen ben Steinfohlen. Bebentenbe Lobbeden lieferten bis por menigen Jahren bei ben fehr anftandigen Breifen, welche die Gerber fur Gichenrinde bezahlten, gute Ertrage. Lobe bilbet einen bedeutenben Erportartifel nach ben benachbarten gandern. Der Umichmung in der Gerberei hat verderblich auf ben Grtrag ber Lobbeden, jo mohl als auf Die Leberinduftrie, gemirtt.

Jagd. — Arbennen und Bogesen waren von jeher ein reiches Jagdsgebiet. So häusig war noch im vorigen Jahrhundert das Wild, daß die ärmeren Leute zum Theile davon lebten. Hochwild ist heute saft nicht mehr vorhanden; hie und da sinden sich und Rehe. Jur Laudplage ist das Schwarzwild geworden. Seit der französischentische Krieg Sane und Geber aus Lothringen und den französischen Arbennen vertrieb, fann sich der Pandmann im Luremburgischen berselben saft nicht mehr erwehren. Energische Mittel zur Ausrottung mag die Regierung nicht auwenden lassen, aus Angst, die Pirsche auf is Kleinwild zu verderben, die, zum Schaden des Laudmannes,

ein Lieblingssport der Wohlhabenden geworden. Bölfe und Füchse sind jelten; zahlreich dagegen hasen, verschiedene Arten hühner, dann Wachteln, Wildtauben, Enten, Schnepfen und Krammetsvögel. Die Regierung gibt Jagderlaubnißicheine und die Gemeinden verpachten das Pirschrecht. Die Berpachtung der Jagd lohnt manchen Gemeinden sehr gut.

Fischerei. — In den an Fischen reichen Grenzflussen, Mosel, Sauer und Our, wird das Fischrecht verpachtet. In den kleinen Gewässern, besonders in denen der Ardennen, sinden sich ausgezeichnete Weißsische und Forellen. Gine staatliche Fischbrutanstalt zu Ettelbrud hat troth geringer Mittel Bedentendes zur Bevölkerung der Gewässer gethan. In letter Zeit zeigen sich Krankheiten unter den Fischen und Krebsen.

Bergbau'. — Außerorbentlich reich ift bas fleine Land an Gifenergen befferer Qualität. Die Gifenerglager finden fich in zwei von ber Algette gefchiebenen Beden, Gid:Rümelingen und Beles:Rollingen (Lamadelaine), in ber Gubmeftede bes Landes, theile im Allnvium, theile gefchichtet vor, und erftreden fich, beibe Beden vereint, nach ben Grenglandern binuber. Diefe Lager finden fich in ber zweiten Sauptftufe bes Juragebirges, boch zeigen fich auch Gifenerze in ber Triasformation, Die jedoch nicht von Bebentung find. Man untericheibet Brauneifenstein, Gifenoolith, gen. Minette, und Alluvialerze. Die burch taube Gelfen getrennten beiben Sauptichichten bes Branneifenfteins find von ungleicher Machtigfeit, Die rothe liegt über, Die graue, grune, nuter bem tauben Geftein ; Die erfte tritt in einer Dach= tigfeit von 3 bis 5 Metern, Die lettere von & bis 21 Metern auf. genauern Schätzungen find 1000 Bectare im Tagebau, 8000 Bectare im Galleriebau ausbeutbar, Die für 1125 Millionen Franten Gifenerg, nach heutigen Preifen gerechnet, enthalten jollen. Diefe Erglager geboren theils ben Landeigenthnimern, theils bem Staate. Die erstgenannten umfaffen etwa 2000 Sectare und find nicht concessionsfähig, die übrigen vergibt ber Staat in Conceffion, und find bereits 813 Bectare folder Conceffionen gum Abban verlaffen worden, mahrend bem Ctaate noch an 1100 Sectare abban: werthes Ergland verbleibt. 3m Jahre 1883 ergab bie Gifenfteinforberung 2,551,090 Tonnen und ftieg in 1885 auf 2,648,449 Tonnen, Die von 3945 Bergleuten geforbert wurden. Die Robeifenbarftellung betrug im erften biefer Jahre 334,688 und im letteren 419,610 Tonnen. ber Buttenarbeiter mar in bemfelben Jahre 1676. Thomaseifen galt im Jahre 1887 bereits 46 Fr. gegen 40 Fr. wenige Monate zuvor, und 33 Fr. im Sochjommer 1886; bagegen Ende 1888 1. Qualität 100-105, 2. Qualitat 90-95 Fr. Der Brauncifenftein von Rayl und Gich gibt 28-54, ber von Rümlingen 28.1-58.1, ber von Tetingen 26-57, und ber von Niederforn 21.5-41.8 Prozent Reineifen. Jedoch ift ber Rein= ertrag aus ber Mijdung aus bem Sochofen von 15-54 Brogent je nach bem Lager und je nach der Sorte. Rach anderen Berichten ergeben sich auch andere Resultate. Die Alluvialerze begreisen die Starkeisenerze nnd den Thomaseisenstein, Weicheisenerze. Der Gehalt ist verschieden, 30 bis 40 Prozent an Reineisen. Diese Alluvialerze sind stellenweise schon erschöpft; auch dezahlt sich diese Erzerploitation in den großen Desen nicht. Die Andsbeute der Eisenerze richtet sich natürlich nach dem Bedarf der Hochsen war in den letzten Jahren nach der englischen Zeitschrift Iron rund 1,333,000 Tonnen zu 1000 Kilog., die im Lande verhüttet wurden; außerdem gingen nach Belgien und Deutschland 1,800,000 Tonnen, so daß der ganze Ertrag über 3 Millionen Tonnen beträgt und zu 2 Fr. die Tonne im Durchschnitt eine Ausbeute im Werthe von etwa 6 Millionen Franken in der Grube darftellt.

In 1871—72 und dis in die Hälfte von '73 war der Preis eines Waggons je nach Qualität 1150 bis 1450 Fr. In 1883 von 375—525 Fr., also von 12,00 dis 14,00 Fr. die Tonne im Turchichnitt. In 1888 verkaufte sich der Brauneisenstein zu 4 Fr., das gelbe und graue Erz zu 2,50 resp. 2,20 Fr. per Tonne. Das Gußeisen war je nach Qualität von 40 bis 60 Fr. werth.

Die im Uebergangsgebirge ber Arbennen vorhandenen Rupfere, Bleis und Spiegglangabern wurden nur fparlich ansgebeutet.

Bon großer Wichtigkeit fur das Land ist der Betrieb der Steinbruche. Prächtige Haus (Berts) Steine fast aller Größen liefert der Colithenkalk, der bunte Sandstein, der Reupers und der Luxemburgers audstein. Der lettere auch ausgezeichnete Pflastersteine.

Fast ebenso wichtig als die Steinbrüche sind die Kaltofen. Beim Kalt hat man zwischen Bautalt und Kalt, der zu Acerdanzwecken gebraucht wird, zu unterscheiden. Kalt hat nur das Gutland, und zwar setten sowohl als hydraulischen, von vorzüglicher Qualität. Zu Acerdanzwecken wird nur der sette gebraucht, der besonders nach den belgischen Ardennen ausgeführt wird.

Der Abbau von Schiefer, Tuff, Balferbe, bituminofem Schiefer ift nicht von Bedeutung.

Syps wird sowohl zu Baus als zu landwirthschaftlichen Zwecken viel verwandt und bildet einen Exportartikel nach der Untermosel, dem Rhein und nach Belgien. Der Alabaster, der sich in Restern im Gyps lagert, hat noch wenig Berwendung für Bildhauerarbeiten gefunden. Es mangelt ihm meist an Härte.

Beim Teufen nach Steinsalz bohrte man in Mondorf, an der Grenze Lothringen's, eine heilquelle in der bedeutenden Tiefe von 730 Metern an. Dieses Bohrloch mar — wenigstens bis in die letten Jahre — das tiefste

ber ganzen Welt. Nachbem es Privaten nicht gelungen, ben Gesunds brunnen rentabel zu machen, hat bas Land im Jahre 1866 die damit verbindene Badeanstalt erworben und sucht sie zu seinem Ruten auszusbeuten. Wir glauben nicht an großen Erfolg.

Industrie. — Die Industrie des Großherzogthums ist eng verbunden mit den Reichthümern, die der Boden bietet. Obenan steht denn anch die Gisenindustrie in all' ihren verschiedenen Branchen. In zwanzig Hochsöfen, die jedoch selten alle in Betrieb sind, werden im Turchschnitt 400,000 Tonnen Rohgus erzeugt, eine Production, die auf 600,000 Tonnen gesteizert werden kann und einen durchschnittlichen Werth von vielen Williomen Franken hat. An den Hochösen werden Jahr aus Jahr ein zwischen 1800 und 1700 Arbeiter beschäftigt. Durch das Umsichgreisen des Großbetriebes, wodurch die Betriebskossen geringer werden, vermindert sich die Arbeiterzahl. In neuerer Zeit ist in Tübelingen eines der großartigsten Stahlwerke Europa's in Betrieb geseht worden. Das Darniederliegen der Eisenindustrie in Deutschland übte auch seine Wirtung auf die Metallurgie Luremburgs aus. Das Feuerungsmaterial, Kohle und Coat, werden aus Belgien und von der Saar bezogen. Holz wirt nicht mehr gebrannt.

Die Maschineninbustrie hat in neuerer Zeit große Fortschritte im Lande gemacht. Es werben Schienen und TeGisen gezogen, Kesselsel fabrigirt, Maschinen aller Urt — auch Dampsmaschinen — gebaut, Gisen und Bleche gewalzt, eiserne Desen und Hohlgesäße gegossen u. s. Wesondere Bedeutung hat der Bau verbesserter landwirthschaftlicher Geräthe, die auch viel in's Ausland gehen; überhaupt sinden alle Producte der luremburger Eisenindustrie und des Maschinenbaus großen Absah in den benachbarten Länderin.

Die Lebersabrikation stand bis vor wenigen Jahren an Bichtigkeit der Eisenindustrie zunächst. Borzugsweise wird sie im Desling betrieben. Meist amerikanische Felle wurden zu Sohlleber gegerbt. Kuhhäute, Kalbstelle und Schaffelle verarbeitete man zu Beichleber. Die ausgezeichnete Gerberlohe liefert das Land selbst. Deutschland ist der Markt für die luxemburger Leberproduction. Umerikanisches Leber und neue Arten der Gerberei haben diesen Judustriezweig des Landes ruinirt.

Luxemburg's feine Sanbiduhe find in ber gangen Welt befannt. Deren Fabrifation bringt bem Lande jährlich eine Million Franken ein.

Die Fapencerie, die Parpierfabritation, und bis in die letten Jahre, besonders die Herstellung wollener Tuche sind im Berhältniß zur Größe des Landes wichtige Industrien, deren Erzeugnisse nach Außen gehen; doch hat die Großsabrikation Dentschland's die Kleinfabrikanten Luremburg's concurrenzunfähig gemacht. Die Luremburgische Tuchsabrikationsgesellsschaft (vormals Godchaur) beschäftigt an 1800 Arbeiter. Die Zahl der

mechanischen Webstühle beträgt etwa 120; ber Verbranch an gewaschener Wolle ist 750 Tonnen. Die Gesellschaft nußte vor einigen Jahren eine Zweigsabrit in Frankreich anlegen, weil die Zolberhältnisse die Fortbauer der Einsuhr nach diesem Lande unmöglich gemacht hatten. In der Anstalt der Gebr. Knass in Fels und den Anlagen in Wilt und Esch a. d. Sauer werden 250 Arbeiter beschäftigt; der Rohstossverbranch beträgt 60 Tonnen. Außerden werden in Lande für den heimischen Verbrauch etwa 35 Tonnen Wolfgarn erzeugt.

Hervorzuheben ift die Berstellung gebrauter und gebrannter Getränke : Bier und Branntwein.

Die Zuderfabritation aus Runkelrüben mußte verschiedener Ursachen wegen barnieberliegen. Zu erwähnen bliebe noch die Tabaksfabritation, boch, wie andere kleine Industriezweige, ist sie von geringer Wichtiakeit.

Sandef und Bandel. — Bis zum Gintritt Luremburg's in den Zollverein war der Handel des Landes gering. Bon da an hob sich derselbe. Gine Handelstammer hat ihr Augenmert auf die mercantilen Interessen gerichtet. Biele, auch von Außen gutbesuchte Märkte erleichtern Kauf und Bertauf. Gine jährliche Boll: und Ledermesse in Luremburg bieten Geles genheit zum Absah von Tuchen, Garnen und Leder. Die Hauptstadt besitht eine Staatsbant, die Internationale Bant, mehrere Privat: und Boltsbanken. Gine zweite Staatsbant und mehrere andere Finanzinstitute verstrachten in lehter Zeit durch allerlei Miggeschiet.

In Betreff ber Berkehrsmittel fteben im Berhältniß zur Größe alle Lander Europa's Luxemburg bei Beitem nach. Gute Flur: und Gemeindewege, prächtige Staatsstraßen, ein schmalspuriges und ein breitspuriges Gisen-bahnnet erseten vollauf die schiffbaren Aluffe, Ströme und Kanäle. Durch die belgische Revolution blieb der Annal, der die Maas mit dem Flußisstem des Rheines verbinden sollte, im Baue liegen, trobdem er schon viele Milstonen Gulben gebiet batte.

Um lebhaftesten ift Luremburg's Handel mit Deutschland. Der Mangel einer Zollgrenze erleichtert den Berkehr. Doch auch mit Belgien und Frankreich ist der Handel nicht unbedeutend. Einzelne luremburger Fabrikate, Handschuhe 3. B., finden einen guten Markt in Amerika und Australien.

Eisenbahnen. — Das Land hat zwei sehr entwickelte Gisenbahnnene: ein breitspuriges und ein schmalspuriges. Breitspurige Bahnen sind 341½ Kilometer in Betrieb und 13 im Bau begriffen; schmalspurige sind 53 im Betrieb, 30 im Ban. Auf 497 Einwohner kömmt ein Kilometer Bahn.\*)

<sup>\*)</sup> Preitspurige Bahnen in Petrieb: Luremburg, Ettelbrück-Ufflingen 77 Kilom., Ettelbrück-Diefirch: Wolferbillig 54 Kilom., Ettelbrück-Bettingen 37 Kilom., Kantenbach: Wilse-Grenze 19 Kilom., Luremburg: Lassferbillig 37 Kilom., Luremburgburg-Bettingen: Grenze 19 Kilom., Bettingen: Petingen 18 Kilom., Luremburg:

### Berfaffung und Berwaltung.

Nach bem Londoner Bertrage von 1867 ist das Großherzogthum Luremburg neutrales Gebiet. Mit den Niederlanden steht es nur in Personal-Union. Der König der Niederlande ist Großherzog von Luremsburg. Es hat seine eigene Bersaffung und Berwaltung. Die Bersaffung ist eine liberale, doch steht sie hinter dersenigen Holland's und Belgien's zurnd, und trägt den religiösen Bedürsnissen Holland's und Belgien's zurnd, und trägt den religiösen Bedürsnissen Solles geringe Rechnung. Die gesammte Staatsgewalt ruht im König-Großherzog. Er sanctionirt die Gesehe, ernennt den Staatsminister und die General-Directoren (Minister), die Mitglieder des Staatsgrathes, die höheren Gerichts- und Givilbeamten, die Dissiere, Gesandte und Consuln.

Die Regierung besteht aus bem Staatsminister und zwei ober brei General-Directoren (Minister), die sich in die Geschäfte theilen. Ihnen sind drei Staatsvätse behilstich. Für die luremburgischen Angelegenheiten eristirt im Haag ein Sekretariat. Nach Außen wird das Land von zwei Geschäftsträgern: in Bertin und Paris, vertreten. Zu Paris, Prüssel und Amsterdam hat das Land General-Consuln, in Wien einen Consul. Im llebrigen vertreten die holländischen Gesandten und Consuln, so gut ober übel es geht, die Interessen der Luremburger im Auslande.

Der aus 15 vom König-Großherzog ernannten Mitgliedern bestehende Staatsrath sunctionirt gewissermaßen als Oberhaus der Gesetzebung. Er verhandelt über die Gesetzuntäge, welche die Ständekammer vorlegt und kann vom zweiten Botum dispensiren; sieden Mitglieder des Staatsraths bilden einen Gerichtshof für streitige Verwaltungsangelegenheiten. Der Staatsrath Beisten Beistand der Regierung, indem er über höhere und wichtige Verwaltungsmaßregeln sein Gutachten abgibt. Die eigentliche gesetzebende Gewalt ist die Ständekammer. Die Mitglieder derselben werden durch direkte und geheime Wahl von den Bürgern des Cantons erwählt, die 30 Franken direkte Steuern zahlen. Auf 5000 Seelen, oder auf einen Bund von sider 3000, kömmt ein Deputirter. Die Wahl geschieht auf sechs Jahre, doch wird alle drei Jahre die Hälfte der Kammer liegt die Feststellung des Staatshaushaltes und die Absassung der Gesehe ob; es steht ihr die Initiative

Schmalipurige Bahuen in Betrieb: Luremburg nach Monborf und Remich mit 27 Kilom., von Eruchten nach Kels mit 12 Kilom. und von Dieftich nach Bianden mit 14 Kilometer. Im Ban begriffen ift noch die Linie Kördingen-Redingen:Martelingen:Nombach mit 30 Kilometer,

Bettemburg: (Brenze 17 Kilom., Bettemburg: Cich a. d. Aliz: (Brenze 12 Kilom., Cich: Betingen: (Brenze 21 Kilom., Robingen: (Brenze (Athus) 14 Kilom., Robingen: (Brenze (Longwy)) Rilom., Robingen: (Brenze (Longwy)) Rilom., Bettemburg: (Brenze (Antel) 4 Kilom., Bettemburg: Bötzingen: Kaul und Seitingen Il Kilom., Bettemburg: Dibelingen 6 Kilom., Kapl: Schifflingen 5 Kilom., Am Ban begriffen sind: Ufflingen: Pilmersbingen. (Et. Bith) 7 nud Basserbilg: (Brevenmacher 6 Kilomete.)

zur Ginbringung von Gesehesvorlagen zu. Die Berhandlungen find öffentlich und geschehen fast ausschließtich in französischer Sprache. Bon Amtswegen sendet die Regierung den Wählern einen deutschen Auszug der Berhandlungen zu.

Bu 3meden ber Rechtspflege ift bas Land in 12 Cantone getheilt. Beber Canton hat in feiner Sanptftadt ein Friedensgericht, bas aus einem Briebensrichter, zwei Grfatrichtern, einem Gerichtsichreiber und einem ober mehreren Gerichtsvollziehern beiteht. Der Burgermeifter Des Cantons: hauptortes fungirt an ben griedensgerichten als öffentlicher Antlager. Das Land ift in zwei Gerichtsbezirfe eingetheilt : Luremburg und Diefirch. In Diefen beiden Städten ift benn auch ber Gis ber Begirtsgerichte. Der Begirt Luremburg umfaßt die Cantone : Capellen, Gich a. b. Alg., Grevenmacher. Luremburg, Merich und Remich. Der Begirt Diefirch : Glerf, Diefirch. Ghternach, Redingen, Biauden und Bilb. Das Begirtogericht guremburg hat zwei Rammern, Die eine ift mit ben Civilfachen betraut, Die andere amtirt einerfeits als Buchtpoligeis, andererfeits als Sandelsgericht. befteht aus einem Brafibenten, Bice-Brafibenten, einem Untersuchungs: richter, vier Richtern, vier Richter: Etellvertreter, einem Gerichtsichreiber und brei Gerichtsichreibergebulfen. Das Bartet ift gufammengefett aus bem Staatsprocurator, feinem Stellvertreter, einem Beigeordneten (attache). einem Gefretar und zwei Edpreibern. Das Begirtogericht gu Diefirch hat einen Prafibenten, einen Untersuchungerichter, brei Richter, brei Griat: richter, einen Gerichtsichreiber mit zwei Gerichtsichreibergehülfen. Bartet besteht aus einem Staatsprocurator, einem Stellvertreter bes Brocuratore und einem Gefretar. Das in Luremburg tagende Obergericht, bas zugleich Appelle, Caffations: und Affijenhof ift, besteht aus einem Brafie benten, Bice-Brafibenten und gebn Richtern. Das Partet bilben ber General-Procurator, ber General-Abvotat und ber Partetfefretar. Gerichtstanglei wird burch einen Rangler mit einem Gebulfen geführt. Rothfalle erfett fich bas Obergericht burd Mitglieber ber Bezirksgerichte. In Luremburg hat bas ans einem Prafibenten, vier Richtern und einem Militaranditeur bestehenbe Militar-Dbergericht ebenfalls feinen Gis. Gigene Sandelsgerichte bat bas Land nicht. Deren Functionen verfeben bas Obergericht und Die Begirtsgerichte. Die Gefengebung ift Die frango: fifche bes Code Napoléon, modifigirt, wie es bie Beit erforderte. Rur bas Strafgefesbuch ift im Jahre 1879 umgearbeitet und nach bem belgifchen modelirt morben.

Das Großherzogthum Luremburg ift das einzige Land Europa's, das jo gludlich ift, weber Urmee noch Miliz zu besiten. Die ganze bewaffnete Macht, eine Freiwilligen: und eine Gendarmerie:Compagnie, beide von einem Hauptmann und den nöthigen Offizieren commandirt, stehen unter

bem Befehle eines Majors. Die Freiwilligencompagnie ift ohne Offiziere 140—170 Mann start und liefert den Grjat für Gendarmerie: und Zolls dienst. Die Gendarmerie ist nach den Bedürfnissen des Dienstes in Brigas den über das Land vertheilt.

Das Land hatte in früheren Zeiten einen alten, ritterlichen, tüchtigen Abel, ber sich durch Bildung auszeichnete.

Bu Bermaltungszweden ift bas Grokberzogthum in brei Diftricte. swolf Cantone, mit Musichluft ber Ctabt Luremburg, und 129 Gemeinden. Die öfters mehrere Sectionen haben, eingetheilt. Der Diftrict Luremburg umfaft bie Cantone Capellen mit 11 Gemeinden, Gich a. b. 2112, mit 13 Gemeinden, Merich mit 11 und Luremburg mit 15 Gemeinden. Die Stadt Luremburg verfehrt bireft mit ber Regierung. Der Diffrict Diefirch bat 5 Cantone : Clerf mit 10 Gemeinden, Diefirch mit 13, Redingen ebenfalls mit 13, Bianden mit 3 und Wilh mit 13 Gemeinden. 3m Diftrict Grevenmacher find bie Cantone Echternach mit 8, Grevenmacher mit 9 und Remich mit 10 Gemeinden. Un ber Spite eines jeden Diftrictes fteht als Bwifdenglied gwifden Gemeinde und Regierung ber Diftrictscommiffar mit Der Bemeindeverwaltung fteht ber Burgermeifter mit einem Gefretar. zwei Chöffen und bem Gemeinderathe vor. Die Mitglieder bes Gemeinde: rathe werden auf 6 Jahre von benjenigen Burgern bireft ermählt, Die 10 Franten birefte Steuern gablen. Alle brei Jahre wird bie Balfte bes Gemeinderaths burch Reumahl ergangt. Der Ronig-Großbergog ernennt Die Burgermeifter und Echöffen aus ben Mitgliebern bes Gemeinberaths, boch fann er ben Burgermeifter auch außerhalb besfelben mablen. Gemeinden genießen ziemlich viel Freiheit und Gelbftftandigfeit. Civilftand führt ber Burgermeifter unter Aufficht ber Gerichtsbehörben und bes Diftrictscommiffars. Bur Abfaffung ber Civilacten bedient man fich ber beutiden Eprache.

Gigene Verwaltungen besitst bas Land für die Giuregistrirung, die Domänen und Dypotheken; für direkte Steuer, Cadaster und Accisen; für Bollwosen, für staatliche und Gemeindebauten, für Gefängnisse und Bettelswesen, Landescultur, Medizinalwesen, Rechuungswesen, Bergbau, Forstswesen u. s. w. Tas Großherzogthum hat ein wissenschaftlich gebildetes Beamtenthum; dem Luremburger steht jede Stelle offen, doch spielen Kurcaustratismus und Repotismus eine große Rolle.

Das Staatsbüdget für 1887 ward von der Kammer festgestellt in den Einnahmen auf 8,007,100 Fr.; die Ausgaben auf 7,298,195 Fr. Die öffentliche Schuld, verursacht theils durch Gisenbahnbau, theils durch den Krach der Rational-Bank, beträgt durch Anleihe von 1859: 3,500,000 Fr.; dann von 1863, 8,500,000 Fr.; ferner von 1882, 3,000,000 Fr. Diese Schuld ist dargegellt durch Antheilscheine auf den Inhaber lautend zu 4

Prozent eines namentlichen Werthes von 16,170,000 Fr. Die Annuität biefes Artikels, Nuten und Tilgung mit einbegriffen, beträgt 729,898 Fr. 80 Centimes.

Mit Ansnahme von Scheibemunge — Die noch felten genug ift — besitt bas Land tein eigenes Gelb.

Das Staatsbüdget für das Jahr 1889 ift festgeseht: in Betreff der Einnahmen auf 7,794,100 Fr.; in Betreff der Ansgaben auf 7,514,334 Fr.; in Einnahmen und Ausgaben für Rechnungsordnung auf 1,305,000 Franken.

# Aurzer Abrif der Gefchichte.

Luremburger, euch heil! Se eriult bie Belt eurer Treue Altbemährter Rubm bin bis gum ipaten Geichlecht. Etete unfabig bes Truge, habt ihr Gott, bem freund und bem Ronig Reft und beilig bewahrt Glauben und Rundnig und Schwur.

Won der afteften Beit bis 882 nach Chriffus. - Die Urbewohner bes Inremburger Yandes waren Relten, Die, gum Ctamme ber Trevirer gehörend, ftart mit beutschen Glementen vermischt waren und eine gewiffe Etufe ber Civilifation erreicht hatten. Rach ber Groberung bes Landes burd bie Romer bildete es burd bie Militärlager - Dalheim, Alttrier, Titelberg - und Die Beerstragen eine ftrategisch wichtige Position. Beiten ber Römer hatte bie Gultur einen hoben Grad erreicht, wie die Ueberrefte ber Beerftragen, Die Billen, Baber, Bildwerte, Mojaiten u. f. w. Dr. Glaefener magt gn behaupten, Die Bevolferung bes Landes fei zu jener Beit ftarter und wenigstens ebenjo wohlhabend als bente geme-In Rolge ber Bottermanberung und nach bem Sturge bes romifchen Reiches in 496 ward Luremburg ein Theil bes großen frantischen Reiches, fam 803 bei ber Theilung zu Berbun an Lothar I, und bann 855 an Lothar Es umfaßte damals die vier großen Gane: ben Dojel-, ben Bamer-, ben Bed: und ben Arbenner: Ban. Die Ueberrefte bes frankijchen Alter: thums finden fich heute noch mehr in Eprache, Brauch und Gitte, als in fteinernen Dentmalern, Mungen und Edpriften. Die Bolfermanberung vertilgte bas fruh auffproffende Chriftenthum, und erft in Folge ber Dij: sionsarbeiten gottbegeisterter Dlänner, besonders des bl. Willibrord, faßte bas Chriftenthum feften Jug, bas Beidenthum ichmand, es milberten fich bie Sitten. In patriarchalischer Ginsachheit blieb das Bolf Jahrhunderte nach seiner Christianisirung. Urdeutsch, wie es gewesen, konute es auch nur so bleiben, nachdem es mit den von Karl dem Großen theilweise in diesen Landstrick verpflanzten Sachsen in nähere Berührung kam. Der Name des Landes wird hergeleitet von jenem Kömerkastell "Lucitiburhut", auf dem Bockselien, auf bessen Trümmern später Graf Siegfried seine Burg erbauen ließ. In altersgrauer Vorzeit wurde der ganze Landstrich, welcher das heutige Luremburg umfaßt, nach dem großen Ardennerwalde "Ardusenna" genaunt.

Die luxemburger Grafen, 963-1247. - Mit Giegfrieb, aus bem foniglichen Saufe ber arbenner Grafen, beginnt bie Reihe ber einheis mifchen Fürsten. Er erwarb burch Taufch bas auf hohem, ichroffem Feljen, bem heutigen "Bod", gelegene alte romifche Bollwert, baute bort ein fleines Schloß, Die "Lügelburg", und wurde ber Ctanimvater bes arbennifch: luremburgifden Saufes. Giegfried's Rachtommen nannten fich Grafen von Luremburg und waren burchgebends tuchtige Manner. Tochter mar bie hl. Kunigunde, Gemablin Raifer Beinrich's II. Gifelbert, ein Nachtomme Giegfried's, ließ bie von Giegfried erbaute erfte Ringmauer, welche gum Schut ber um bas Schloß angefiedetten Ginwohner Luxemburg's biente, niederbrechen und ichob bie neue weiter binans. Gifelbert's Radfolger, Konrad I., lag in fortwährender gehbe mit bem Bifchof Eberhard von Trier, nahm ihn gefangen, gog fich baburch ben Rirchenbann gu und ftiftete gur Gubne feiner Frevel Die Abtei gu "Unferer Lieben Frau zu Luremburg", befannt als "Münfterabtei". Grafen nahmen Theil an ben Rreuggugen. Mit Ronrad II, erlofch 1136 Die mannliche Linie und Die Grafichaft ging an Ramur über. Beinrich IV., "ber Blinde", nannte fich Graf von Luremburg-Ramur. Er führte viele Rriege mit ben Nachbarn, boch wurden unter feiner Regierung Die ersten Bolfsichnlen im Lande errichtet. Der Abt von Münfter erhielt das Borrecht Bei bes blinden Beinrid's Tobe fiel bas Land an die einzige ber Aufficht. Tochter Ermefinde, und aus ihrer zweiten Ghe mit Balram von Limburg ftammt Beinrich V., "ber Blonde", auch "ber Große" genannt, ber Stifter ber Dynastie Luremburg-Limburg. Rach Gingeben ihrer Ghe mit bem tapfern Balram übernahm Ermefinde Die Berwaltung ber Grafichaft, that viel Ontes und war bas Mufter einer weifen Gurftin. Gie ftiftete ben Gerichtshof bes Abels, gab Gehternach, Diebenhofen und Inremburg Freis briefe, machte viele fromme Stiftungen und forgte fur Bergrößerung bes Betranert und beweint ftarb fie am 17. Februar 1247.

Pas Sans Suxemburg-Limburg, 1247-1443. - Die Fürsten biefer Dynaftie find es besonders, die den Glanz des Hanfes Luremburg verbreiteten. Unter Heinrich V., dem Blonden, ward der sogenannte

"Ruhfrieg" geführt, zu bem ber Ranb einer Ruh Antag gegeben. Während besfelben wurden an 30 Torfer und Rleden ein Raub ber Rlammen, und 30,000 Meniden buften bas Leben. Unter Beinrich VI. brach ber limbur: ger Erbfolgefrieg ans, welcher die Bluthe der Inremburger Ritterichaft binwegraffte und mit ber blutigen Echlacht von Boringen enbete, in ber Beinrich bas Leben ließ. Beinrich VII., bes Borbergebenden altefter Cobn. ward nach bem Tode Albrecht's von Defterreich feiner vielen vorzüglichen Gigenschaften wegen einstimmig zum beutschen Raifer gewählt. die verhaltnigmäßig unbedentende Sansmacht burd Beirath feines Cohnes mit Glijabeth, der Erbin von Bohmen, ju erweitern ; doch mitten in feinen großen Planen ftarb er gn Buonconvento bei Giena auf feiner Romerfahrt. Beinrich's VII. Cohn, Johann, "ber Blinde", war unftreitig, trot vieler Charaftermangel, einer ber größten Manner feiner Zeit, ausgezeichnet burch Muth, Chariblid und hohe Begabung. Ceine Berricheracte als Ronig von Böhmen gehören nicht hieher. Luremburg war er ein guter Fürst; er trug Corge für fein Ctammland, gab ben Etabten große Breiheiten, trat ein für ungehemmten Sandel, boch gog er in der dronischen Gelbnoth Die Steuerichraube zuweilen icharf au. Rach abentenerlichen Gelbzugen in Lithauen und Italien erblindete er, und ftarb ben Beldentod gu Grecy. Gein Andenten ift ben Luxemburgern noch beute theuer. Die Art und Beije, wie Friedrich Bithelm IV. von Preugen fich bes Belben Gebeine verichaffte und fie trot aller Reclamationen behielt, vergift ber Luremburger nie. Rart I., bes Bohmentonigs altefter Cobn, als benticher Raifer Rarl IV., "bes luremburger Landes Graftiefvater", wollen wir übergeben, tropbem er die Grafichaft zum Bergogthum erhob. Des blinden Johann's jungfter Cohn, Wengel I., machte fich um's Land verdient, erwarb bie Grafichaft Chiny und brachte Ordnung in die gerrutteten finangiellen Ber-Bengel II., "ber Faule", gereicht bem Saufe Luremburg gur Unehre. Der Trunffucht ergeben, granfaut und wolluftig, boch nicht fo fcmarg, als man ibn gu malen pflegt, war er feltjamer Beije boch ben Luremburgern ein guter Gurft. Die Ctabt Luremburg ftand in feiner Bunft, und er ließ die britte Ringmaner anlegen. Die Berpfandung bes Landes an Joft von Dahren hatte unheilvolle Birren im Gefolge. mund, zugleich König von Ungarn und Böhmen, war der lette Lurem: burger, der den beutschen Thron bestieg. Rad beffen Ableben fam bas Bergogthum durch Glifabeth von Gorlit, nach Groberung ber Ctabt in Folge Emporung, an Philipp "ben Guten", Bergog von Burgund.

Die burgundische Serrschaft, 1443—1506. — Die burgundische Herrschaft danerte nicht lange. Philipp der Gute schaffte Ordnung in's Land, regelte Rechtspflege und Berwaltung, doch ward das fremde Joch den Luremburgern nie genehm. Mit dem Erbe Karl's des Kühnen kam

auch Luremburg an das Haus Habsburg. Als 1494 Maximilian seinem Bater Friedrich III. in der Kaiserwürde folgte, übergad er die Regierung seinem Sohne Philipp, durch dessen Bermählung mit Johanna von Castilien die Bereinigung der Niederlande und Luremburg's mit der spanischen Monarchie angebahnt ward.

Spanifde Serricaft, 1506-1714. - Langer als bie burgun: bifche bauerte Die fpanifche Berrichaft über Luremburg. Bahrend berfelben mar bas Land fortwährend ber Banfapfel gwijchen Deutschland und Frant: reich, boch tam ihm felten beutsche Bulfe. Die Frangofen gogen mehrere: male verheerend burch's Land, eroberten Die Sauptftadt. Der Friede von Cateau: Cambrefis brachte etwas Rube. Gine Bulvererplofion fügte ber Stadt und bie Beft bem Lande großen Schaben gu. Bahrend in ben Rieberlanden ber Burgerfrieg mit allen feinen Schreden muthete, blieb Lurem: burg verschont. Der Protestantismus hatte am glaubenstreuen Bolte Wiberftand gefunden, und nur im wallonischen Theile einige Fortschritte gemacht. Schwer litt bas Bergogthum gur Beit bes breifigjahrigen Rrieges burch ben Rampf gwifchen Spanien und Frantreich ; grantich nahm bie barin campirende Solbatesta es mit. Schredlich mar bie Bungerenoth, bie ausbrach, und ihr folgte bie Beft. Bange Dorfer verfdmanben bamals Die Ramen mancher berfelben blieben jedoch bis bente pon ber Erbe. erhalten. Der weitfälische Friede machte ben Leiden Lutembura's noch fein Enbe; bie Frangofen brangen wieder ein, plunderten, morbeten und Das abgebebte Land, bas fast zwei Drittel feiner Ginmohner verloren, fand feine Rube, bis 1659 ber pprenaifche Frieden geichloffen warb, welcher die erfte große Theilung im Gefolge hatte. 3m Jahre 1666 ermählte bie Stadt Luremburg Maria, "bie Trofterin ber Betrübten", gur Schubpatronin, und 11 Jahre fpater mard fie gur Beichüterin bes gangen Landes ertoren. Gin Unichlag auf die Festung, ber auf Betrieb ber Frangojen unternommen warb, ichlug fehl. Die Ländergier Ludwig's XIV. von Frantreich hatte Ginfalle in's Luremburgifche und Die Belagerung und Einnahme ber Sauptstadt burch Marschall Erequi im Gefolge. ließ die fleinen Beften im Lande gerftoren, jedoch burch Bauban die Saupt: ftabt nach aller Runft militarifch befeftigen. Um ben Befit bes Lanbes beforgt, blühten, burch treffliche Gefete geforbert, Sanbel, Gewerbe und Aderban wieder auf. In Folge bes Friedens von Ryswid tam bas Berjogthum, mit Musnahme bes im pyrenaifden Frieden abgetretenen Theils an Spanien gurud; aber bie Wieberherftellung ber fpanifchen Berrichaft war nur von furger Dauer. Bom fpanifchen Erbfolgefriege litt bas Land nur wenig, bod murbe es von ichmeren Steuern, Abgaben und mahren Rataftrophen neuerdings heinigesucht. Der Utrechter Friede brachte Rube.

Die Nieberlande und Luremburg tamen an Kaifer Karl VI. und bamit unter öfterreichische Berrichaft.

Defterreichifche Serrichaft, 1714-1795. - Unter bem Bepter bes Saufes Defterreich fanden die Luremburger Rube und Frieden. mard die erfte Runftstraße angelegt, ber Postfutschendienst hergerichtet und Die Rartoffelcultur in's Pand eingeführt. Die Sauptstadt marb verschönert und weiter befeitigt. Co fonnte ein luremburger Gefchichtofchreiber biefe Beit Luremburg's goldenes Beitalter nennen. Gine auf Betrieb Grantreich's angezettelte Berichwörung jum Entzünden ber Bulvermagagine und ber bamit geplante Sandichlag auf Die Beftung marb rechtzeitig entbedt und vereitelt. And unter Maria Therefia machte bas Land trot wieberholten ichmeren Stenerumlagen gute Fortichritte im Wohlftand. Treffliche Dag: regeln forberten ben Aderban, Gewerbe und Sandel blubten, Die Gerechts: pflege marb gehoben. Gur Glementar: und Mittelunterricht marb gut geforgt. Rojeph II. erwarb fich bei feinem Bejuche bes Landes Die Bergen bes Bolfes burch feine Lentfeligfeit. Geinen Reformen verbanten bie luremburger leibeigenen Bauern ihre Freiheit. Gr fuchte Rechtsmefen und Boltomterricht zu heben, machte bedeutende und gute Menderungen in ber Bermaltung. Leiber ging er mit feinen Beftrebungen gu meit ; er behnte fie auf fremdes, auf firchliches Gebiet, ans und verscherzte baburch bie Achtung und Liebe ber Unterthanen. Tropbem bemiefen die Luremburger ihre alte Trene; als ber Patriotenrommel in ben Rieberlanden tobte, mar im Bergogthum Luremburg Rube und Ordnung. Raifer Leopold II. fuchte Die Tehler bes Bruders einigermaßen aut zu machen; boch als die Defterreicher bei Jemappes gefchlagen murben, fielen bie frangofischen Ohnehofen in's Land. Rach einer helbenmuthigen Bertheibigung ber Etabt Lurem: burg, an ber fich auch bie maffenfähigen Burger mader betheiligten, mußte General Bender fie am 5. Juni 1795 den Frangofen nbergeben. Unter Beinen und Behflagen ber Luremburger zogen Die Truppen ab. Biele Bürger perliegen aus Unhanglichkeit an Defterreich bas Baterland. Mit bem Ralle ber Sauptstadt hatte bie öfterreichische Berrichaft in Luremburg ihr Ende erreicht.

Französische Gerrschaft, 1795—1814. — Weber nuter ber französischen Republit, noch unter ber herrschaft bes großen Eroberers Napozieon, sah Luremburg gute Zeiten. Die Geführte bes Boltes wurden durch Einführung des schmählichen Gultus der soggenannten "Bernunft", Abschafzigung alles Dessen, was auf die tatholische Religion Bezug hatte, durch die Hebe auf die glaubenstreuen Briefter, Ausgebung der Kilöster und Berausbung der kirchlichen Anstalten auf's Tiesste rebittert. Die französische Berwaltung mit der neuen Zeitrechnung paste dem Bolte nicht, und das Rekrutiren zum Einstellen der Landeskinder in die verhaßte französische

Urmee, als etwas gang Ungewohntes, füllte ben Leibenstelch. griff gu ben Baffen mit bem Lojungsworte : "Fur Gott, Glauben und Der "Rloppelfrieg", wie ber Rampf ber erbitterten Land: leute mit ben frangofifden Republikanern genannt murbe, endigte bamit, bak 200 ber armen, tollfühnen Leute auf ben Ballen ber Geftung bas Leben buften. Unter Navoleon marb bem republifanifchen Schwindel gwar Einhalt gethan. Rube und Ordnung fehrten wieder, aber glücklich mard bas fogenannte "Balberbepartement" nicht. Deffen Cobne nußten fampfend ihr Blut auf allen Echlachtfelbern Guropa's vergießen, Steuern erbrudten bas Bolt, Sandel und Bandel lag barnieder. Bei einem Befuche, ben Rapoleon ber Landeshauptstadt abstattete, fand er einen glangenden Empfang, für ben er feine Erfenntlichfeit burch bie Schenfung zweier früher beichlagnahmter Rlofter an Die Stadt fund gab. Als nach bem verungludten Relbzuge nach Ruftand bes machtigen Raifers Stern fant, und er bei Leipzig Die Bolterichlacht verlor, ichloffen fury nach bem Uebergange ber Berbunbeten über ben Rhein beutsche Truppen Die Stadt ein. Gin versuchter Ueberfall ber "blinden Seffen" nahm ein lächerliches Ende. Rach bem Ginguge ber Berbundeten in Baris tonnten fich die Frangofen nicht mehr in Luremburg halten, es erfolgte Die Uebergabe. Mit ihr endigte Die frangofifche Berr: ichaft im Lande.

Diederlandifde Berrichaft, 1815 bis bente. - In Folge ber Befchluffe bes Biener Congreffes tam Luxemburg, mit Belgien und Solland gum Königreich ber Rieberlande vereint, unter bas Bepter Wilhelm's I. von Es ward jum Großbergogthum erhoben und als bejon: Dranien: Haffau. berer, unabhangiger Ctaat bem Deutschen Bunde einverleibt. Die Saupt: ftabt mard als Bundesfestung unter einen eigenen Militar-Gouverneur gestellt, mahrend die Civilverwaltung ben Riederlanden verblieb. Grengregulirung verlor Luremburg gang anfehnliche Gebiete, Die Cantone Bittburg und Et. Bith mit 50,000 Ginwohnern, an Preugen. leon's Ginfall in Belgien, ber mit ber Schlacht von Baterloo endigte, berührte bas Land wenig. Bu ber nun folgenden Beit ber Ruhe belebte fich Sandel und Wandel, ber Aderbau mard gefordert, fur Bebung bes Unterrichts geforgt, und die Berbindung ber Daas und ber Dofel burch einen Ranal unternommen. Die Rlagen, welche die Belgier gegen Solland erhoben, tonten auch aus Luremburg. Die laftige, qualerifche Schlacht= und Mahlfteuer war fur ben Bauern und Burger, bas Weinrecht fur ben Mojelaner bochit brudend. Die Unswanderung nach Brafilien war die Es bilbete fich eine belgisch gefinnte Partei im Lande, und, als 1830 Die Revolution ausbrach, hatte fie jo viele Unhanger, daß man es trot ber Garnifon ber Bundesfestung magte, bas Großbergogthum als einen Theil Belgien's zu erflaren. Die Sauptstadt blieb bem Gurften tren. 216 auf

ber Londoner Conferenz die Trennung Belgien's von Holland anerkannt ward, und am 19. April 1839 den erwünschten Erfolg hatte, ward Lurenzburg zum drittenmale getheilt, resp. zerfückelt. Ter größere, wenn auch minder bevölkerte Theil ward als Provinz Luremburg Belgien einwerleibt. Dem sekigen Großherzogthum blied nur mehr der vierte Theil des Gebietes des ehemaligen Herzogthums. Eine segensreiche und wahrhaft väterliche Regierung führte Wilhelm II. Bei einem Besuche der Hauptstadt versprach er sein trenes luremburger Bolt zu beglücken, und ehrlich wurde das Fürsstemwort gehalten. Tas Land bekam eine fländische Berkassung mit großen politischen. Freiheiten, aber den religiösen Bedürsnissen des Volkes ward nur insofern Rechnung getragen, als es als apostolisches Bikariat selbsiskändigen ward. Ter Eintritt in den deutschen Zollverein hob den Handel, musterzhafte Schulgeseks sörderten den Bolksunterricht. Mit Wilhelm II. starb ein ebeler König.

Bilbelm III. ernannte feinen jungern Bruber, ben Pringen Beinrich, jum Ctatthalter im Großbergogthum, eine jegensreiche That ; ber Bring erwarb fich ebenfalls ben ehrenvollen Beinamen : "ber Gute". Gr batte vaterliche Gurforge fur bas Land. Der Bau prachtiger Strafen, Die Unlage mehrerer Gifenbahnlinien gaben dem Sandel und ber Induffrie groken Anfidmung. Die Schabe ber Berge murben gu Tage geforbert und verhüttet. Der Bruderfrieg gwifden Defterreich und Brenfen ging unbehelligt an Luremburg vornber. Gefährlich ward bie Lage bes Landes nach ber Auflöjung bes Teutiden Bunbes. Glüdlicher Weife fam es bamals nicht jum Rampfe zwijchen Frankreich und Deutschland. Um 11. Mai 1867 erflärten bie Grogmächte Guropa's zu London Luremburg als einen felbit: ftandigen, neutralen Etaat. Die Etabt horte auf eine Geftung gu fein, Die gewaltigen Balle, Bafteien und Forts wurden geichleift, Die Graben gefüllt ; an Stelle ber Bollmerte traten neue Stadttheile und prachtige Unlagen. Auch von ben Edyrecten bes Rrieges gwijchen Frankreich und Tentichland blieb das Land mertwürdiger Beije verichont, doch brachten felbstfüchtige, verratherijche Barteiumtriebe es in Die Gefahr, feine Unabhängigfeit zu verlieren, und bie lebernahme der luremburger Gifenbahnen burch bie Betriebs-Commiffion Des Reichslandes bat feine neutrale Stel-Inng bauernd gefährbet.

Ammer mehr entwickelte sich Handel und Industrie, durch neue Gifensbahnbauten mächtig gefördert. Auch firchlich ward bas Großherzogthum sebstikandig. Pins IX. sel. erhob es zum Bisthum.

So gang ungetrubt war diese Zeit jedoch nicht. Bring heinrich, der Gute, ftarb, nachdem ihm Prinzessin Amalia aus dem hause Terer von Sachsen-Weimar im Tode vorangegangen. Beide hatten sich die Liebe der Luxemburger zu erwerben gewußt. Trot aller Anstrengungen zur hebnug

ber Laudwirthschaft sank in ben letten beiben Jahrzehnten ber Werth ber Ackerländereien um ein ganz Bebentendes. Ter Krach der Luremburger Nationalbank hatte eine Reihe ähnlicher Calamitäten im Gesolge. Zwar wurden in Folge der Menge alljährlich hereinströmender Touristen Sorge zu anssallender Verschönerung mancher Ortschaften getragen, große Anstrenzgungen zur Hebung des Ackerdans und Weinban's gemacht; aber andererzseits sinder sich auch viel Miskfälliges, das dem Bolke durchaus nicht behagt. Blutige Gründungen sangten den alten Wohlstand auf, der Nepotismus im Berband mit einem seichten Liberalismus beherrscht und bedrückt das Solk, und die Sonderinteressen unden sich stärker gektend als je. Trohden das Großherzogthum fast keine Militärlasten zu tragen hat, ist die Lage des Bolkes nicht das, was sie seine könnte.

Ausgangs 1888 marf eine ichwere Rrantheit Bilbelm III. auf's Die Leiben verschlimmerten fich berart, bag auf Antrag ber Regierung ber Rieberlande Die General-Staaten es gerathen fanden, eine Regentichaft einzuseben, ba ber Konig unfabig mar, bas Ruber bes Ctaa: tes meiterzuführen. Luxemburg mußte basfelbe thun. Aber Die Confti: tionen und die Erbfolge in beiden Landern find verschieden. Ronigreich ber Niederlande die Ronigin: Großherzogin Gmma mit Gulfe weiser Manner bie Regenichaft antrat, mußte bieje im Großherzogthum nach Artitel 7 bes Staatsgrundacietes vom 17. October 1868, geftut auf ben naffanifchen Familienvertrag vom 30. Juni 1783 und ben Artifel 71 bes Biener Tractates vom 9. Juni 1815 an ben gufunftigen Thronfolger, ben Bergog Abolph von Raffau, übergeben. Das gefchab. Um 8. April 1889 trat die Rammer aufammen. Da bie Borfragen geregelt maren, jo gab ber Bergog in einer Botichaft fund, bag er bie Regentichaft antrete. barauf traf er in feiner neuen Landeshauptstadt ein und ward mit Begei: fterung empfangen. In einer Unfprache an bie Mitglieber bes Ctaats: rathes bemertte er : er hoffe balb bie Buneigung bes Boltes gu gewinnen ; er fei bereit, für beffen Wohl feinen letten Blutstropfen bingugeben. 11. April leistete er ben burch Artitel 5 ber Berjaffung vorgeschriebenen Gib in Gegenwart ber Ständefammer.

Gegen alles Erwarten erholte sich Wilhelm III. schnell und ergriff die Rügel der Regierung wieder. Mit großem Bedauern sah das Volf am 4. Mai den Herzog Abolph von Rassau mit dem Erbprinzen scheiden. Jun Au hatte sich der Regeut durch seinen offenen Charakter, seine Leutseligkeit und seine Hingebung die Zuneigung des Bolkes erworden. Aus er sich äußerte: "Mir welle bleiwe, wat mir sin", da sinbelten Alle sant aus, wenn auch die Feinde höhnten und spotteten. Mag Herzog Abolph zurückkehren in's suremburger Land als Regent oder als Landesfürst, sicher wird er dort treue Unterthanen sinden, und sollte er abberusen werden in's bessere Zenseits, so

wird man ihm ein gutes Andenten bewahren und die hingebung auf den Erbprinzen übertragen.

Bahrlich! bas tleine Land hat merkwürdige Schickfale! Moge ber himmel bieses unser liebes Vaterland schützen und schirmen, bas walte Gott! Wir sagen mit bem Dichter Lent :

An Dû douowen, dêm séng hant Dûrch d' welt d' natióne lêt! Behitt Dû d' létzebûrger lant Fum frème joch a lêt.



# I. Buch.

# Die Answanderung nach Süd-Amerika und Mittel-Amerika.

### Rapitel I.

## Die Auswanderung nach Brafilien.

Durch ben Biener Bertrag war bas öfterreichische Belgien, Die Republit ber Bereinigten Niederlande, bas Gurftenthum Luttich und bas Bergogthum Luxemburg jum Königreich ber Mieberlande gusammengeschweißt worben. Diefe Bereinigung war eine fehr unglüdliche. Gie trug weber ben Intereffen noch ben Rechten, weber ber Religion noch ber Sprache, weber bem Charafter noch ber Denkungsart, weber ben Gitten noch ben Reigungen ber einzelnen Bolter und Stamme Rechnung. Tropbem nahm bas neue Königreich ber Niederlande, und mit ihm bas Großberzogthum Luremburg, einen wirthichaftlichen Aufschwung. Sandel und Industrie machten burch ben Bau von Bertehrswegen Fortidritte; Aderbau und Biehzucht murben gehegt und gepflegt. Leiber beging die damalige Regies rung ber Niederlande ichwere politische Miggriffe und grobe Gehler. Fortschritte auf wirthschaftlichem Gebiete wurden jedoch durch fortwährend erhöhte, höchft unvernänftige Stenern, Die man mit Strenge und Chicane eintrieb, mehr als wett gemacht. Bwei Auflagen waren bem Bolte bejon: bers verhaft : Die Schlacht: und Die Mahlstener. Dieje hoben Abgaben murben von jedem Stud Bieh, bas gur Schlachtbant tam, und von jedem Gefter Getreibe, ber gur Mühle ging, im Boraus erhoben und unerbittlich beigetrieben; fie forberten gum Edminggel gerabegn auf. Um bie ichlimme Lage bes Landmanns im Großherzogthum noch zu fteigern, tamen ichlechte Jahre, geringe Erndten im Gutland, Gehlerudten im Desling. Mojelaner ungten hohes Beinrecht bezahlen, ohne Rudficht auf Productionsart und Jahrgang, eine Stener, welche die Winger ichwer belaftete und um so mehr bebrudte, als eine Reihe Fehljahre folgte. Ungehört verhallten bie Klagen über die bedrängte Lage der Acerbauer und Winzer in den Generalsstaaten. Gin sehr treues Bild des Zustandes, in dem zu jener Zeit das luxemburger Land sich befand, liefert und ein Artikel im Journal de la ville et du Grand-Duché, No. 40 vom 17. Mai 1828, den wir hier in freier Ulebersehung wiedergeben:

"Das jegige Steuerinftem", beißt es, "lagt Alles ju munichen übrig. Sort Bon allen Geiten wird gernjen: als Steuerobjecte mahlt man bie Gegenstände höchfter Rothwendigfeit. Man jest ben Urmen, ber ohne Baargelb ift, in Die Lage, entweder neben einem Sanfen Getreibe gur Geite feines Biebes Sungers gu fterben, oder - Stenerbetrng gu begeben. In foldem galle ganbert ber Steuerpflichtige nicht zu betrügen. hatte ber Müller bem Steuerschwänzer nicht gemahlen, hätte er feine Annben gehabt ; jo mußte er felbst — natürlich — Steuer: ichmanger werben. Die Protofolle häuften fich, und ber Ruin bes Müllers mar bas Gube. Man fann gugeben, bag bie Berpachtung etwas Linberung brachte, aber bie Abgabe hat immer etwas Willfürliches an fich, ein Beweis, bag ein faliches Pringip immer falich bleibt. Als man bie Bacht einführte, hatte man alle unnöthig geworbenen Protofolle wegen Uebertretung ber Dabliteuer aufbeben follen, ein Berfabren, bas großmuthig und generos geweien mare. Nichts ber Art geschah. Die Wejege über Brauntweinbrennereien unterscheiben nicht gwijchen bem rein agricolen und bem commerciellen Brauntwein. Man hatte es in Aussicht gestellt, bag ben Erfteren burch Abonnement Erleichterung verichaft murbe. Gaft überall und bie Diftillerien aufgegeben worben. Weht gur Beit ber Lefe burch bie Dorfer an ber Mojel, ihr werbet die Traubenbalge auf ben Tungerhaufen faulend finden, und, fragt ihr ben Binger nach ber Urfache, wird ber Weplagte barich antworten : "Benn ich Das brennen follte, murbe ich mich burch bie gu leiftenben Borfchuffe ruiniren." Dasfelbe ift ber Kall mit allen Kornfrüchten, Die man bem Confum gum Spottpreife überläßt. Die Erhebung aller biefer neuen Stenern verlangt eine fortwährenbe Berletning bes Sausrechts; ber Burger hat aufgehort, feine Bohning als ein inverletliches, beiliges Mint, als Ort ber Gicherheit gu betrachten. Gine Armee von Beamten halt bas gand in fortwährenbem Belagerungsguftand und erhalt als Beute ben Ertrag ber Urtheile.

"Das find bie Rlagen, Die feit einer Reihe von Jahren verlauten. Alles, mas bie Pirjon, Gerret, Lecoca, Marechal, Tinant, Totrenge, Rheiphins und bie anbern Deputirten bes Gubens bei Gelegenheit ber Debatte ber neuen Gefete vorhergefagt, ift eingetroffen. Man überleje bie Reben biefer ehrenwerthen Reprafentanten noch einmal, und um ein Bilb ber bestehenben Buftanbe ju erlangen, fete man Das, mas bort in ber gutfinftigen Beit fteht, in bas Prafens. Die Regierung ift ficher von ber Unmöglichfeit überzeugt, bas Suftem vom 12. Buli 1821 aufrecht gu erhalten und finnt auf Menberung. Benn ihr neue Glemente ber leberzeugung fehlen follten, wird es ihr leicht fein, fich biefelben gu verschaffen; es genugt bie Statiftif aller Protofolle, Die eine Rolge Diefes Guftems find, aufzustellen. Bir, bem Die Archive ber Bermaltung verichloffen find, fonnen in ber Sinficht nur eine annabernde Rechnung aufstellen, die auf wenigen unter ber Sand gesammelten Rotigen beruht. 3m (Stener:) Begirf guremburg hat man in 1823 über 1580, in 1824 über etwa 1600, in 1825 über etwa 800, in 1826 über etwa 600 und in 1827 über etwa 400 Stenerprozesse verhandelt, im Gangen über 4980. Ueber bie brei andern Steuerin: fpectionen haben wir nur folgende Angaben. In ber Infpection Arlon hatte man

mehr dieser Prozesse, in benen von Diekirch und Marche weniger als in der Inspection Luremburg. Sagen wir in jeder der drei setzten 3000, das gabe zusammen 13,980 Protofolle. Die Protofolle, welche vor die Tribunale kamen, und in Gemäße heit deren ein Urtheil ersolgte, oder die in der Justanz verhandelt wurden, betragen für das Großherzogthum rund 5000, was ein Gesammttotal von 18,980 gibt.

"Man kann — ob die Prozesse versoren gingen oder gewonnen wurden — sagen, daß, was den Berlust angest, welchen die Stenerpsichtigen mit Eninchluß der beischlagnachmten Shjecte, der Prozessessen der Abvokaten und Anwälte erleiden, jedes Protosol die Summe von 20 (holländischen) Gulden (etwa 88.00), die achtzehntausend, neunhundert und achtzig Protosolle, also die Summe von 379,600 Gulben (1852,000 rund) fosteten." Rügen wir dei: eine schreckliche Summe für das arme Land.

"Rach bem letten Gefete über bie Umlagen ber Erunbstener ift bie Proving Luxemburg mit ber Summe von 386,291 (Inlben belegt. Es zeigt sich baher, baß bas Großherzogthum in bem Zeitraum von funf Jahren für bie Koften ber Proto-tolle eine Summe bezahlte, die beinahe ebenso hoch als die (jahrliche) Ernubstener ift, ober jahrlich für benjelben Zweck ein Künftel biefer Seuer berrägt.

"Man wende das Resultat dieser nicht zu hohen Rechtung unr annähernd auf die Lage des Landes an und man wird überzeugt sein, daß im (Großherzogthum die Unzufriedenheit allgemein sein nuß, und daß die Answanderung blindlings als alleiniaes Seilmittel angesehen wird."

Soweit ber Artifel. Aus bem Gejagten geht hervor, daß man bem Rebakteur bes Blattes Recht geben kann, wenn er jagt, die Steuern waren bie alleinige Ursache ber Emigration gewesen.

Nach einer Reibe von Unfftanden gelang es ben Brafilianern, fich 1822 vom Mutterlande Portugal zu trennen, Dom Bebro bestieg ben Raiferthron und am 29. Auguft 1825 tam ein Bertrag zu Stande, in bem bie Unabhan: gigfeit Brafilien's anerkannt murbe. Um 25. Geptember besjelben Jahres marb Dom Bebro gum conftitutionellen Raifer bes neuen Reiches erflart. In fein Cabinet hatte er eine Angahl Guropaer genommen, Die mit ihm unter ichwierigen Umftanben an ben Ausban bes Reiches, Regelung ber Finangen, Bebung bes Aderbaues u. f. w. gingen. Als absolut nothig erachtete man bie Unlage von Colonien, und machte bagu ben Unfang mit S. Leopoldo, Torres und Tres Forquilhas in ber Broving Rio Grande bo Dan manbte fich Anfangs 1825 nach Guropa um Coloniften und junge Leute gur Bilbung einer Frembenlegion, Die als eine beutsche Garbe Ruhe und Ordnung im Lande halten und bas Land colonifiren follten. 3m Auftrage bes Miniftere ber Colonien marb ber brafilianische Conful, S. 3. Raltmann zu Bremen unter folgenden Bedingungen Coloniften an ; 1.) Satten fich bie Auswanderer Die nothigen Papiere zu verschaffen. 2.) Die Baffage zu bezahlen, nämlich 120 rheinische Gulben ober 121

Louisd'or (\$52—53) für die Perfon über 12 Jahre alt und 64 Louisd'or für die Kinder von 6 bis 12 Jahren. Kinder unter 6 Jahren waren

In Brafilien jollten die Ginmanderer bei ihrer Ankunft passagefrei. volles Burgerrecht erhalten und alle Bortheile, Die ben (früheren) beutiden Colonisten versprochen worben maren, genießen. (Fs maren unter anbern bie folgenben ; 1.) Lanbereien. - Rach ber Starte ber Kamilie murben ihr 400-600 Ader Lanbercien, außer Biefen und etwas cultivirtes Land, fo wie Balb, als volles Gigenthum angemiefen. 2.) Bieh. - Chenjo follten die Ginwanderer nach ber Etarte ber Ramilie. toftenfrei und als volles Gigenthum Pferbe, Ribe, Ochfen, Schafe, 3.) Unterhalt. - Das erfte Jahr Schweine, Sühner u. f. m. erfalten. fonnten bie Coloniften einen Franken per Ropf und per Tag und bas zweite Jahr die Salfte beanfpruchen. 4.) Steuern. - Bahrend ben erften gehn Jahren mar ben Coloniften Steuerfreiheit verheißen, fomohl mas Gintommen ale forverliche Leiftungen betrafe ; jeboch burften fie in in biefer Beit ihr Gigenthum nicht veräußern. Rach ber Zeit maren fie Berr und Deifter bruber, bann aber hatten fie ben gehnten Theil ihrer Broducte als Steuer gu entrichten. Rur die Auswanderer, die nber Bremen gingen, bien es. genöffen Diefer Bortheile; fie murben in Rio be Janeiro gelandet. In Bremen aber waren für die Ausfertigung des Ediffscontracts brei rheinische Bulben zu bezahlen. Diejenigen, Die fich in Die Frembenlegion anmerben ließen, erhielten freie Ueberfahrt, Unipruch auf Land nach gemiffer Dienftgeit, jeboch ben geringen Gold von 3 Cons (15 Cents amerif.) per Tag und ärmliche Roft, mas freilich verschwiegen marb. Die Angeworbenen hatten ben Contract burch ihre Unterschrift zu genehmigen.

Die ein Bilbfeuer verbreitete fich die Nachricht, bag Brafilien Coloniften anwerbe, burch bas weftliche Deutschland nach Lothringen, Lurem: burg und bis tief in Belgien binein. Emiffare durchzogen Die Dorfer und ichmatten bem vertrauensvollen, bebrängten Bolte alles mögliche und unmögliche Beng auf. Die hartbebrudten Landleute nahmen Alles für baare Munge an ; von Mund gu Mund gingen bie entstellten Bebingungen. und es malte fich Jeber ein Bild bes gelobten Landes, bas allem Anbern, nur nicht ber Bahrheit, glich. Go bieg es, Die brafilianifche Regierung gabe freie Ueberfahrt, im neuen Lande empfange man die Emigranten als Freunde, ber "Ronig" von Brafilien tomme an ber Spite feiner Ernppen mit flingendem Spiel bie Ausschiffenden begrufen, bruben mache man nur Feuer mit mohlriechendem Brafilholge, in den Gluffen finde man Gold und toftbare Metalle, Die Diamanten tonne man hinter bem Bflinge auflesen n. bergl, fraffen Unfinn mehr. Aufangs fpreugte man fogar bas Gerucht ans, bie niederländische Regierung fei im Ginverftandnig mit ber brafilianischen. Dem mar natürlich nicht fo. Der Gouverneur, Berr Billmar, protestirte burch Schreiben vom 27. hornung und 12. Marg 1828, Die er an Die Bir: germeifter richtete. Um 28. Februar ericbien ein toniglicher Beichluß.

welcher Berfügungen in Betreff bes Durchziehens von Emigranten traf, ein Beichen, bag - befonders in ben Rachbarlandern - bie Auswanderung icon gemiffe Berhaltniffe erreicht hatte. Run folgten pon Geite ber Regie: rung Rundichreiben über Rundichreiben, bas eine bringender als bas andere. bittend, warnend, fich nicht in's Unglud gu fturgen, nicht in ein Land gu gieben, beffen Gefebe und Bulfsquellen man nicht tenne, beffen Ginmobner fremd, beffen Gitten und Gebranche andere als gu Saufe feien, unter Lente, Die eine perfchiedene Sprache redeten, in ein Rlima, bas morberifch fei. Burgermeifter und Briefter mahnten wolflmeinend. Umfonft. preußische und frangofische Regierung warnten auf's Dringenbfte. Cogar die Mittheilung bes luremburger Gouvernements, bag burch ein Beichlug bes Confuls C. Dt. bes Raijers von Brafilien in Bremen dd. 22. Nannar 1828, feine Ginmanberer mehr angenommen murben, ba beren Rahl nbergroß, verhallte ungehört und mar nicht im Stande, ben Berblenbeten bie Mugen gu öffnen. Befonders an ben Ufern bes Rheins, ber Dofel und ber Cauer mar man fur bie Auswanderung begeiftert. Journal de la ville et du Grand-Duché that feine Schuldigfeit und machte Die ernfteften Borftellungen. Go predigte tauben Ohren. Urtifel in ber Dr. vom 23. April erfahren wir, bag in ben Gemeinden Consborf, Schüttringen, Befort, Mensborf, Cenningen, Softert u. f. w. mehr als 150 Ramitien ihre Baffe in Ordnung hatten und nur auf Die Berfteigerung ihrer Guter warteten. Um bie Barnung eindrucksvoller gu machen, ergahlt bas Blatt in berfelben Rummer bie Geschichte eines Greifen aus ber Umgegend von Diebenhofen, ber früher nach Brafilien ausgeman: bert war, por Rurgem gurudgefommen, in Roth, Armuth und Glend lebte. Durch bie Schilderung eines Golbaten, ber viele Gelbange in ber nenen Belt mitgemacht, verführt, bot ber Ungufriedene, gegen ben Billen feiner Bermandten und trot bes Spottes ber Rachbarn, Sab' und Gut feil und gog mit ber wiberftrebenben Gattin und brei Rinbern in die neue Belt. Gein Bruder begleitete ihn. Der Grlos feines Erbes mar 8000 Franten, womit ber gute Mann glaubte, Die andere Salfte bes Erbballs taufen gu Ueber Bruffel ging's nach Rotterbam, wo er fich mit ber Familie Da fein Schiff vorhanden, mußte er einen Monat am einschiffen follte. theuern Sajenorte warten. Das Gelb ichwand, Die Frau mahnte gur Rud: febr ; es fruchtete nichts, und als ein Schiff nach Brafilien abging, maren Die Mittel fo erichopft, daß fie nicht mehr gur Fahrt langten. Der Capitain aab Grebit. Rach langer, muhfeliger Fahrt landete man auf bem meftlichen Wie nun ben Schiffscapitain bezahlen ? Das mar Die Frage. Der Mann, die Frau und bes Mannes Bruder verdingten fich auf ein Jahr ju einem Pflanger, ber bafur bas fehlenbe Paffagegelb entrichtete. Die Pflangung, mo ihnen Arbeit angewiesen warb, mar ein von einem Aluf an

ber einen und machtigen, hohen Gelfen an ben beiden andern Geiten begreng: ter Urwald, ber jahrlich überschwemmt ward und in ber Rabe endloser Cumpfe lag. Bier follten fie bie Riefenbaume fallen, bas Land flaren und Graben gum Abflug bes Waffers gieben. Gine elenbe, aus Straud: wert erbante Butte ichnitte fanm por ben Unbilben bes Rlima's. Als Lager bienten Buderrohrftengel, Die Moos weicher machen follte. Mosquito's waren bei Tag und bei Racht eine Qual. Der Auswanderer erfuhr nur gu bald, daß in Brafilien wie in Guropa, die Reichen die Ausnahme, Die Armen Die Regel find. Barte, ungewohnte Arbeit, Dubfal und Rummer brachten ben Bruder bald in's Grab. Bon ben brei Rinbern marb eins in Folge bes morberifchen Rlima's bie Bente bes Tobes. Rofen fcmanben von ben Bangen ber armen Frau, Die babinfiechend bem Gatten noch Troft gufprach. Gines Conntags, als bie Gran auf bem arm: feligen Lager rubend ichlief, jagte ihr bas jungfte Rind Die Infetten. ber Butte richtete ber Bater mit feinem alteften Cohne Ballifaben, Die ber Bind gefturgt, auf, als ein Mart und Bein burchbringenber Echrei ericholl. Der Mann fturgt in bie Butte. Gin fchredlicher Unblid bot fich ihm bar. Bitternd und bebend lag bas Rind auf ber Erbe, aus mehreren Bigmunden blutend, von einer gewaltigen Schlange umringelt, von ber es fich gu befreien fuchte. Die Mutter, fprachlos, brachte teinen Laut hervor, ihre Glieber maren gelähmt, Die Angen irre. Es gelang bem ungludlichen Bater mohl, bas Reptil gu tobten, aber menige Minuten barauf mar bas Rind eine Leiche. Der Schred tobtete Die Mutter, Die fterbend bem Gatten, ber fie fo leichtfinnig in's Unglud gefturgt, noch vergab. Mit bem einen Cobn freugte ber Mann auf's Rene ben Dcean heimwarts jegelnb. bas Maak bes Unglude voll zu machen, ftarb auf ber Gee auch noch biefer Cohn, bes Ungludlichen letter Troft. Co tam ber Bedauernemerthe, gebrochen an Rorper und Beift, bettelarm in die Beimath gurud, angewiesen auf die Barmbergigfeit Gottes und ber alten Rachbarn, ein fpredfendes Beifpiel leichtfinnigen, unbefonnenen Auswanderns nach unbefannten Begenden. Trot ber beichrantten Girculation bes Blattes gingen bie etwas romantifch flingenben Erlebniffe bes Ungludlichen bald von Mund gu Mund, aber ber Answanderung thaten fie feinen Ginhalt. Gelegenheit murbe auch auf eine Colonie Rheintander hingewiesen, an beren Gpibe ein Mann ftanb, ber mabrend ber proviforifden, preukifden Bermaltung in 1814-15 ein öffentliches Umt in Luremburg befleidet hatte. Gr publigirte Die Grlebniffe Diefer Emigranten, welche enttäuscht Die Beimath wieber auffuchten, in einer Brojchure, Die ben Zwed hatte, Answanberungsluftigen ju zeigen, bag es beffer ift, bem Glud in ber Beimath als in ber Entfernung von 2000 Meilen nachzugehen. Leiber wird weber ber Titel ber Brofchure noch ber Rame bes Antors angeführt.

Aus demselben Artifel des Journal de la ville et du Grand-Duché ersahren wir, daß es nicht die Armen, die Tagelöhner, sind, die im Großscherzogthum zum Wanderstabe greifen, sondern die Bauern, die kleinen Eigenthümer, die nach Berkauf des Ihrigen 72, 82, 92 und 10,000 Franken übrig haben, und erhossen in Amerika zehnmal so wiel Land zu bekommen, als sie in Guropa hatten. Daß auch besser situirte Leute ihr Heil in der Berne suchten, beweist eine Anzeige in No. 1 vom 1. Zuli 1826 des mehrzerwähnten Blattes, durch die sich die verwittwete Majorin von Palvin, geb. Skolowis, verabssichet.

Die Auswanderer schifften sich auf der Our, der Sauer, der Saar und der Mosel ein, fuhren die Wosel und den Rhein himmter nach Wesel und zogen von dort über Land nach Bremen. Im April 1828 war im deutschen Luremburg der Drang zur Auswanderung so start, daß die Notare die Bersteigerungen nicht in Zeiten halten und die Acten aussertigen konnten. Es wird sogar Klage geführt, daß von Setten dieser Beauten des eigenen Prositis wegen zur Emigration gereizt werde.

Wie es beim Berlaffen bes Baterlandes guging, borten mir oft von Augenzengen in Remich erzählen. Bare bies auch nicht ber Fall, es liegen genngend ichriftliche Beweise vor. Go theilt man am 20. April 1828 bem öfters genannten Journal'de la ville et du Grand-Duché mit, daß sich bort an jenem Tage um elf Uhr Morgens etwa hundert (une centaine) Bewohner ber umliegenden Dorfer gur Reife nach Brafilien auf einem ber größten Mofelboote eingeschifft hatten. Das Ufer war bicht mit Bufchanern befest. Gine gange Brigabe Genbarmerie forgte fur Ordnung und eraminirte bie Soch aufgethurmt auf bem Ded lag bie Baggage, Riften und Raften, Nahrungsmittel, Rleiberbundel, Bettzeng und Getrante. bunt burcheinander. Dur fchwer tann man fich einerfeits einen Begriff von bem Inbel und ber Freude ber Abreifenden, andererfeits von ber Traner ber Burndbleibenben machen. Go ftanb g. B. auf bem Borbetbed bes Schiffes ein junger Mann, ber, feinen Gabel fdmingend : "Abien Rieberland! Es lebe Dom Bedro, Raifer von Brafilien !" fchrie, mahrend am Ufer ein Gatte feiner Frau bie armfeligen Möbel entrig und bann bie vier Kinder an Bord brachte. Banderingend ftand fpater die Mutter in Thranen gebabet am Land und blidte bem Boote nach, bas bie Ihren entführte. wollte fie nicht. And in Ghnen, Wormelbingen, Ahn ftiegen Answanderer ein. In Echternach ging man fogar mit Beigenspiel gu Gdiff.

Folgendes Lied marb auf ben Martten und in ben Spinnftnben, im Desling sowohl als im Gutland, gejungen : \*)

<sup>\*)</sup> Pieies "Brafilianertieb" ward uns mitgetheilt von Margaretha Keck, geb. Mootled, in 1885 zu Arenchiown (Berbid), Seneca Co., Ohio, die es uns in die Heber diffitiet. Ter wockeren fram unsjern Cant bassik.

Einstmal sah ich in ben himm'l, Eine Stimme ruft mir zu; Kinber segelt jest nach hinn'n, Nach bem Land Brasilien zu,

Wo ihr einen Ort bereit, Wo nicht herrichet Zant und Streit: Alles muß vereinigt fteh'n, Benn wir in bas Land eingeh'n.

Und wie hab' ich in (Befahr'n Manche Tage hingelebt; Aber balb nach wenig Jahr'n Thut man ruhig fein (Bebet.

Reine Unruh' fann mich fioren, Kein Perleumber fann es wehren, Benn wir hier im armen Stanb Bieben nach Brafilienlanb.

Ihre Majeitat ber Kaifer Bas wir hier geloben Dir, Sei und bleib' Du allgeit weife, Laß uns nicht verberben hier.

Wir versprechen in bie Sanb, Daß wir wollen in bas Lanb. Wir fa'n unf'ren Caamen aus, Gott gibt feinen Gegen b'ranf. Meine Treu thu' ich versprechen, Meinen Eib thu' ich nicht brechen, Denn in bas Brafilienland hat ber Bater uns gesanbt.

Unf'rer Freunde Thränen fließen Bon den Augen zu den Füßen, Haltet nun, was ihr verfprochen,

Balb geht's Schiff hinaus in's Meer, Balb ift es in feinem Lauf; Thut ench alle Gott befehlen Debet euch zu ihm hinauf.

Wenn bie Wellen uns bebeden, Kann mich boch tein Satan schreden, Ich befürchte nicht ben Tob, Ich verlasse mich auf Gott.

Wenn bas Schiff geht in ben hafen, Wenn wir treten an bas Lanb, Wirb Brafilien's Raifer fagen: "Kommt und reichet mir bie hanb".

Weil und Gott hat anserforen, Wir bem Kaifer Tren geschworen, Daß wir tren und unterthan Kommen in Brasilien an.

Rach und nach mar es lant geworben, Doch es fam ber Umichlag. bag alle nach Brafilien Biebenden ihre Kahrt bezahlen mußten, und bag gemäß einer bereits am 22. Januar 1828 erlaffenen und, wie wir oben gefeben, auch in Luremburg offiziell publizirten Berfugung bes brafiliani: ichen Confuls in Bremen feine Ginmanderer mehr angenommen murben, ba bie Bahl ber Angemelbeten übergroß, viele ichon auf bem Rudwege in bie Beimath feien und unterwegs fogar Roth und Glend litten. Das Alles hatte feine Richtigkeit. Da tamen die Griten ber ungludlichen "Brafilianer", wie fie bas Bolt nannte, rudtehrend an. Die Siobspoft brachte perfonlich ein Ginwohner von gels, ber Grevennacher paffirend mittheilte. bag man die jungen Leute gur Grembenlegion engagire, fie brei Cous per Tag und babei armfelige Roft erhielten. Bon bem Buftanbe ber Musman: berer, benen er begegnet, entwarf er ein ergreifendes Bild. Greife, Frauen und Rinder lagen hulflos in Bremen. Jenfeits bes Rheins habe er Familien aus Echternach getroffen, die fich mühfelig nach bem Safenorte fchlepp: Die Manuer, berichtete er, trugen bie Rinder auf bem Ruden. Merkwürdig mar es, daß mehr Frauen als Manner ausmanderten, menigftens, jo jagte ber Kelfer, es jeien mehr Beibspersonen als Manner unter ben Musmanderern, die er gefehen habe.

Da erlangt die Regierung Renntnig, bag "Brafilianer" nach Echternach gurudgefehrt feien. Auf ber Stelle erbittet fie Bericht von ber Stabtver-Das Ergebnig, wie es gur Barnung im "Memorial" (Amts: blatt) publigirt wurde, mar folgendes : Um 26. Marg 1828 verließen Beter Behringer und Richolas Billen bie Ctabt, mit ber Abficht, fich in Brafilien eine neue Beimath ju grunden. Gie langten am 11. April in Bremen an, ftellten fich bem Conful bes Raiferreiches vor, wurden aber wegen Mangel an Baffagegelb abgewiesen, ba fie feinen Dienft in der Armee nehmen wollten. Um 28. April langten fie wieder abgeriffen und ausgehungert im Cauerftabtchen, nachdem fie ben Erlos ihrer fleinen Sabe ver-Die Rudtehr biefer beiben Manner und anderer, Die gebrt batten, an. ihnen folgten, war die Beraulaffung, bag mehrere Familien aus der alten Abteiftadt und ber Umgegend, Die fich vorgenommen hatten, ihre Beimath gu verlaffen, andern Ginnes murben. Bei ber Gelegenheit lentte bie Regierung bie Aufmertfamteit ber jungen Leute, Die geneigt maren, in Subamerifa in Rriegobienft gu treten, auf ben 21. Artifel bes Civilgefetbuches, ben Berluft ber Burgerrechte burch Militarbienfte in fremben gan-Doch bas Alles half im Gangen wenig, ba fortwährend bern betreffenb. beutsche Emiffare aus Trier gur Answanderung aufmunterten, jo daß die luremburger Regierung in Mutfort auf einen Diefer Geelenvertäufer fabn: ben lieft, und gu Erier vom Buchtvoligeigerichte einer Diefer Agenten gu gwei Sabre Befangnig verurtheilt ward. Die Mofelichiffer bezahlten ben Mgenten Ropfgeld, wenn fie ihnen Musmanderer gur Rahrt beforgten.

Aber nicht allein die Regierung, die Gemeindehörden und die Geistlichen, sondern auch wohlmeinende Privatpersonen suchten die Auswandes rung zu verhindern und das bethörte Landvolt zum Berstand zu bringen. Herr Z. P. Pescatore erhielt von einem befreundeten Handelshaus in Bremen, an das er sich gewaudt, die Antwort dd. 28. April, daß es richtig sei, daß die brasilianische Regierung keine Auswanderer mehr annehme. In einem zweiten Schreiben dessellben Handelshauses vom 21. Mai wird die Rachricht bestätigt, dann gesagt, daß in Kurzem eine Anzahl Enremburger nach Brasilien eingeschisst würde, und ein später anlangender Ing sich entschieden habe, nach den Bereinigten Staaten Nordamerita's zu segeln. Es wird gewarnt nach Bremen zu kommen, die das kaiserliche Consulat weitere Nachrichten aus Rio de Janeiro habe.

Um gaus sicher zu gehen und der Wahrheit auf den Grund zu tommen, schiedte der Bürgermeister, herr Wellenstein, von Ghnen und der Pfarrer des Orts, herr Scheid, den Kammerabgeordneten herru Nicholas Schroeder von Oberwormeldingen nach Bremen, und zwar auf ihre eigenen Kosten. Schroeder stellte sich dem Consul Seiner Majestat Dom Pedros vor, erhielt aber den Bescheid, daß in Folge Klagen der Regierungen keine Contracte

zur Auswanderung mehr gemacht würden, bis ein Uebereinkommen mit diesen getroffen sei, und die Emigrationslustigen sich bis dahin zu gedulden hätten. Der Bescheib ward amtlich bekannt gemacht und gleichzeitig mitzgetheilt, daß Herr Schroeder unterwegs viele ber Auswanderer von Allein entblöst angetroffen habe. Auf der Rücklehr warnte er zu Grevenmacher bie dort Einschiffenden vor dem Loose, das sie erwarte, und Schroeder's Ersahrungen hielten denn auch manchen Mojelaner ab, sein Glück jenseits des Decans zu suchen.

Mitte Mai brachten belgische Blütter die Nachricht, im deutschen Luremburg habe die Auswanderung gänzlich aufgehört. Doch dem war nicht so. Das Journal de la ville et du Grand-Duché gab zu, daß Emigranten aus Echternach, Lintgen und anderwärts zurückgelehrt seien, aber die Auswanderung trothem fortdauere. Da der Andrang der Europas müden in Bremen unterdessen der Art ward, daß er Gesahren mit sich brachte, protesitrte der Agent des brasilianischen Consuls in Bremen, Herr G. Aug. Schroeder, gegen den Nigbrauch des Namens des brasilianischen Consuls, um Leute in's Unglück zu stürzen, und trug bei den Regierungen um strenge Bestrasung der Schwindler an.

Wie es gewöhnlich in der Welt geht, erhielt auch das Journal seinen Dank für die viele Mühe, die es sich gegeben, die Mithürger vor dem Unglide zu bewahren. Im deutschen Theile des Landes war das zwar nicht der Fall, wie wir ans der Nummer vom 31. Mai ersahren, aber im wallonischen. Tort beschnlbigte man das Blatt, es habe im Interesse des Fistus gehandelt, als es die warnende Stimme erhob.

Bis dahin, icheint es, waren die Arbennen von der Seuche verschont geblieben. Run trat fie im nordwestlichen Theile derfelben auf, befonders im Canton Stalle, wo jogar ein Notar von Tintigny die Bersteigerungen bin hielt, damit die Leute durch Rüdtehrende eines Bessern belehrt würden.

In Offen (Fouches), im Arloner Tiftrict, griff man zum selben Mittel, wie zu Ehnen, um den Sachverhalt genau und sicher keunen zu lernen. Ausgangs Mai 1828 bereiteten sich 20 Familien vor, das Baterland zu verlassen. Sie waren in der Gemeinde Hachy, theis zu Offen, theis zu Soes (Sampont) zu Haus. Der wacker Bürgermeister, Herr Tschossen, sandte seinen eigenen Sohn nach Bernen, um sich alle Aufflärung zu verschaffen. Am 30. Mai kehrte er von der Reise zurück. Sein Bericht war nicht gkänzend. Er theilte mit, daß die Mehrzahl der Emigranten sich in einem Zustande der Entblösung besinde, von dem man sich nur schwer eine Borzstellung machen könne; sie seinen in einer Lage, welche die Wenschheit schaubern mache; hausenweise kämen die lunglüdlichen in die Heinschheit schaubern mache; hausenweise kämen die lunglüdlichen in die Heinath zurück. Das half. Die Familien blieben, und nur zwei oder drei Junggesellen unternahmen die riskirte Reise.

Rach und nach tamen bie Berblenbeten, welche unvernünftige Steuern, fchlechte Ernbten, geringe Beinjahre in Berband mit Leichtfinn aus ber Beimath vertrieben, gurud, arm, elend, von Allem entbloft. Gie fielen ber Urmentaffe und ber öffentlichen Barmbergiafeit gu Laft. Diejenigen, Die ichon auf bem Bege nach Bremen umtehrten, retteten, mas zu retten war. Belde Begriffe manche Leute von ber Reife hatten, Die fie unternahmen, geht aus ber naiven Aussage einer Frau bervor, Die, als man fie bat, mit ben Ihren gurud in Die Beimath gu gieben, antwortete, bas ginge ja unmöglich, ba fie ichon zu weit ab feien. Gie mar brei Stunden von ihrer Beimath Lintgen entfernt.

Die Regierung, bas muß man loben, hatte ein Ginfehen und half, fo gut es ging. Gin Ronigl. Großhergl. Befchluß vom 17. Juli 1828 ord: nete an, daß bie Einwohner bes Großherzogthums Luxemburg, welche ihre Guter in ber Abficht verfauft hatten, bas Konigreich ber Rieberlande gu verlaffen und fich nach Brafilien gu begeben, aber von ihrem Borhaben abgestanden find, und wieder in ben Befit ihrer Guter gefett ju merben munichen, Befreiung von ben Ginregiftrirungegebuhren für die Acten bemilligt werbe, burch bie fie ihr Gigenthum gurudtaufen.

Es wird hier nicht aus ber Ordnung fein, wenn wir einige Worte über bas Schidfal Derjenigen beifugen, benen es gelang, fich in Bremen eingu-Es maren etwa 100 Familien, meift Ratholiten, aus ben Rhein: landen und von ber Mofel, "Mofelichmaben", wie fie fich icherzweife Faft ein volles Jahr mußten biefe Leute unthatig in Rio be Janeiro liegen ; 1829 ichaffte man fie nach ber Broving Canta Catharina, mo man fie noch fechs Monate beschäftigungelos in eine Raferne einquartirte und ilmen bann endlich vier Leguas entfernt einen Urwald anwies, ber ben Namen Colonie S. Bebro be Alcantara erhielt. Run aber murben ben Leuten mit einem Male alle Subfibien abgeschnitten, vom Director, Major Schäfer, und einem Landmeffer murben fie balb ihrem Schidfale überlaffen, und als gleichzeitig die Revolution in Rio ausbrach, tonnte die neue Regie: rung fich nicht mehr um bie Colonisten befummern, und bie Manner, bie noch nichts aus ihrem Lande giehen tonnten, faben fich beghalb genothigt, für einen erbarmlichen Lohn, 160 Reis (9-10 Cents), Arbeit zu fuchen, Die armen Beiber und Rinder fab man in den Strafen Defterros betteln gehen. \*)

1829 murben auch bie Golbaten entlaffen. Mit ber Abbantung Dom Bedro's I. horte die Ginmanderung auf, die Rammern wollten feine Deut: ichen mehr angesiedelt sehen und ftellten ihre Belbbewilligungen fur ben 3med ein.

<sup>\*) 2.</sup> F. Ralfmann, "Reifebriefe aus Brafilien", Geite 31 und 32.

Mit Ausgang bes Jahres 1828 mar bie Auswanderungsmuth fo giemlich, wenn auch nicht ganglich, geschwunden. Es war bes Elenbes gu viel, bas vom Bolte gefehen worben mar, um nicht fur eine Beit lang nach: Aber ba bas Land an tiefen, volfswirthichaftlichen haltig zu wirfen. Chaben litt, mar bie Birfung feine jo andauernde, als man hatte glauben follen. Die niciften Auswanderer mandten fich nun ber nordameritanischen Union gu ; aber bie Briefe von borther lauteten auch nicht fo febr troftlich. und trot ber bofen Grfahrung mit ber Auswanderung nach Guatemala. gelang es, Die Blide ber Luremburger wieder auf bas große fubameritanifche Raiferreich zu lenten. Huch Brafilien hatte Erfahrungen, wenn and nicht bie beften, mit feiner Fremdenlegion und feinen jungen Colonien gemacht. Man begann jedoch immer mehr gur Ginficht gu tommen, bag bas Ende ber Stlaverei nicht mehr fo gang ferne, ber Groggrundbefit mit Regerarbeit manche Gefahren für bas Raiferreich in fich berge, und ben Fortichritt, fowie die Civilifation hemme. Den Todesftog erhielt Brafilien's Regereinfuhr, als in Folge ber Aberbeen'ichen Bill England Die fubameritani: fchen Stlavenschiffe taperte, fie verbrannte und in ben Grund bohrte, wenn es nicht anbers ging.

Muf's Neue gab fich in ber letten Salfte ber vierziger Jahre Die faiferliche Regierung an's Colonifiren und rief auch Brivate bei bem Unternehmen gu Diefesmal galt es, in ber Proving Rio Granbe bo Gul und auch in Santa Catharina Die Ginmanderer auf Regierungsland anzusiebeln. Go marb 1846 Santa Rabel, 1849 Dona Francisca, beibe in ber Proving Santa Catharina, gegründet. Rio Grande bo Gul legte ebenfalls 1849 feine Bropingial-Colonie Santa Erug an. In Guropa murbe bie garm: trommel gerührt; allerwärts marb geworben, Die brafilianischen Befandt: icaften und Confultate murben gu Musmanberungsagenturen. Go toll marb bie Anwerbung von gemiffenlofen Agenten betrieben, bag Breugen ftrenge, einschneibende Dagregeln gegen bie Geelenvertäufer ergriff. im Großherzogthum Luremburg ward icharf agitirt. warnte und erinnerte an all bas Unglud, bas Ausgangs ber zwanziger Jahre all bie "Brafilianer"-fo nannte bas Bolt noch jest Diejenigen, Die Sab' und But vertauft hatten, um nach Gudamerita auszuwandern - betroffen hatte. Gine Bekanntmadjung vom 21. Auguft 1846, welche im Berwaltungsblatt bes Großherzogthums publigirt marb, theilt einen Aufruf bes Brafibenten von Duntirchen an Auswanderer nach Brafilien mit, in bem bas Saus G. Delrue und Compagnie erflart, bag es nicht mehr einem einzigen Emigranten bie unentgeltliche Reife nach Brafilien bewillige, fonbern jeber Musman: berer feine Transportkoften im Borans bezahlen und fich auf feine eigenen Roften mahrend feines Aufenthaltes in Duntirchen bis gum Augenblid ber Abfahrt aus bem Safen logiren und nabren muffe. Auf Anordnung ber frangofischen Regierung murben Mittellofe und nicht mit Bag versebene Emis granten an ber Grenze gurudgewiesen und bie auf ber Reife Befindlichen per Dieje Magregeln maren nothwendig, ba in Schub in Die Beimath gefandt. Dunfirchen gu ber Beit 800 Auswanderer im tiefften Glend weilten, benen bie Mittel gur Weiterreife ganglich abgingen. Gie murben ausnahmsweise als Coloniften nach Ufrita geichidt, boch ertlarte Franfreich nicht gefinnt gu fein, Die Magregel ein zweitesmal zu wiederholen. Dag auch bei biefer afritanifchen Expedition Luremburger maren, icheinen bie mit Luremburgern befiedelten beiben Dorfer in ber Proving Conftantin gu beweifen. jenigen Landstente, Die Ausgangs ber vierziger Jahre nach Brafilien gelangten, theilten mohl bas Schidfal jener Ungludlichen, welche Enbe 1846 und Unfang 1847 in Rio be Janeiro anlangten, verlodt burch bie ichandlichen Majdinationen und betrügerifden Borfpiegelungen Des genannten Saufes Delrue und Comp, und feiner Belfershelfer, Die megen ichlechter Berpflegung an Bord halb verungert und jum Theil fehr fraut an's Land gebracht Die Meiften folgten bem guten Rathe und murben von ber Regierung, Die fich hierbei fehr menschenfreundlich benahm, nach ber Broving Canta Catharina gefchiat, mo fie jest bie Colonien bes Armagao und Canta Babel bewohnen. In 140 Ropfe liegen fich aber beschwaben - ob Luremburger barunter maren, miffen mir nicht -, nach einer neu gu grunbenben Colonie bes Dr. Caturnino be Coura e Oliveira qu gieben. welche in einem tiefen, feuchten und ungefunden Thale bei Dacabe, Broving Rio be Janeiro, nabe ber Geefufte gelegen mar. Nach 8 Monaten waren von 140 Colonisten 23 tobt und nicht ein einziger mehr arbeitsfähig. Bas entfliehen tonnte, jog bettelnb in Rio umber und gerftreute fich bann. \*)

In der letten Halfte der fünfziger Jahre wurden von Brasilien auf's Neue die energischten Anstrengungen gemacht, Deutsche und Schweizer als Colonisten zu gewinnen. Emissare durchzogen Europa wieder kreuz und quer; es wurden goldene Berge und diamantengefüllte Thäler versprochen. Brasilien ward als ein Paradies geschildert, in dem Derzenige nur zu glücklich sei, der dort Eingang fände. Bon allen Seiten ertönten die lautesten Warnungen; die brasilianischen Ugenten ertsarten, daß All' das Gerede, bert im Geheimen, wie die Biber. Das war die Zeit, als in Brasilien die Staats-Colonie Leopoldina, in der Provinz Espirito Santo, gegründet ward, Santa Maria da Soledade in der Provinz Rio Grande do Sul und Santo Angelo, Neus-Petropolis, Sao Lourenço und andere entstanden; die Ottoni's die Ackerbaucolonien am Mucury mit Staatspülfe zu earnieeira,

<sup>\*)</sup> Dr. Bermann Blumenau, "Gubbrafilien" 2c., Geite 9.

3u Mörbergruben, machten; das war jene Zeit, als die Amazonen-Compagnie besinitiv organisirt ward, um 18 Millionen Franken, mehr zum Ruten der Actionäre als der Colonisation, zu verplempern; als die Kuli's importirt wurden, um die Etlaven zu ersetzen; als Zenor Bergneiro mit seinen 1847 gegründeten Colonien in Gang kam, und der prenksische Landtag die Regierung aussorberte, sich jeder Auswanderung nach Brasilien zu widerssetzen, eine Aussorberung, die das scharfe v. d. Hogdt'iche Reservit vom 3. November 1859 zur Folge hatte.

Daß man auch im Großherzogthum nicht ohne Erfolg gewählt, beweissen die Auswanderer, die um jene Zeit aus den Cantonen Bianden und Echternach nach dem Kaiserreiche auswanderten. Die lette Nachricht, die wir über eine Auzahl Landsleute haben, die nach Brasilien zogen, ist aus dem Zahre 1877, in welchen Jahre, wie aus den Schiffslisten zu ersehen, 8 Luremburger an den Kusten des Kaiserreiches landeten. Ginzelne lurems burgische Auswanderer sind fast Jahr für Jahr in diesen Listen angeführt. Aus Nordamerika segelten nie niehr als einzelne Landsleute nach der subelichen Hälfte dieses Continentes.

\* \*

Treten wir nun an andere Fragen heran. Wieviele Luremburger mögen wohl in ben einzelnen Perioden nach ber füblichen Sälfte bes westlichen Continentes gezogen sein? Wo sind sie, und was treiben sie?

Der erste Luremburger, der wohl je den südamerikanischen Continent betrat, war zweiselsohne P. Johann Ph. Bettendors, der im Jahre 1645 in Portugal in die Gesellschaft Zesu trat und dis zum Schluß des 17. Jahre hunderts in Maranhao in den Indianermisssenen thätig war. Wir kommen später bei den diographischen Notizen auf ihn zurück. Spuren eigentlicher Answanderung aber sinden wir erst um das Jahr 1820, wahrscheinlich in Volge der schrecklichen Hungerighter, die mit 1816 begannen. Angeregt durch die Schilderungen räckehrender Soldaten sollen einzelne Familien aus Volringen und Luremburg sich nach der neuen Welt eingeschisst haben. Einer dieser Unglücklichen lieferte die Schilderung, welche die großherzogliche Regierung publiziren ließ, und die wir mittheilten.

Als 1825 die brafilianische Regierung Dentsche und Irländer für ihre Fremdenlegionen zu werben begann und damit dis 1828, als in Folge einer Revolte die europäischen Truppen von Brasilianern und Regern massacriet wurden, fortsuhr, fanden sich Luremburger, die den verlockenden Versprechen der Werber Gehör gaben und Dienst nahmen. Einen dieser Legionäre hat Aus Lallemand 1858 am Ufer des Rio-das-Tesuas, in der Provinz Santa Catharina, getrossen. Er war ein tüchtiger, wackerer Mann, dieser Seitl. Und daß mit ihm noch andere Landsleute in die brasilianische deutsche Legion

traten, geht fast mit Sicherheit baraus hervor, daß Steil sich nach ben Wassengerährren in Rio erkundigte; natürlich lagen ihm doch sicher die Landsleute dabei am meisten im Sinn. \*) Außer diesem Landsmanne hat der genannte Reisende noch andere Luremburger getrossen, wenn er sie auch nicht grade als solche bezeichnet. Denn was soll wohl Derzenige, der den Namen "Klaudgen" trägt, anders sein als ein Luremburger? Das Wort, vom Französischen eloutier (Nagelschnied) stammend, kennt nur der Luremburger Lialekt. Und zeigt nicht J. P. (Jean Pierre) Gaspar auf den Luremburger hin?

Als 1828 die massenhafte Wanderung nach Bremen begann, sind, wie wir gesehen haben, auch eine Anzahl Landsseute nach dem Etdorado eins geschifft worden. Da es zu der Zeit galt, die 1825 gegründete Cosonie San Leopoldo und die ein Jahr später geplanten Cosonie Tres Forquishas und Torres in der Provinz Nio Grande do Sul, zu besiedeln, so sind diese Auswanderer wohl in der Provinz zu suchen. Um Näheres über sie in Ersahrung zu bringen, wandten wir uns 1877 an die Redaktion des tress

\*) Dr. Avé Lallemand ichreibt in seiner "Reise durch Gub. Brafilien" in 1858, II. Band, Seite 175, das Nachfolgende über den biederen Beter Steil!

Das ware nun allerdings bocht fatal gewesen, wenn jener Mann nicht ber waderije von allen Auwohnern des Zeincas (Grandes gewesen ware. Gr gab uns willig (Finlag und ich lernte einen ganz vortressssschaftlichen Landsmann kennen.

Peter Steil aus Anreniburg, ganz von der holländischen (?) (Arenze, war vor dreißig Jahren mit den beutichen Truppen nach Prafilien gefommen, hatte dei Antiddiung jener Truppen seinen Albschied bedommen nub einige Zeit beim alten Amorim gearbeitet, dis er Land, Leute und Sprache gut kaunte. Tann stellte er sich auf eigene Aiße, heitathete, erward sich ein Estick Land nach dem andern, daute sich sein Jaus: kurz er bewährte im vollsten Masse den alten Sah, daß deutsches (Voltwertranen und deutsche Arbeit in einer drafischnischen Colonie ein herrliches Coppelkapital bilden, and dem reichtlicher Segen hervoriprofit. Steil'S Kran ist eine Prafilianerun, eine jener Kranen, die mit aller Kraft ihrem Manne hilft und ihn reichtlich mit Kindern beschenkt, von denen das Haus winnnelt. Toch sind sind son weie Kinder verbeitrathet.

Da hatte ich benn einige wirftig anziehende Abendiunden. In Allem, was unfer trefflicher Landsmann mir fagte, zeigte er fich als waderer Mann von guter (Keittung, guter (Keinnung und feitem Ledensernit, den er namentlich im (Keipräche über Kirchenzuläude und Schulverhältnisse am Tejucas mir darlegte. Wit vielem Auteresse erfindigen Wassenstein, die ich Mit deutschaft und nach einigen ebennaligen Wassenstein, die ich Mit faunt und gefannt hatte, den wie von ihnen waren ich in langs gestorben.

Tas brachte uns benn auf Frieden und Krieg zu reden. Und da holte denn Veter Steil das gute, patriotische Wert von Sporichil: "Die Keldzüge von 1813 u. f. w." hervor, und ich jerente unich herzlich, daß der biedere Leufiche so tief im Balde nud inmitten einer braftlanischen Kamitie noch warm und frisch an deutsicher Leufiche Vetfüre hinge. Aber aus seinen Neden sonnte ich auch schieken, daß er mit och erniferer Vetfüre, mit Leining der heitigen Schrift die gern beigte und seinen Ander dass der mit vernag der heitigen Schrift und fann mit beiten (Kewissen den Anremburger Veter Teil im Urwald am Tejucas Tausenden von Tentschen als Muster eines sleistigen, chydaren, hochachtungswerthen Wannes, Familiens

lichen "Deutsches Boltsblatt" in Can Leopoldo, welche benn auch bie Bute hatte, einen Aufruf zu publigiren, ber jeboch ohne Erfolg blieb. Diffionare theilten mit, bag fie in ber Proving Rio Grande bo Gul, welche bie gablreichfte beutsche Bevolkerung bat, feine Luremburger angetroffen hatten, obichon viele aus bem Trierifden und vom Sungrud bort mohnen. Redattion bes genannten Blattes und ben maderen Batern ber Gefellichaft Refu, bie fich fur uns bemuhten, bier nochmals unfern beften Dant. Db man bie Luremburger mit ben Trierern und Sungrudern permechielte, ober nicht fand, weil man bis 1830 und heute fogar noch preufischerfeits bie ienseitigen Bewohner ber Dofel als "Bollanber" bezeichnete, und bort mahricheinlich noch heute bezeichnet, tonnen wir nicht fagen. Gicher ift, bag bie meiften Luxemburger nach Can Bebro be Alcantara famen. Much nur annähernd ihre Sahl zu bestimmen ift numbalich.

Schon beffern Beicheib miffen mir über bie Laudsleute, Die in ben vierziger und fünfziger Jahren nach bem "gelobten Lande" gogen. Gie famen meiftens von ber Dur und ber Cauer, boch auch andere Landestheile lieferten ihr Contingent. Genaue Rachrichten haben wir über einige Bianbener. Aus jenem alten, romantifden Stabtden gogen nach Blumenau. Proving Canta Catharina (gegr. 1852), ber Steinhauer Johann Binanbi mit Frau : bann Michel Bermann mit Frau und Kinber : nach Canta Maria ba Colebabe, in ber Proving Rio Grande bo Gul, ber Gerber Mathias Bericheid, bann Wilhelm Roger, Anftreicher, Johann Alf, Taglohner, Johann Dalm, Binger, alle mit Beib und Rind. Ihnen gefellte fich bie Wittme Ratharing Roger mit zwei Rinbern und bie beiben lebigen

vaters und Chriften aufstellen, welches Lettere ich nicht immer auf beutschen Colonien getroffen habe.

Unfer eifriges Gefprach in beuticher Sprache marb von ber Grau unterbrochen,

Unfer eifriges (Gelpräch in benischer Sprache mard von der Frau unterbrochen, die mich sieh lebhaft eründte; portnigeisch aur reben, sie wollte and etwas von tem Besinde abhaben. Da ward denn unser (Gelpräch allgemein. Auch tam ein Mann vom obern Leincas, der uns begleiten wollte, und dei einem wohlschmesenden Benedessen von dern Leincas, der uns begleiten wollte, und die sienem wohlschmesenden Underbendelen verplanderten wir einige mir in hohem (Krade augenehme Stauden. Am olgenden Worgen ward ich vom prensisionen Reveille-Lervonmelschlag gewest. Die kente vom Hange flopsten Kammwolke aus und dazu hatte der Hange ein. Am olgenden Worgen ward ich vom berühlten "Kammerad beim "assemählt, wonach die Arbeit auch ganz vortresslich ablänft. Aber den Hansberrn ergöute es nicht wenig, daß ich die Alopserei gleich erfannt hatte. Doch war des "Kamerad brim". and das Signal zum Weiterreisen, was ich wirklich diesmal nicht jo gern als sous wohl kat.
Benn ein Tentscher, der er nung ein wohlsestieter sein, einmal am linken

Bente ein Teuficher, aber er uuß ein wohlgesitteter sein, einmal am linken Ufer des Rio-das: Tejucas hinauswandert, so vergesse er ja nicht, den wackern Peter Steil zu besuchen. Er wird einen Viedermann kennen lernen, wie wieleicht nicht allzu viele nach Brasilien gewandert sind. Benn er sich den Arau recht auggeschen hat, so betrachte er auch einmal das Haus. Alles am Fause und im Fause ist die folibeste Aimmermanusarbeit, die man nur jehen fann. Bon Außen ift es ganz eintach, im Junern ift die Holzbetleibung aber mannigfach verziert und hübich bunkelbrann. Lazu ift die Bohnung besonders troden, denn fie liegt ganz hohl. An der Band bes Wohnzimmers find Bilberbogen mit Beiligen, Die, fo einfach fie auch find, bennoch in ber Urwalbswohnung fich febr gut ausnehmen.

Burschen Anton Coster, Schönfärber, ber starb, und ber Anstreicher Gregor Colling bei. In Santa Zabel ließ sich ber Schreiner Johann Olinger mit seiner Familie nieber. Derr Klees von Bianden, dem wir für biese Nachrichten zu Dant verpstichtet sind, glaubt sogar, daß das Dorf den Ramen Solebade baher hat, daß die Ausgewanderten, alle Mitglieber der Marianischen "Sobalität", die in Bianden sehr ausgebreitet ist, Zeugniß geben wollten von ihrer Berehrung Marien's. Ein Bergleich der Wörter zeigt die absolute Unhaltbarkeit der Idee.

Bas die Luremburger in Santa Jgabel in der Provinz Santa Catharina treiben, darüber belehrt uns H. M. Gruber in seinem turzgefaßten Berichte über die fübbrafilianischen Colonien, Heft I, Seite 21:

"Die frühere Regierungscolonie Santa Jabel, gegründet im Jahre 1846, ist heute von 1144 aus Holstein, Baieru, den Meinlanden und Luxem burg Einsgewanderten bewohnt. Die Colonie desitet eine Kirche, 2 Kapellen, 2 Schulen, 184 Wohnhäufer, 34 Müslen, 5 Geschäftshäufer. Es wird daselbit gedaut: 1170 Sad Bohnen, 6500 S. Mais, 1355 S. Kartosseln, 1460 S. Karinhamehl, Viehzuch: 385 Pferde, 644 Maulthiere, 2360 Stüd Rindvieh, 2329 Schweine und 42 Schafe. So wird produzirt: 13,133 Kg. Schwalz, 4920 Kg. Butter, 20,860 Kg. Speck, 10,: 870 Dubend Gier, Leder sür 6000 M(art). Der ganze Colonial-Listrict umsatt etwa 10 Quadrat-Leguas") und ist in 180 Lots zu 100—300,000 Braças") (5 dis 10 Reis per Braça) eingetheilt. Die Wege sind schleck und ist der Waarentransport nur durch Maulthiere möglich. — Klima ist ausgezeichnet, in den beiden letten Zahren (1884 und 1885) sind gegen 8 Sterbefälle und 43 Geburten zu verzeichnen.

Ueber Santa Maria da Soledade \*) tönnen wir jagen, daß sie eine von Montravel, Silveira & Co. gegründete Privatcolonie war, die lange nach ihrer 1857 erfolgten Gründung eine sehr zweiselhaste Eristenz hatte, bis die kaiserliche Regierung sich 1870 ihrer annahm. Heute ist die Colonie emancipirt und besindet sich in gutem Fortschritt. Ihre Producte sind die der Provinz Rio Grande do Sul und benen von Santa Zzabel ähnlich.

Bir kommen nun zur britten Periode ber luremburger Auswanderung nach dem brasilianischen Kaiserreiche. Die meisten der Luremburger, die in der zweiten Halse kaiserreiche. Die meisten der Luremburger, die in der zweiten Halse kaiser Jahre den Decan kreuzten, um die neue Beimath in dem sernen Lande zu suchen, kamen aus der Umgegend von Echternach und ließen sich unter den Tropen, in der Provinz Espiritos Santo, unter dem 20. o süblicher Breite, in der Colonie Leopolbina nieder. Dort gründeten sie die Ansiedlung "Luremburg". Auch in der Ansiedlung Santa Jzabel, die zu Leopoldina gehört, wohnen Luremburger. Einer berselben, John Simon, ein Echternacher, versieht das Amt eines Agrimensors (Feldmessers). Luremburg gehört zur Pfarrei Leopoldina. Santa Izabel ist eine eigene Pfarrei, die jedoch durch einen in Leopoldina wohnenden

<sup>\*)</sup> Siehe Koferin, Törifel und Sellin, "Rathichlage für Ausmanderer nach Brafilien", Seite 45 und 46.

Raplan versehen wirb. Dem hochwürdigen Pfarrer Fritiche von Santa Zabel find wir für diese Mittheilungen zu Dant verpflichtet.

Ueber die Colonie Leopolbina fchreibt B. A. Gruber in "Aurggefaste Berichte über die fubbrafilianischen Colonien", Geite 42, wie folgt :

"Leopolbina, bieje im Jahre 1857 gegrundete Staatscolonie, jablte 1862 faum 1016 Ginwohner, Die fich burch Rachichub und Bermehrung aus Deutschland und Italien heute (1886) auf 12,880 Geelen vermehrt haben. 3m Jahre 1880 hatten biefelben circa 240 Mill. Meter unter Gultur, bie ihnen (Gr. und 3mport) circa 4 Millionen Darf (\$1,000,000) eintrug. Welch ein Unterschied mit ben fonft fo gun: ftig fituirten Colonien Joinville und Blumenau, welch' lettere bei einer Bevolferung von 22,000 Ginmohnern nur etwas über eine Million Darf umfesten. Gin foldes Refultat beweift bie Superioritat ber Raffeecultur ...... Es barf in Bezug auf Leopolbina und ihre unzweifelhafte Lebensfähigfeit nicht vergeffen werben, baf ber Staat 6 Millionen für bie Grunbung berfelben verwenbet hat. Au Baulichfeiten eriftiren bier 4 Rirchen, 6 Schulen, 2000 Bobnbaufer, 10 Dublen, 2 Brauereien, 4 Conapsbrennereien, 30 Gefdaftsbaufer. Gerealien werben bier nur jum Gelbftbebarf gebaut, bagegen führt bie Colonie 2,250,000 Kilogr. (15 Kil. 'à 9 D.) Raffee aus ...... Die Colonie liegt im Gebirgsland und ift, obgleich beiß, 0 Grab bis 87 . Sipe (Deaumur), burchgangig gefund (?). Sterbefalle 14 Progent, Geburten 10 Brogent.

Im Beften und Gudweften ber von ca. 2000 Seelen bewohnten beutschen Golonie Santa Jabel liegen noch vorzügliche und jum Kaffeebau geeignete Lanbereien; auch eriftiren im Kirchspiel Santa Jabel 2—300 vermessen, unbesette Colonielots."

So weit ber Autor. Die zum Selbstgebrauch gezogenen Cerealien sind Mandioc, Mais, schwarze Bohnen, Reis, Zuderrohr und Nicinus. Ob es Luremburger waren, die sich so weit vergaßen, ihre Kaffeeplantagen burch Reger zu bewirthichaften, ist uns unbekannt.

Daß Luremburger unter ben ungludlichen Colonisten am Mucury, in ber Proving Nord Minas, waren, haben wir nie gehört; es mußten benn bie als "hollander" bezeichneten Ginwanderer Luremburger gewesen sein.

Der Berkehr zwischen ben nach Brasilien Ausgewanderten und den in ber heimath zurückgebliebenen Berwandten war nie ein sehr reger. Briefe kamen selten, und Berichte in den öffentlichen Plättern sehlen gänzlich. Alles, was wir darauf Bezügliches fanden, steht in der Ar. des "Lurensburger Bort" vom 27. April 1869 und ist einem beutschen Blatte entsnommen. Es ist ein Auszug aus einem Briese eines ausgewanderten Tyrolers. Trochdem der Ort Brasilien's, wo der Brief herstammt, nicht angegeben ist, so bezweiseln wir doch keine Minute, daß darin die Rede von ben Luremburgern in Leopoldina ist, da unsern von "Luremburg" Schweiszer und Tyroler angesiedelt sind. Der Auszug lautet:

"Die Luremburger find 10 Monate hier und es ift eine Freude, burch ihre Colonie ") zu geben. Die meiften haben 500 bis 600 Manbiocstauben. "") 3n

<sup>\*)</sup> Colonie heißt hier foviel als Ansieblung.
\*\*) Die "Manbiocstaube", aus beren Knollenwurzeln bas "Farinha" gewon:

zwei bis brei Monaten können fie für 120 (\$65.52) bis 300 Milreis (\$163.80) Farrinha verkaufen. Bo Farinha ift, leibet man keinen Hunger. Den in ber Nahe augestebelten Schweizern gebt, es bagegen nicht so gut: Die Luremburger sagen aber, die Schweizer feien un kauf."

Ein Luremburger, ber in Berfon in jener Anfiedlung mar, bebauerte bie Leute, baft fie ichrectlich am Tieber litten, was febr glaublich ift.

Bieviele Luxemburger in den verschiedenen Perioden nach Brafilien ausgewandert sind, das ist nicht — auch nicht annähernd — zu bestimmen. Die Elemente, die als Basis einer solchen Statistit dienen könnten, sind zu mangelhaft und spärlich. 500 Personen waren es sicher, ihre Zahl mag auch 1000 bis 2000 betragen haben, doch zuverlässig sind diese Zahlen nicht.

Mehrere Luremburger haben das Kaiferreich Brafilien zu wiffenschaftlichen Zwecken und andere zum Selbstunterricht bereift. Wir nennen die auf Kosten der belgischen Regierung abgesandten Botanifer Linden und Funt, dann die Herren Denis, Pescatore, v. Scherff und Undere. Die luremburger Missonäre, die in Südamerika die Lehren des Heils verkundes ten, sinden ihren Plat in einem andern Theile dieses Berkes.

Bum Schluß biefes Kapitels wollen wir noch einige Worte über die Ungludlichen beifügen, die 1828 hülflos von Bremen zurudtamen, fo wie über ben Handel zwijchen Brafilien 2c. und bem Großherzogthum.

Sab' und Gut hatten bie "Brafilianer" verfauft, ben Ertrag gur Reife permandt, und meift ohne alle Mittel fehrten fie in die Beimath wieder. Much fie grundeten eine Rolonie, wenn auch nicht in bem ersehnten Goldlande, fondern auf der Grenze ber Gemeinden Babl, Gidborf und Groß: bous im Großherzogthum. Es maren frühere Bewohner von Bondorf, Tuntingen und aus ber Wegend von Arlon, Die fich auf ber "Saibe", auf bem Gigenthum einer Familie von Bahl, niederliegen, fich elende Sutten aus Lehm und Binfter errichteten und nach Babl gur Rirche gingen. Das gab Anlag zu Streit und Bant; man rig ben Armen fogar bie Baraden ab ; boch schnell maren biefelben wieder gebaut, und als man ihnen bas Begräbnik zu Bahl weigerte, mandten fie fich nach Rindichleiben. gemiffer Bater Frang machte eine Stiftung von 150 France jabrlich. bamit ber Ort eine Schule erhielte. 1861 murbe bie jetige Rirche burch Baftor Roft erbaut, ber ben Colonisten ichon zuvor eine Glode verichafft hatte. "bamit man'nicht ewig Charfreitag hatte", rief man bie Leute boch mit "Rlibberen" jum Gottesbienfte gufammen. Der neue Ort mard gum

nen wird, hat einen marfigen, 4 bis 5 Fuß hohen Staum und große Rätter von blaugrüner Farbe. Sie in Giftpflanze. Nachdem der giftige, viel Plaufäure entshaltende Sait der Burzelfrollen ausgepreßt, ausgewaichen und der Burzelbrei getrodnet ist, erhält man die jast nur Stärfemehl enthaltende, sehr nahrhaste "Fartinba", bie paßliches Brod gibt.

 Anbenten an bas gelobte fübameritanische Land "Neubrasilien", "Grewelsbrasilien".getauft. Die Nachtommen jener Answanderer nähren sich heute fümmerlich als Taglöhner, als Hausirer ober Kreuzerbauern.

Ueber die Handelsbeziehungen zwischen Brasitien und Luremburg gibt uns das Wert "Die belgischen Golonien in Guatemala und Brasitien" Austunft, wenn auch geringe. Der Werth des Transité, der im Jahre 1842 vom Rhein her nach den Golonialländern und von diesen rheinwärts durch Belgien stattsand, betrug 8,293,860 Franken. Daran war das Größberzogthum Luremburg betheiligt mit 1,270,106 Fr. Aus Brasstien wurden nach dem Größberzogthum für 256,018 Fr. Waaren gesaudt, Kafzseund dem Größberzogthum für 256,018 Fr. Waaren gesaudt, Kafzseund dem Größberzogthum für 256,018 Fr. Waaren gesaudt, Kafzseund dem Kroßberzogthum für 256,018 Fr. Waaren gesaudt, Kafzseund dem Kroßberzogthum für 256,018 Fr. Waaren gesaudt, Kafzseund dem Kroßberzogthum für 256,018 Fr. Waaren gesaudt, Kafzseund dem Größberzogthum für 8,671 Fr. Waaren gesaudt dem Vollen Fr. Baumwolle, Harz zu ; von Chili sir 8,679 Fr. Häute und von Java und Scumatra sür 3,221 Fr. Reis. Importiet wurden also sür 1,235,570 Fr., erportiet blos sür 34,538 Franken.

#### Rapitel II.

# Die Answanderung nach Guatemala.

Nach dem Londoner Tractat vom 19. April 1839, in dem die definitive Trennung Belgien's von Solland burch die europäischen Machte anertannt mar, fühlten bie Belgier fich glüdlich. Gie hatten bie erfehnte Unabhan: gigteit erhalten, fich eine freifinnige Berfaffung gegeben und unter bem weisen Regimente Leopold's I. ging bas Land einer neuen Bluthe entgegen. Doch ber Ruinen maren auch viele megguräumen. Die Revolution hatte bem Sanbet und ber Induftrie bes jungen Konigreichs fchwere Schlage verfest und bie öconomifche Lage bes Landes tief erschüttert. Das erbitterte Solland verichlog dem Nachbarn feine Colonien und verfperrte die Binnen: maffer. Für bie Producte bes belgijden Gewerbefleifes mußten neue Abfatguellen gefunden werden. Das war die icone Beit, als man Bramien auf ben Erport feste, von einer großartigen Sandelsmarine traumte, Seefchiffe taufte, Die nachher im Antwerpener Safen verfaulten, und Die Grundung von reichen Colonien bas Tagesgefprach bilbete. Beim Gefprach

blieb es nicht. Man fchritt gur That. Es bilbete fich unter bem Ramen Compagnie Belge de Colonisation eine Actiengefellichaft, an beren Spite Die Grafen Relir B. D. Merobe, Staatsminifter, Eb. M. G. be Sompefch. M. Ch. Ban ber Burch, 3. Arrimabene, D. Ban Lothorft, ber Bring G. A. D. B. be Loos: Corsmarem, ber Genieoberft R. be Bupbt, ber Ritter 3. Ban Denberghe be Bintum, ber Director im Minifterium ber Finangen Q. F. Fournier, mehrere belgifche Raufleute und ber Englander 2B. Campbell: Billan ftanben. Die Statuten ber Gefellichaft murben am 7. October 1841 burch einen Roniglichen Befchluft genehmigt. 3med ber Gefellichaft mar bie Grundung von Colonien ju Aderbaus, Sandels: und induftriellen Ameden in Mittel-Amerita und anbermarts, bann bas Antnupfen von Sandelsperbindungen mit fernen Landern vermittels Sandelsagenturen und Mugenscheinlich hatte man bie oftinbifden Compagnien Dampferlinien. Bas man in Java verloren, wollte man in Cenjum Mufter genommen. tral: Umerita erfeten. Rachbem ber Berfuch, eine Colonie in Tenneffee gu grunden, fich an bem Biberftand ber Gefetgebung bes Staates, Die feine Ratholiten und teine Bettler wollte, gerichlagen, \*) warf man bas Muge befonbers auf Guatemala; blidte aber auch nach Sonburas bin, verlodt burch bas Aufblühen von Balicg in Britifch Sonburas.

Rach ber Trennung vom Mutterlande in 1821 faben fich bie central: ameritanischen Staaten nach Ginmanberern um. 1824 erließ bie Confoberation weitragende Gefete, um die bunnbefiedelten Staaten mit Ginmanbe-Guatemala bief biefen Beichluß ber Confoberation am rern gu fraftigen. 29. Januar 1834 gut, und in Folge beffen trat ber Brafibent Dr. Mariano Galves ben Diftrict Bera Bag mit ber Bucht von Canto Tomas am 8. Muquit 1834 an bic Commercial and Agricultural Company of the Coasts of Central America, Die ihren Git in London hatte, ju Colonisations: ameden ab. Die Gefellichaft erhielt ben eigenthumlichen Befit bes genann: ten Diftricts, hatte aber im erften Jahre etwa 100 Familien, in ben erften 4 Jahren 200 und in 10 Jahren etwa 1000 Familien, von benen menig: ftens ein Biertel Guropaer fein mußten, bort angufiebeln. Den ichlauen Englandern ging es mehr um die feinen Rutholger ber central-ameritanifden Urmalber, als um Colonifation bes abgetretenen Gebietes. Bertrag erfuhr vielerlei Modificationen. Die Gohne Albion's plunberten Die Balber und bachten wenig an's Anfiebeln. 3mar hatte man einige englische Coloniften importirt, aber nicht mehr, benn um bem Bertrage einen Schein ber Ausführung zu geben, als bie belgifche Colonisationsgesellichaft mit ber Londoner Gefellichaft in Unterhandlung trat. Es tam ein Contract ju Stande, gemag bem bie englische Befellichaft ber belgischen bebingungs: weife eine Million englifche Ader (404,666 Bectare) gu bem enormen Breife

<sup>\*)</sup> Giebe S. M. Rattermann's "Bionier", X, 1, Geite 18 u. 19.

von 500,000 Bfund Sterling, alfo gu \$2.43 per Ader (etwa 31 Fr. per Bectare), um ben Safen von Canto Tomas abtaufte. 2m 1. Juli 1841 follte bie erfte Bahlung von 4000 Bfund in London erfolgen. ichen Compagnie maren unterbeffen bie Mugen über ihr ichlechtes Geichäft Die Bablung erfolgte nicht, und ber Sanbel gerichlug fich. Dan fanbte am 9. November besfelben Jahres unter bem Borfit bes Oberften be Bundt eine Commission nach Guatemala, bie am 6. Januar bes folgenben Jahres in Santo Tomas landete, fich an Ort und Stelle bie Sache anfah und fich bann mit ber Lanbebregierung von Guatemala in Da bie Regierung ber Republit fab, bag man ce bier Berbinbung fette. mit einem febr ernft gemeinten Unternehmen zu thun hatte, murbe ber Contract mit ber englischen Compagnie ohne Weiteres als verfallen erflart. Um 16. April tam eine Uebereintunft ju Stanbe gwifden ben gu bem 3med von ber Regierung Guatemala's ernannten Commiffaren und bem Oberften be Bupbt, bie am 4. Mai von ber constituirenben Berfammlung gutgeheißen und 5 Tage brauf von ber Regierung ausgeführt marb.

Che wir bie Bedingungen bes Contracts anführen, fei uns gestattet gu bemerten, bag ba, mo bas Caraibifche Meer gwifchen ber Salbinfel Ducatan und ber Rorbfufte von Sonduras fich tief in's Land hineinerftredend ben Meerbufen von Sonduras bilbet, als mestliche Ginbuchtung die Bai von Canto Tomas liegt. Un ben Geftaben biefer Bucht, wo ichon in fruheren Jahrhunderten bie Spanier gehauft, unter bem 16 o nördlicher Breite und bem 71 º westlicher Lange von Gerro, im Diftricte Bera Bag, unfern bes Aukes von Ausläufern ber Corbilleren, erhielt bie belgifche Compagnie mit ber Bucht von Santo Tomas und einigen Infeln von ber quatemala'r Regierung 8000 Caballerias (404,880 Sectare) zu Colonisationszweden angewiesen und als Gigenthum übertragen. Gie hatte bas Sand per Behn= tel und in gebn Jahren gu begablen, und gmar gum Breife von 20 Biafter \*) per Caballeria, \*\*) also etwa 16 Cents amerif, per Ader amerif. (2.15 Fr. Außerbem hatte fie 2000 Gewehre nach bem Mufter ber belper Bectare). gifchen Armee und im Jahre 1843 auch 6 Stud Ranonen gu liefern. Ferner hatte bie Compagnie beim Ban ber Stadt, Die "Santo Tomas be Guate: mala" genannt merben follte, und bei ihren Fortificationen Bulfe gu leiften. Diefe Befestigungen bestanden aus einem Fort gur Dedung ber Ctabt und einem anbern gur Dedung bes Safens. Guatemala follte bie nothige Gar: nifon ber Bollwerte liefern und fur ben Ban von Magaginen, Bollhaufern u. f. m. forgen. Das Abholgen bes Urmalbes fowie bie Unfiebelung follte vorerft um bie Stadt beginnen. In 10 Jahren mußten 1000 Familien in ber Colonie angesiedelt merben. Die Kamilie marb gu 5 Berfonen

<sup>\*)</sup> Piafter - 5.45 Franfen.

<sup>\*\*)</sup> Caballeria - 125 amerit, Mder - 50,61 Sectare.

und bie Beit vom 1. Januar 1843 an berechnet. Alle Coloniften mußten fatholifder Religion, Belgier, Glfaffer, Comeiger ober fonftigen Aderbau Gie maren 20 Jahre frei von Staats: treibenden Nationen angehören. fteuern, Bollen und Militarbienft, tonnten jedoch gur Bablung von Gemeindeumlagen und zu einer ftabtifchen Burgermehr berangezogen merben. Rur bei einem von Auken erfolgenden Angriff auf ben Diftrict batten fie militärifche Dieufte gur Bertheibigung gu thun. Die Coloniften murben ohne alle weiteren Formalitäten Burger bes Landes, maren beffen Staatsgeseben unterworfen, tonnten in ben Unfiedlungen ihre eigene Communalverwaltung führen und genoffen fonft alle Rechte bes einheimischen Burgers. Berpflichtungen ber Compagnie gehörte ferner ber Bau eines Fahrmeges gwifden Canto Tomas und bem Innern bis jum Rio Motaqua, und bie Draanisation einer Dampfichifffahrt auf biefem Gluß bis hinauf nach Gua-Für ben Begebau maren zwei, fur bie Dampferlinie brei Jahre, vom 1. Januar 1843 an gerechnet, gestattet. Auf gehn Jahre mar ber Compagnie die Erhebung eines Stragenzolles und bas Monopol ber Schifffahrt auf bem Motaqua bewilligt. 3m Laufe bes Commers tehrte Dberft be Bundt mit ber abgefandten Commiffion nach Belgien gurud. 2m 1. Octos ber publigirte er feinen Bericht. Leiber gelang es und nicht, in Befit besfelben gu fommen. Aber gunftig muß berfelbe gelautet baben. Man anberte Die Statuten ber Gefellichaft ; Menderungen, Die prompt von ber Regierung autgebeißen murben.

Um 26. November erfolgte belgifcher Geits bie ftaatliche Benehmi: gung ber Statuten ber auf focialiftifchen Bringipien berubenben, mit ben Mangeln ber brafilianifchen Berceria behafteten Gefellichaft Communaute de l'Union gur Anlage ber Colonien um Santo Tomas. Die Gemein: ichaft ber Union hatte ben Bwed, Arbeit und Rapital gu verbinden und ben Arbeitern Antheil am Gewinne ju verschaffen. Schone 3bee, boch von febr Rach ben Statuten ber Gemeinschaft maren bie perberblichen Folgen ! Arbeiter in brei Rlaffen eingetheilt, erhielten Befoldung, Die fpater auf 1200, 900 und 700 Franten per Jahr berechnet murbe, bann & bes Rein-Die Compagnie lieferte alles jum Leben Rothige; es marb! Benfionirung ber Arbeiter nach 20 Jahren Dienft bei 45 Jahre Alter feft: gefett, Bittmen: und Baifentaffe gegrunbet, Borichuffe bewilligt, Bro: gente und Gewinn für Gultuszwecke bei Geite gelegt, und eine Daffe humanitarer, aber außerft unpraftifcher Magregeln eingeführt. nialrath an Ort und Stelle leitete bie Bermaltung unter Aufficht bes Directors und bes Beneral-Agenten. Gie war eine ertrem bureaufratifche, bie Buchführung eine verzwidte, und bas Gange ein fo burch uid burch unprattifcher Entwurf, bag an ein Gelingen nicht zu benten mar. Tage nach Genehmigung ber Statuten ber Union begann bie Beichnung ber

Actien, wovon 30 an bie Grunder tamen, 80 in Behntel (Coupons) gur Disposition ber Bermaltung stanben. Bon ben Beminnen, Die eine febr groke Rolle bei bem gangen Unternehmen ipielen, follten 60 Brogent ben Metionaren gutommen, 30 Brogent als Referve und gur Musbehnung ber Beschäfte bienen, 3 Prozent ber General=Rath, 5 Brogent bie Directoren, 1 Prozent ber General: Agent erhalten und 1 Brogent für Gratificationen Dieje Prozente beziehen fich jedoch nur auf basjenige vermandt werben. Drittel bes gangen Reingeminnes, bas ben Actieninhabern gufommen follte ; bas zweite Drittel bes Reingewinnes follte allen Denjenigen gufallen, Die Befiber von Titeln ber Gemeinschaft, und bas lette Drittel fur bie Arbeiter Bugleich begann man mit bem Landvertauf an bie ber Gemeinschaft fein. Mitglieder ber zu grundenden "Union" fomohl als an Private. Stud Land von 25 Sectare (alfo Bargellen von 614 amerif. Adern) murben im Ramen ber Gemeinschaft verfauft, bavon follten je 5 Bectare Gemeine gut, 20 Beetare Privateigenthum fein. Der Bectare mar mit 20 Franten ju bezahlen, wenn die Aufnahme innerhalb 30 Tagen, und mit 30 Franten, wenn fie innerhalb brei Monaten gefchah. Spater follten noch meitere Bei ber Mufnahme maren 25 Brogent, in brei Breiserhöhungen eintreten. Monaten Die übrigen 75 Prozent bes Antaufspreifes zu entrichten. murben von ber Gemeinschaft Borichuffe gewährt. Bei ber Schlufgablung murben bie provisorifchen Besithtitel gegen befinitive ausgetauscht. Titel tonnten in 5 Coupons getheilt werben, und jeder biefer Coupons gab im Berhaltnig Antheil am zweiten Drittel bes Gewinnes, ber ben Befitern ber Titel ber Gemeinschaft gutam.

So ging das Jahr 1842 um. Man rührte die Werbetrommel in ganz Belgien, am lautesten jedoch in Brabant und in den beiden Flandern. Ihr Lärm ertönte auch in der Provinz Luremburg; er drang hinein in die Rheinsprovinz, in's Großherzogthum und bis hinauf in's Etsak.

Jur Anlage ber Colonie sanbte man die Boote Théodore, Louise-Marie und Bille de Bruvelles am 16. März 1843 ab. Sie hatten die nöthigen Gebäude, Werkzuge, Lebensmittel und überhaupt so ziemlich Alles an Bord, was man zur ersten Anlage benöthigte. Unterwegs starb der Tirector Simons; man bestattete ihn auf der Insel Tenerissa und Capitain Phillipot trat zeitweilig an die Stelle des Hingeschiedenen. Um 20. Mai landete der Théodore und am 7., resp. 8. Juni die Louise-Marie und die Ville de Brurelles an Ort und Stelle zu Santo Tomas. Die Louise-Marie trat kurz nach ihrer Unkunst die Rückreise mit 10 Passagieren an und in der Golonie blieben 54 Mann. Von diesen 54 "Colonisten" waren 23 Beamten und 17 undrandhare Kunste-Handwerfer, so daß nur 14 Mann zur Finrichtung der Colonie übrig waren. Toch gad man sich an's Wert; man sorgte für die Ausstellung der Magazine, der Kapelle, der sünst mitgebrachten Solggebaube, begann ben Bau von Blodhutten, ftubirte bie Unlage zweier Schneusen (picaduras) und Die Coloniften machten Berfuche mit Getreibe und Gemufe. Auch in bem etwa 8 Meilen von Santo Tomas entfernten Sainte Marie hatte man mit bem Rlaren bes Urmalbes und bem Bau von Blodhutten ben Anfang gemacht. Bei ber Rudtehr ber Louife-Marie erhielt man in Belgien bie erften Radprichten über bie Coloniften in Canto Tomas. Um 15. Ceptember ernannte ber Bermaltungerath in Bruffel ben Major Guillaumot jum Colonial: Director ; am 24. October hatte Capitain Phillipot die Direction niebergelegt ; es marb ein Colonial: rath eingesett, bestehend aus Dr. Fleuffu und bem Ingenieur Delmarbe. Der hochm. Bater Balle ließ fich bewegen als Brafibent gu fungiren und ber mitgefommene belgifche Conful Cloquet marb gebeten, ben Gipungen bes Colonialrathes beigumohnen. Unter ber neuen Bermaltung ging Alles Die Rlarungen murben weitergeführt, Sutten gebaut, auf fo giemlich aut. ber Blace be la Belgique ein "Mufit-Riost" errichtet und Berfuche mit Garten: und Aderbauproducten angestellt. Der Theodore führte die nothi: gen Lebensmittel gu. Um 27. October genehmigte bie conftituirende Berfammlung Guatemalas mehrere Mobificationen bes am 9. Dai 1842 abgeichloffenen Bertrages.

That man in ber Colonie bas Menschenmögliche, um Unterfunft für bie zu erwartenden Einwanderer zu ichaffen, mar man in Guropa auch nicht fant, um die Ginwanderer anguloden. Dag bies nicht ohne Erfolg gefchah, geht barque bervor, bag in 1844 nicht weniger als 766 und bis jum 9. April 1845 noch 36 weitere Anfiedler nach bem neuen Elborado erpebirt murben. Gin febr ftartes Contingent lieferte bas Großbergogthum Luremburg und Die belgische Broving gleichen Ramens. Bieviele unferer Landsleute babei maren, mir miffen es nicht ; aber bag es viele gemefen fein muffen, geht aus ben Barnungen und Mahnungen hervor, welche fowohl bas Journal de la ville et du Grand-Duché als bie Regierung felbft ergeben liegen. wies auf die ungludlichen "Brafilianer" bin und that Alles, mas in feinen Rraften fand, bem Bublen ber Emiffare, Die bas Land überschwemmten, Ginhalt zu thun. Befondere Muhe gab fich ein alter Schulmeifter aus Barlingen, Ramens Ruban ; er ward fogar festgenommen, nach Diefirch escortirt, vor Gericht gestellt, jeboch freigesprochen. Es herrichte eine Art Begeifterung im Großherzogthum. Bu Ruban pilgerten bie Bewohner ber Cantone Bilt und Redingen, um fich Mustunft gu holen. Befonders hatte bas Auswanderungsfieber bas Braterthal ergriffen. Co hatten 3. B. in bem fleinen Roodt brei, in Sarlingen gehn Familien Saus und Sof vertauft, um fich reifefertig zu machen. Much aus andern Theilen bes Landes fanden fich Beimathemude bei Ruban ein. Gin foldes Bertrauen hatte ber Mann fich unter bem Landvolte erworben, bag man ibm mit einer Rahne

entgegenging, als er freigesprochen von Diefirch gurudfehrte. Bie uns Berr Rs. Balen von Dubuque, bem wir manche biefer Rotigen verbanten, versicherte, erhielt Ruban von jebem angeworbenen Erwachsenen blos 2 Franten per Berfon, von Rindern Die Salfte. Als ipater ber Rudichlag tam, jog fich Ruban über bie Grenze nach Belgien. Biele ber in ihren Soffnungen Getäuschten manbten fich ipater ben Bereinigten Staaten gu. Daß fich Bewohner bes Großherzogthums unter anbern auf bem Theobore, bem Conftant, ber Minerva und mahricheinlich auch auf ben andern Trans: portichiffen befanden, miffen mir aus einer amtlichen Befanntmachung. Da in Folge ausgebrochener Geuchen Die Luremburger Bentes Nicholas aus Lorentweiler, Sambiter Johann aus Reisborf, Beid Mathias aus Contern u. A. babingerafft worden maren, ordnete die Regierung die Gintragung ihres Tobes in die Civilftanderegifter an. Wie man fieht, tamen die brei Berftorbenen aus ben mittleren Theilen bes Landes; Dies geigt, bag bie Auswanderung nicht allein an ber belgifden Grenge, jondern auch weiter in's Land hinein Antlang fand.

Bis Anfang 1844 war in der Colonie Santo Tomas Alles gut gegansgen. Man hatte wenig Krankheiten und keinen Sterbefall zu beklagen; was viel heißen will, wenn man Lage, Klima und die Herkunft der Colonisten in Betracht zieht. In 1844 folgte ein Transportschiff mit Emigranten dem andern. Den Alfang machte der Jean van Gyck, der am 5. März mit 109 Colonisten anlangte; ihm folgte nächsten Tages La Dyle mit dem neuen Director Guillaumot und 130 Colonisten. So ging dies fort die zum 19. April 1845, als die letzen 11 Colonisten anlangten. Alles in Allem waren die dahin 846 Answanderer ansgeschifft worden. Senchen rafften unterwegs eine Anzahl der Auswanderer dahin.

Mit der Ankunft des neuen Directors löste sich der Colonialrath auf und Guillaumot übernahm die Leitung, mit der das Unglück über die Colonie hereinforach. In viel zu großer Zahl langten die sehr schlecht auszewählten Colonisten, darunter Blinde, Lahme und Rachitische, an. Anch die träftigern Auswanderer waren durch die lange Seereise geschwächt in Folge mangelnden Raumes, schlechter Kost und saulen Tinkwasser. In der Colonie sührte der Director ein überstrammes, militärisches Regiment, das viel eher für Sträslinge, als für freie Männer gepaßt hätte. Bei Tage mußten die Colonisten angestrengt arbeiten, in der größten Sonnenhitz ließer sie militärische Uedungen machen. Bei Nacht hatten die Ansiedlung gegen die lanmsfrommen Ladinos (die Eingeborenen) zu schützen. Die Wohnungen, meist mit Palmblättern gedeckte Hütten, waren zu enge, ungenügend, ungesund. Schlangen und anderes Ungezieser nistete sich nicht allein unter den Eabinen ein, sondern fand anch Unterschlupf in den Dächern, die schlecht, zu slach angesertigt, vor den Sturze und Gießregen

ber Tropen geringen Schut gemahrten. Dabei mar bie Roft eine ganglich unpaffende : Debliveijen, ichmarge Bohnen und Califleifch. Un Brod und Bemufe fehlte es lange Beit ganglich. Die Getrante maren ichlecht ; elenber Bein und gefälschter Schnaps. Bar es ba ein Bunder, bag bie ichon mabrend ber Reife abgemergelten Menichen bei ber miferablen Nahrung, ber geringen Schut gewährenden Bohnung, bem nachtlichen Poftendienft bei Than und Regen, - man verschonte fogar bie Rranten nicht - bei ber angeftrengten Arbeit unter ben fenfrechten Strahlen ber tropifchen Conne, eingehüllt in die Diasmen, die ber neugeflarte Bald und die Gumpfe ber Rachbarichaft aushauchten, mar es ba, fragen mir, ein Bunber, bag bie Unfiedler maffenhaft in's Grab fanten ? Zwar mar argtliche Bulfe vorbanben, aber mas nutt fie ohne Debitamente - bie baufig mangelten mas ohne paffende, genügende Nahrung? mas ohne Rube, geborige Pflege, bie fast ganglich fehlte? Um bas Unglud voll zu machen, gebrach es nach ber Rudtehr bes Berrn Balle an jeber geiftlichen Bulfe. Niemand mar ba, ber ben Ungludlichen Muth gufprach, Die Rranten troftete, Die Sterbenden auf das Jenfeits vorbereitete und fie driftlich begrub. Bu all' Dem gefellten fich noch Bormurfe über leichtfinnige Auswanderung, getäuschte hoffnungen, finanzielle Berlufte und, was vielleicht noch ichlimmer als alles Das mar : - bas Beimmeh. Rach und nach bemächtigte fich ber Coloniften die Bergweiflung, Die Disciplin mard larer, die meiften Coloni: ften wurden gleichgültig gegen Alles, und Biele - fogar Frauen - ergaben fich bem Trunte und andern Ausschweifungen. Bei Beitem bie Dehrzahl rif aus, einige menige nach Balige, ber größte Theil gog nach bem benach: barten Sonduras, mo man fie mit offenen Armen aufnahm. Go tam biefer Staat ohne Muhe zu einer Ginmanberung, um bie er bie Rachbarrepublit beneibet hatte. Dag unter ben Musreigern auch Luremburger maren, baran läßt fich ichwerlich zweifeln, obichon wir nicht mit positiven Beweisen bienen tonnen und auch teine Ibee ihrer Ungabl haben.

Bährend seiner achtmonatlichen Berwaltung gelang es dem energischen Director Guillaumot so ziemlich Alles über den Hansen zu wersen, was seine Borgänger bereits vollbracht. Er legte die Stadt auf's Neue und sächersörmig an, aber statt breiter, luftiger Straßen und Avenües, wie sie die nordamerikanischen Cities haben, zog er Gassen und Avenües, wie sie die nordamerikanischen Städten zu finden sind, und war bei der Anlage ängstelich beforgt, daß die frischen Seedrisch die Miasmen ja nicht aus den engen Straßen segen sollten. Doch an großartigen Plänen sehlte es Guillaumot nicht. Davon zeugte ein von seinem Vorgänger in die See gebautes Verft, welches er einriß, das 200 Meter lange Bett einer Gisendahn ohne Schiene, die Zdee einer modernen Kunststraße großartigen Styls nach dem schissbaren Motagua und eine andere nach der Lagune Zadal, die freilich als ein Stüd

pieadura, Schneuse, angefangen wurde und dann liegen blieben. Der Ansang einer Mustersarm, die Anlage von Ziegeleien, auch Kalkbrennereien bestätigen das Gesagte. Freilich auch 23½ Hectare Urwald wurden um Santo Tomas gelichtet, ein weiteres halbes Dugend Blochstitten errichtet, Schuppen und Magazine gebant und weitere Versuche mit Feldzfrüchten und Gartengemisen gemacht, die jedoch bloge Versuche blieben. Anch im Faubourg der nenen Großstadt, in "Espérance", wurden in der 3 Hectare großen Klärung 9 Blochstütten theils angesangen, theils vollendet. Sainte Marie ward nicht vergessen, das bewiesen 6½ Hectare gelichteten Urwaldes und sonstige Verbesserungen. Als tapserer Mann tehrte der Hern Major der Cosonie den Rücken, trat die Heinriche au und am 1. November 1844 übernahm der Ingenienr Dorn die Leitung.

Schredlich hatten mahrend tes furgen Beitraumes von fieben Monaten Die Rrantheiten in der Unfiedlung gehauft, und noch liegen fie nicht nach. Bom 6. Marg bis gum 13. October maren von ben 820 Gelandeten 100 vom unerbittlichen Tobe meggeführt worden ; im October allein ftarben 48 Brancht man fich ba gn mundern, daß die Coloniften contract= bruchig murben, bag mehrere Sunberte burch bas von ber Regierung von Sonduras gemachte Berfprechen freien Landes über Die nahe Grenze flüch: teten und fich ber Safenftabt Omoa guwandten. Doch in Sonduras ging es ben Meiften nicht beffer ; fie tamen trot bes gefunderen Rlima's elendiglich um. Bieviele bavon Luremburger und Belgijch: Luremburger maren, miffen wir nicht. Da die Krantheiten und Defertionen auch noch in 1845 anhielten, fo blieben am 1. November bes genannten Sahres von ben bis bahin über Gee gefommenen 846 Ginmanberer noch 286 Perjonen übrig ; 210 Colonisten maren in's Grab gesunten, 350 hatten bie Flucht ergriffen. Bange Familien ftarben aus; 39 Baifen, benen beibe Eltern fehlten, waren fummerlich untergebracht. Bon biefen Baifen maren 11, beren Bater und Mitter aus ber belgischen Proving Luremburg ftammten. ben Singerafften finden mir ebenfalls einen 3. Th. Sambiger ans Reis: borf (irrthumlich aus Troisdorf, Prusse, verzeichnet), bann Richolas Sintes aus Lorentweiler, ber am 18. November 1844 an Duffenterie ftarb. er ibentisch mit bem obengenannten Richolas Sintes ift, miffen wir nicht, boch bezweifeln mir es. Auch 27 belgifche Luremburger und viele Rheinlanber, 47 Gifeler, murben in ber beigen Erbe bestattet. Gin Bergeichnig ber 286 Lebenben, Die Anfang November 1845 noch in Canto Tomas weilten, gibt Austunft über bie Bertunft ber Coloniften. Es waren 171 Belgier, bavon 32 aus ber Proving Luremburg, 44 aus Brabaut, ber Reft meift aus Flandern und hennegan, wenige Sollander; 84 Deutsche, bavon 75 aus ber Rheinproping, meift Gifeler; 14 Frangofen, wornnter 4 ober 5 Gliaffer und Lothringer, und 14 Berfonen von anderer Nationalität. Mus bem Großherzogthum sinden sich nur 3 Bersonen, nämlich Anna Gertrub Kolsenbach, 35 Jahre alt; Anna Katharina Jacqueline Hambiber, 13 Jahre alt, und Beter Joseph Hambiber, 8 Jahre alt, wahrscheinlich Frau und Rinder des auf hoher See gestorbenen Johann Hambiber. Sie stammeten aus Neisdorf. Die geringe Anzahl der angeführten Deutsch-Luremburger schein im Widerspruch mit dem bereits Gesagten zu stehen, doch mündliche Berichte stimmen damit nicht überein; auch die Herlunft ist in den Tabellen nicht eract angegeben. Biele Luremburger, die in Erwarztung ihrer Ginschisssung nach Santo Tomas bereits Haus und Hof verschaften siehe Schreckensberichte mit dem rücklehrenden Schissen ist eines Bessern, als die Schreckensberichte mit dem rücklehrenden Schissen ankamen, und zogen nach den Bereinigten Staaten.

Unter Dorn's fünsmonatlicher Berwaltung herrschte auf der Colonie die reinste Berzweislung. Gearbeitet ward nicht mehr; wer nicht gestohen, war im Hospitat, und wer selbst nicht krank war, pstegte die Kranken. So blieb es, bis Baron v. Bülow die Leitung übernahm, es war dies am 1. April 1845. Er ließ die Gütergemeinschaft fallen, übertrug den Colonisten das Land als Eigenthum, bezahlte den Arbeitern 1 Reale (5 Cents amerik.) per Stunde als Arbeitslohn, zog den Eingeborenen zur Arbeit heran, ließ Schneusen durch den Urwald hauen, gab die Joee kunstgemäßer Straßen, wie sie Borgänger geplant, auf, und erforschte die Hülfsequellen des Landes, um Handel und Wandel zu heben.

Die heimtehrenden Schiffe, welche bie Coloniften im Laufe bes Jahres 1844 nach Canto Tomas brachten, berichteten bie ichauerlichen Buftanbe, Die unter den Unfiedlern berrichten. Trot ber icon gefarbten, lugneris ichen Berichte ber Beamten, ging ein Schrei ber Entruftung burch's Land. Es entspannen fich Controverfen in ben öffentlichen Blattern. Der tobende Ausbruch bes Unwillens fand feinen Biberhall im Minifte= Richtig ift, bag bie Regierung bas Unter: rium und in ben Rammern. nehmen mit allen gu Gebote ftebenben Mitteln geforbert, ein Confulat errichtet und ben Leibenben bie mögliche Unterstützung hatte angebeihen Doch umfonft. Die öffentliche Meinung, Die mit Recht tein Bertrauen in die Berichte ber Compagnie fette, und nur gu geneigt mar, ben übertriebenen Gerüchten Glauben zu ichenten, zwang bas Minifterium, eine offizielle und grundliche Unterfuchung anftellen gu laffen. 3mede jandte es ben Charge d'affaires Blonbel van Guelebrout als Spezialcommiffar an Ort und Stelle, ber genauen und betaillirten Bericht erftattete, fich aber jeden Tadels enthielt, und mehr bie Buftande als bie Berjonen in's Muge faste. Die Regierung hatte ihm 74 Fragen gestellt, Die er gemiffenhaft beantwortete. Um 10. Juni 1846 marb ber febr umfangreiche Bericht, ber uns werthvolles Material gur Bearbeitung biefes

Kapitels lieferte, der belgischen Kammer vorgelegt. Die Folge war, daß man das ganze Unternehmen fallen ließ. Die Auswanderung hatte ohnes hin bereits seit dem Februar 1845 aufgehört. Wie und Dr. G. Brühl von Cincinnati, Ohio, der im Frühjahr 1888 auf einer Forschungsreise durch Guatemala Santo Tomas besuchte, mindlich mittheilte, lebten zu der Beit noch 4 der Colonisten. Einer derselben, ein wettergebräunter Sechziger, besitht mehrere Bananeupflanzungen am Rio Dulce und scheint zu prosperiren. Einer der entsprungenen Luremburger lebt in Costa Rica.

So endete ein mit den schönften Hoffnungen begonnenes Unternehmen mit dem Ruin der Tirectoren und Actieninhaber, nachdem es Millionen verschlungen, hunderten braver Männer und Franen, die sich durch die Fata Morgana eines neuen Eldorado's verleiten ließen, das Leben gekostet. Nationaler Chrigeiz, Sucht nach Reichthum, hunanitäre Chimären, Untenntznig ber Berhältnisse, grenzenloser Leichtsinn, Ueberstürzung, ungenfägende und unpassend Mittel verwandelten das eingebildete Java in einen centralzamerikanischen Friedhof, auf bessen die Thränen der Zurückgebliesbenen stromweise stoffen.

#### Rapitel III.

THE PERSON OF TH

# Die Auswanderung nach Argentinien.

Die Auswanderung ber Luremburger nach Argentinien ift jungeren Datums. Bor zwei Jahren bachte im Großherzogthum Luremburg noch Riemand baran. Wenn wir babei etwas weiter ausgreifen, als absolut nothwendig ift, so schien uns Das ersorbert, um Jenen einen etwas klareren Begriff von Land und Leuten in jener Republit zu geben, die sich bahin weiben wollen.

Lage und Einkheilung Argentinien's. — Wenn man eine Karte von Sud-Amerita zur Sand nimmt, so fällt es unserm Blide gleich auf, daß ein Gebirge ganz nahe der Westüste sich von Norden nach Suden bis zur äußersten Spite hinzieht. Das sind die Cordilleras de los Andes, die Cordilleran, Andes. In dem südlichsten Theil des Continentes liegt westlich von den Andes in schmidter Lucker. Der von der Spite bis fast zur Hälle des Festlandes hinausreicht, das ist Chili. Destlich zwischen den

Feljengebirgen und bem atlantischen Ocean und mehreren anderen Staaten liegt Argentinien. Dieje Republit erftredt fich vom 22. 0 bis gum 55. 0 fübl. Breite und vom 31. 0 36' bis jum 53. 0 36' weftl. Lange von Ferro ; es grenzt im Diten an ben gtlantifden Ocean, Uruguan, Brafilien und Paraguan, an Paraguan und Bolivia im Norben, an Bolivia im Nord: weften und an Chili im Beften und Guben, Argentinien hat 4,195,000 Quabrat: Rilometer (1,620,000 engl. Q .= Dl.) ift beinahe achtmal fo groß als Frantreich, ebenjo groß als England, Deutschland, Defterreich, Frant: reich, Spanien und Italien gufammen, und beinghe halb fo groß als bie Ber. Staaten ohne Masta. Die Republit ift nach bem Mufter ber nord: ameritanischen Union in 14 Provingen und 10 National-Territorien eingetheilt, wogn noch bas Municipium ber hauptstadt fommt. Die Brovingen find Buenos Mires, Canta Re, Entre Rios, Corrientes, Cantiago bel Eftero, Corboba, Gan Luis, Mendoza, Can Juan, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Galta und Jujun. Für unfere 3mede fommen nur bie Provingen Entre Rios. Santa Ge und Buenos Mires in Betracht.

Bodengestaltung. — Das Land bildet eine immense Gbene, Prairie, Pampa, die sich vom Nordwesten nach Südosten abdacht, von wenig erhabes nen Hügelketten unterbrochen wird und, mit Ausnahme des nordöstlichen Theiles, wenig bewaldet ist. Argentinien gehört nicht zu den Tropenländern, obgleich in seinem nördlichen Theile alle Tropenproducte gedeihen. Es erstreckt sich durch die ganze gemäßigte Zone bis nach der Straße von Magalhaes und vom atlantischen Ocean nach den Cordisleren. Der Boden, welcher zum Ackerbau gebraucht wird, ist hauptsächlich Alluvialerde, von einer hohen Schichte Hunus, manchmal 2 bis 3 Meter, nie nuter 30 Gentis meter, bedeckt. \*)

Geschichtliches. — Argentinien war bis zur französischen Revolution ein schlecht verwaltetes, spanisches Unterthanenlaud. Das spanische Joch ward in harten, blutigen Kämpfen abgeschüttelt, und, nachdem die Unabhänz gigteit errungen war, gab es sich eine freistinnige Bersassung, wobei diez jenige der Ber. Staaten Nord-Amerika's als. Muster diente. Aber was ist eine Republit ohne Republitaner? Die Berölkerung war nicht reif für die Selbstregierung, und so folgten sich Revolutionen, Bürgerkriege und politische Werren ohne Ende, doch ohne Bersuch zur Herstellung der Monarchie. Manuel Rojas, der Ausangs der dreisiger Jahre an's Ruder gelangte, ein energischer Militär und heller Kops, führte ein Schreckensregiment und vergoß Ströme unschuldigen Blutes. Zwanzig Jahre sührte er sein tyrannisches Regiment, doch gelang es ihm, die verschiedenen Landesstheile sich ihrer Zusammengehörigkeit bewußt zu machen. Nach dem 1853

<sup>\*)</sup> Avantages et conditions de l'émigration à la République Argentine etc., par P. S. Lamas. Paris, 1888.

erfolgten Sturze Rosas brachen Differenzen zwischen ber Metropole Buenos Aires und den Provinzen aus, die ihren Grund darin hatten, daß diese Großstadt den Provinzen aus, die ihren Grund darin hatten, daß diese Großstadt den Provinzen ihre Uedermacht fühlen ließ, und so ziemlich das ganze Regiment an sich zu reißen suchte. Nach acht Jahren unanwssescheter Reibungen, einigte man sich dahin, daß Buenos Aires Provinzials-Dauptzstadt wurde. 1874 kam es deswegen abermals zum Bruderfrieg, doch die Partei in Buenos Aires unterlag. Noch 1880 wollte sich die Stadt nicht sügen. Noch einmal kam es zum bösen Bürgerkriege, doch war die Nationals-Negierung siegreich. General Noca bekundete versöhnliche Gesinnunz gen. Ruhe und Friede kehrten ein, und seit 1881 und 1882 haben die Geschäfte einen nie geahnten Ausschung zenommen; die Regierung suchte die Einwanderung zu sördern, was ihr so gelang, daß heute über 1000 Einwanderer per Tag landen, wenn den Berichten zu trauen ist. Sb das Land diese immense Immigration verdauen kann, ist eine andere Frage.

Der Streit mit der Hauptstadt wurde dadurch gelöst, daß Buenos Aires mit dem Weichbilde als Bundesgebiet erklärt ward, und die Provinzialtregierung von Buenos Aires ihren Sit in La Plata aufgeschlagen hat. Damit werden wohl die Nevolutionen wie die von 1874 und 1880 ihr Ende erreicht haben. Es steht wenigstens zu hoffen. Wenn wir den Nachzeichten der "Köln. Bolts-Zeitg." tranen könney, geben sich wieder Anzeichen einer großen revolutionären Bewegung kind. Die Gewaltthaten des Polizieches von Cordoba, Marcos Juarez Gelman, Bruder des Präsidenten, und der Militärausstand in Mendoza sollen daraus hindenten.

Verfassung und Gesetze. — Die Berfassung ift berjenigen ber Ber. Staaten Nord-Amerika's nachgebildet und beruht auf dem allgemeinen Stimmrecht. Als Bundesstaaten haben die einzelnen Provinzen ihre eigenen Regierungen. An der Spitze der Regierung ist ein auf sechs Jahre erwählter Präsident, dem die ausssührende Gewalt zusicht. Die gesetzgedende Gewalt ruht in den Händen der Bolsevertretung, die aus dem Senat und der Kammer der Abgeordneten besteht. Jede Provinz hat ihre eigene Gesetzgebung, mit einem oder zwei Häusern, und ihrem eigenen Gonversneur. Der Präsident wählt sich seine Minister. Sie sind sir die Acte ihrer speziellen Ressorts verantwortlich. Doch, wer in Argentinien eine Beit lang gelebt hat, weiß, daß die constitutionell republikanische Regierung nut Schein ist, denn in Argentinien geht Gewalt vor Recht.

Heute ist Prafibent Dr. Don Miguel Juarez Celman. Er trat sein Umt am 12. October 1886 an und beendet es am selben Datum 1892. Borrechte der Geburt kennt das Gesch nicht. Landessprache ist das Spanische. Der Fremde genießt genau dieselben Rechte wie der Argentinier; er braucht sich deswegen noch nicht einmal naturalisiren zu lassen und zahlt keine außerordentlichen Steuern. Zwei Jahre Ausenthalt genügen ohne

Beiteres zum Bürgerrecht. Religionsfreiheit und Preffreiheit sind garantirt, doch schreibt die Berfassung ber Regierung vor, ben katholischen Glauben aufrecht zu erhalten und die Kosten des Gultus zu tragen. Die Politik und die Berwaltung des Landes liegen gänzlich in den Händen der Freimaurerpartei. Die Moralität im öffentlichen Leben steht auf sehr niedriger Stuse. Die Glaubenslosigkeit ist groß. Der Staat bildet eine Kirchenproving mit einem Erzbisthum und vier Bisthumern. Der Sit des Erzsschoffs ift Buenos Aires. Die Freimaurerlogen sind sehr zahlreich in den Städten.

Bevölkerung. — Argentinien hat im letten Jahrzehnt seine Bevölskerung äußerst schnell vermehrt; sie wird heute an die 4 Millionen Seelen betragen. Tavon kommen auf das Bundesgebiet, die Stadt Buenos Aires, 480,000, auf die Territorien 170,000, der Rest auf die verschiedenen Brovinzen. 80 Prozent der Bevölkerung sind Europäer oder Eingeborene europäischer Abkunst. Die Frenden, welche die Republik bewohnen, zählen etwa 800,000; davon sind 350,000 Staliener, 150,000 Spanier, 150,000 Franzosen, 30,000 Engländer, 20,000 Teutsche u. s. Da die Einwanderung in 1888 so mächtig stark war, mögen diese Zahlen noch etwas niedrig sein. Die Sittenverderbnis in den La Plata Staaten ist sehr groß, die Folge der langen Kriege, welche den Unterricht und die Ausübung des Glaubens verhinderten.

Mlima und Producte. - Das Klima ift im Allgemeinen gefund, aber bei ber großen raumlichen Ausbehnung von Rorben nach Guben fehr 3m Mittel entspricht es bem bes fublichen Guropa's, ift mit: hin angenehm und icon. Bei ber weber im Rorben noch im Guben geichut: ten Lage find die Temperaturanderungen hanfig und ichnell ; beife Nord: minde mechfeln mit fühlen Gubwinden. Großer Durre in einem Jahre folgt oft große Raffe im andern. Der Binter bauert von Mitte Mai bis Mitte August. Die sonnigen Tage find vorherrichend und die Ratur ftirbt nicht gang ab. Dagegen barf die Sommerhibe ja nicht unterschätt merben. Gie ift in ben Monaten Dezember, Januar, Februar und Marg beichmerlich und oft fehr laftig. Bosartige Krantheiten, mit Ansnahme ber Blattern, Die Producte bes Aderbaues find je nach ber geographischen Lage verichieben. Im heißen Rorben gebeihen Buderrohr, Raffee, weiter füdlich Welichforn. Dann tommt ber Etrich für Die europafchen Getreibe: arten und für Biehgucht. Solz aller Urt findet fich in ben Corbilleren und im Nordoften an ben Gluffen. Die Biehzucht ift bedeutend, fomohl Die Bucht bes Rindviehes, als ber Pferbe und bes Bollviehes. Mineralreichthumer find viele vorhanden; aber fie wurden noch wenig gefor: Es fehlt nicht an Gold, viel Gilber, genng Gifen, Darmor und an Steinen zu Bauzweden. Die Industrie hat ein weites Felb vor sich; nur in ben größeren Städten beginnt fie fich zu entwideln.

Armee, Marine, Finanzen. — Die Armee besteht aus 6250 Mann, die Marine aus 38 tleinen Fahrzeugen und 1900 Matrosen. Mit ihrem überstattlichen Offiziercorps tostet die Landarmee jährlich an 8 Miltionen Besos — 40 Millionen Franken, die Marine die Hatste. Das Büdget beträgt über 7 Millionen Besos, au 35 Millionen Franken.

Ferkehrswege. — Flüsse und Eisenbahnen. Der Parana (mit dem Paraguay) und der Uruguay bilden in ihrer Bereinigung den mächtigen La Plata. Diese Ströme und viele ihrer Redenssüssis sie größten Dampser und sogar sir Segelschiffe sahrbar. Auch der Rio Colorado und Rio Negro sind schiffbar. In den mehr bevölkerten Theilen des Landes hat man bereits sehr viele Eisenbahnen gedaut und ift mit Linien im Bau begriffen. Im Betriebe waren 1888 bereits 7,126 Kilometer. Nach den Ber. Staaten und Canada besitht dieses Land das am besten entwicklete Eisenbahnen des westlichen Continentes. Argentinien hat 20,308 Kilometer Telegraphens linien, von denen 11,064 dem Bunde, 4,395 Kilometer den Provinzen, der Rest den Eizenbahnen gehört. Buenos Aires steht durch unterseissche Kabel mit Nord-Amerika und Europa in Berbindung; Post= und Telegraphensämter sind in den kleinsten Orten.

Buenos Aires und die übrigen größeren Stadte. - Buenos Mires mit bem Beichbilbe ift bie Metropole ber Republit; fie ift feit 1880 Bundesgebiet und hat teinerlei administrative Gemeinschaft mit ber Proving gleichen Namens, Die als Sauptstadt, wie ichon gefagt, La Plata hat, "Stadt ber guten Lufte" gahlt 480,000 Ginwohner, liegt am La Blata und ift wohl bie bedeutenbite Bandelsstadt von gang Gubamerifa, geschäftliche und induftrielle Entwidelung ift eine außergewöhnlich ichnelle, Bon ihr geben fieben Gifenbahnlinien aus mit einer Gefamnitlange von 30,000 Rilometer. Die Bevölkerung ift eine außerft gemischte. Deutschen find gahlreich. Die Stabt ift ichon gelegen und hat ein gutes Det von Strafeneisenbahnen. Die focialen Buftanbe find nicht bie beften. Schreibt boch einer ber Lurembuger : "Bier in Buenos Mires ift Alles vogelfrei ; tein Gott und fein Gebot. Dagu ift man umringt von Betrügern und Spigbuben. Conntags wird gearbeitet grabe wie Berttags, und mas man hört und fieht, bas find bie milben Staliener, bie fo gut mit bem Deffer umzugeben wiffen." Die Arbeitelohne find hoch, Die Breife ber Lebensmittel theurer als in Europa ober Nord: Amerita. Da aber ber Bubrang ber Ginmanderer außer allen Berhältniffen zu bem Bedurfnift fteht, fo ift es mahricheinlich, bag die Lohne finten und die Lebensbedurfniffe Rach Buenos Mires gahlt die Republit noch folgende größeren Stabte : Rofario be Santa Fe mit 60,000 Ginmohnern ; banu Cord o ba mit 65,000; das erst vor 5 Jahren gegründete La Plata hat einen wunderbaren Aufschwung genommen, es zählt heute 50,000 Ginswohner. Ebensoviel zählt Tucuman. Parana und Salta zählen je 30,000 Ginwohner; Mendoza 29,000, Santiago 20,000, Corrientes und San Juan je 15,000 u. s. w.

Colonien. - Es eriftiren heute in ber argentinischen Republit an Die 250 Colonien, davon find 22 Regierungscolonien, der Reft Privatcolonien ; über 50 find im Entstehen begriffen. In ber Proving Buenos Mires find 10 ; 35 in Entre Rios, 130 in der Proving Canta Fe, der Reft in anderen Theilen bes Landes. Zwar hat die Bundesregierung noch viele Lande: reien, boch liegen fie weit ab vom Bertehr, eignen fie nicht am Beften gum Uderban und find fur ben Zwed wenig begehrt; mehr fur Biebgucht. Bund tritt feine gandereien gewöhnlich unter folgenden Bedingungen ab. Der Transport bis an Ort und Stelle ift fur ben Unfiedler toftenfrei. erften 25 Familien einer Colonie erhalten gratis je nach ber Große ber Colonie, von 33 bis 100 Sectare (81.51-247 amerit. Ader), fie, und alle nachfolgenben Coloniften, haben bas Recht, 3 gleich große Streden gum Preise von 2 Biafter, Befos (10 Francs), per Bectar gu faufen. britten Jahre ift jährlich ein Behntel Des Raufpreifes gu begabten. zwei Sahren vollständigen Bebauens erfolgt ber Bertauf. Die von Privaten gegrundeten Colonien wurden auf fehr verichiedener Bafis organifirt.

Bis hicher haben wir unfern Lefern einen allgemeinen Begriff von Land und Lenten in Argentinien gegeben. Gehen wir jeht directer auf den Gegenstand, den wir im Auge haben, ein. Zum guten Berständniß schiden wir einige Rotizen über die Provinzen Buenos Aires und Entre Rios voraus.

Die Provinz Entre Rios (zwischen den Flüssen) ist ohne Frage die schönfte und beststätuirte der argentinischen Republik. Zwischen den mächtigen Strömen Uruguan und Parana ist ihre Lage eine sehr vortheils hafte für Handel und Berkehr. Sie zählt heute 300,000 Einwohner und hat eine Größe von 113,789 Quadrat-Kilometer. Das Klima ist vorzügslich. Die Lage ist ebenso günstig für Ackerdau und Biehzucht, als sür Handel und Beibeland. Die nördlichere Lage bedingt ein heißeres Klima als in der Provinz Buenos Aires. In den moraftigen Riederungen, und theilweise an den Usern der Klässe, herrschen Sumpssiedent, was auch meistens im Often der Fall ist; im Westen besinden, hat man in Argentinien, und mithin anch in der Provinz Entre Rios, unter

fünf Ernten eine sehr gute, zwei mittlere und zwei schlechte zu erwarten 1). Was den Ackerbau sehr beeinträchtigt, ist die große Unregelmäßigkeit der Witterung; in dem einen Jahre zu große Dürre, in dem andern zuviel Rässe. Rachtfröste kommen bis Dezember (unsern Juni) vor, welche die Weizenblüthe beschädigen?). In den fruchtbarsten Laudstrichen in den Propulagen Entre Rios und Santa Zickseigen sich viele dem Ackerban nachtheislige Landplagen. Anfangs der siebenziger Jahre richteten die Heuschrecken saft Jahr sur Jahr vielen Schaden an. Die konnung große Schaaren von Spaben und ähnlichen Bögeln in's Land, welche die Weizenstelber, wenn die Körner in der Milch sind, schwer schädigen. Pflanzen und Käume haben von Ameisen vielschad zu leiden. Erdlich kommt eine Art Kartosselfäser vor, die das junge Laub absrift und badurch die Pflanze zersiört. Mit Recht sagt Ott, daß hier der Landmann seine Mühsale und Plagen ebensogut hat, als soustwo.

In Entre Rios stehen der Colonisation zwei hindernisse im Wege : ein verlottertes Regierungssystem mit ruinirten Finanzen und Mangel an Staatsländereien.

Es bestehen in der Provinz nur vier große Colonien, doch eine ganze Anzahl kleinerer; die bedeutendste ist die deutscherussische in 1880 gegrüns dete Colonie "Diamante".

Die Provinz Buenos Aires liegt auf dem rechten Ufer des La Plata; die gleichnamige Stadt unterm 33.º 30' 41" füdlicher Preite, also in der Höhe von Mittel-Algier in Afrika. Die Größe der Provinz ist 310,2 307 Q.-Kilm. Sie grenzt im Norden an die Provinzen Entre Rios, Santa Fe und Gordoda, im Osen an den La Plata und den atlantischen Ocean, im Süden an den atlantischen Ocean und den Rio Negro. Das Land ist eine leichtgewellte Pantpa (Goene), von kleinen Küssen bewässert. Der Bald sehlt gänzlich. Die Bodenbeschaffenheit ist eine günstige.

Der Contract mit Aperga. — In Bnenos. Aires wirtt seit 1870 als Provinzial des Redemptoristene Ordens P. J. B. Didier. Als Glans benstote hat er Argentinien durchwaubert und als Sohn eines Landmannes und gelernter Kunitgartner hatte er ein offenes Auge und gewisses Berständenist für die Bedürsuisse des Landes und die Mittel zur Hebung. So fam ihm der Gedanke, in der argentinischen Republik eine katholische Arbeitere Colonie für luremburger Auswanderer anzulegen, wo diese gegen mäßige Arbeit einen reichticheren Gewinn in Aussicht haben, als in der Hennath, oder etwa in Nordenmerika, und in religiöser und sittlicher Beziehung geringeren Gesahren ausgesetzt sind, als

<sup>1)</sup> Richard Ditthen, "Die beutschen Ansiedlungen in Süd-Braülien, Uruguan und Argentinien", Seite 45. 2) Derelbe, Seite 44.

<sup>3)</sup> Ott, "Der Guhrer nach Amerifa", Geite 565.

in lett genanntem ganbe, bieg es in ben Zeitungen. Bei einem Befuche, ben P. Dibier feiner Beimath abstattete, horte er, bag fo viele feiner Landsleute nach Nord-Amerita auswanderten; es gedieh ber Gebante gur Reife. Bei ber Rudtehr machte er einem Freunde, bem reichen Gpa: nier Aperça, ben Borichlag, bie geplante Cultivirung von beffen Befitung burch luremburger Auswanderer bemertstelligen gu laffen. Diefe Befigung besteht aus einer 150 Meilen füblich von Buenos Aires, in ber Proving gleichen Ramens gelegenen 16 Quabratmeilen großen Landstrecke, mit Fettweiden und Balbungen \*), Alles burchgehend leichter Beigenboden. Dit ber Ausführung bes Brojectes, ju bem P. Dibier bie erften Bortebrungen getroffen, betraute er feinen Reffen, Berrn 3. B. Ririch, aus feinem Beimatheborf Dippach, einen intelligenten und in ber Landwirthichaft theoretifch und prattifch burchgebilbeten, entichloffenen, jungen Dann. Berr Ririch begab fich an Ort und Stelle, tam am 15. April 1888 in Buenos Mires an und trat in Unterhandlungen mit Aperça. Berr Ririch traf bie ihm überlaffene Bahl bes Landes, fah fich in ber Gegend um, ertundigte fich über bie Preisverhaltniffe; es tam ein Contract gu Stanbe. Briefe fcilberten die Begend als ein Land, in dem Mild und Sonig flieft, und in glanzenden Farben murbe bie Butunft ber Auswanderer bargeftellt. Muguft tehrte Berr Ririch nach Guropa gurnd, nachbem er am 16. Juli 1888 mit Aperça einen Bertrag vereinbart, ber nach ben luremburger Blättern folgenber ift :

Conceffionen:

1. Gerr Aperça gibt bas nöthige Land zur Errichtung ber Colonie zum jahrlichen Pachtzins von 3 Pefos (15 Frs.) ben Sectar culturfähigen Lanbes.

2. Er fiellt ben Coloniften bas ihnen nothige Bief frei zur Berfügung, namlich: 6 gahme Pferbe per Pflug, 3 Milchfühe per Familie, 4 Cofen per Pflug, im

Falle bie Colonisten Ochsen ben Pferben vorziehen.

3. Er liefert den Colonisten die nothwendige Zahl von Geräthschaften, Institutenten, Mashiten u. i. w., welche sie zur Bedauung des Laubes nothwendig haben, deren Ankansspreis aber nach der zweiten Erndte bezahlt werden muß. Ausgenommen sind die Dampf-Dreichmaschinen, welche Eigenthum des Herrn Aperça bleiben; die Colonisten bezahlen nur den Miethpreis.

4. Er gibt bas erfte Jahr bie nothige Caatfrucht, welche erft nach ber erften

Grute wieber eingegahlt wirb.

5. Er baut eine Rirche, eine Schule und bie Wohnung für Pfarrer und Lehe rer, welchen er auch bas Fleisch gratis abgibt, sowie Alles, was die Estancia liefern fann.

6. Er gibt ohne Pachtzius 100 Sectare Aderland, von beffen Ertrag # bem Pfarrer und # bem Lehrer zufommt.

.7. Er baut für jebe Familie ein Saus von 4 Meter Breite und 12 Meter Lange, eingetheilt in brei Bimmer, mit Genftern, Thuren und einem Tifch, zwei

<sup>\*)</sup> Das wird ein Irrthum fein, ba in ber Proving Buenos Aires Balbungen fehlen.

Banten, was Alles vor Ankunft der Colonisten fertig gestellt sein wird. Wenn die Colonisten dem Herrn Aperça die Halfte des Baupreises zurudbezahlen, werden sie badurch Gigenthumer der Sauser.

8. Er wird bas von ben Coloniften eingenommene Land burch Praht von ben

übrigen ganbereien abtrennen.

6. Er liefert bie Draftfaben, Pfahle u. i. m., um bie reip. Lanbereien eines Beben gu trennen von benen ber Anbern.

10. Er gibt bas Fleisch, welches bie Colonisten bedürfen, zu 80 Centavos per Kgr.

11. Er etablirt auf ber Colonie ein Magazin, wo die Colonisten alles Röthige finden, und zwar zu bemfelben Preise wie in Juarez.

12. Er gibt jebem familienhaupte ein Buchlein, enthaltenb :

a) gegenwärtigen Contract abgebrudt;

b) Bahl von weißen Blattern, um die bem Laben ichnlbigen Cachen hineingustragen, welche jedes Jahr nach ber Ernte gu bezahlen find.

18. Alles von herrn Aperça vorgeschoffene Gelb ift rudgablbar ohne Binfen.

#### Berpflichtungen der Coloniften:

Ihrerfeits verpflichten fich bie Colonisten gu Rolgenbem :

1. Tas von ihnen in Pacht genommene Land mahrend 6 aufeinander folgens ben Jahren zu bebauen und einzufäen.

2. Die (Bröfe bes zu beadernben Lanbes ift auf 100 Sectare per Familie burchschnittlich festgefest. (Bebe Familie erhalt bie gewünschte (Bröfe.)

3. Rad eingenommener Grubte (indem jedoch die ichlechten Ernbten in Betracht gezogen werben) gu bezahlen :

a) ben Pachtgins;

b) ben Diethzins ber Majdinen u. f. m.;

c) bie Schulben im Laben, welche in vorgenanntem Buchlein eingetragen finb.

4. 100 Baume per hectar zu pflanzen; bie Pflanzen jedoch liefert herr Aperça. Auch erhält bajur jeder Colonift 2 hectare Land gratis.

5. Perjenige Colonist aber, welcher 200 Banme per hectar pflanzt, erhalt 8

hectare bafür gratis.

- 6. Alle Rechtsfragen, ober sonftige Zwiftigfeitsfragen, welche unter Coloniften entiteben fonnen, werben unterjucht und endgültig geschlichtet burch ben herrn Pfarrer, ben herrn Gerente und eine britte von ben ftreitenben Parteien zu maglende Perion.
- 7. Die Colonisten tonnen faen, mas fie wollen, ausgenommen bas lette 3abr, mo Alles mit Beigen eingefät merben muß.
- 8. Terjenige Colonift, welcher vor Ablanf ber 6 Jahre, ohne berechtigten Grund, bie Colonie verlassen will, muß ben Pachtzins also bis zu Ende ber 6 Jahre bezahlen.
- 9. Gemeinichaftlich bie 100 Bectare gu bebanen, welche Berr Aperça gum Benefiginm bes Pfarrers und Lehrers gibt.
- 10. Rach Ablauf ber 6 Sahre fonnen bie Coloniften nach Belieben über biejenigen Gegenstände verfügen, welche fie als Eigenthum erworben haben.
- 11. In Babl und Urt biejenigen Thiere gn laffen, welche fie von herrn Aperça empfangen haben.
- 12. Die Colonie fann fich auf 30 Familien und mehr belanfen, welche unge- fabr 4000 hectare beadern fonnen.

#### III.

- 1. Die Colonie ift unter ben Schut Unferer Lieben Frau vom hl. herzen (Notre-Dame du sacré-cour), welches fest am zweiten Sonntag nach Maria hims melfahrt festlich begangen wird, gestellt.
- 2. Der Lag ber ersten hl. Communion ber Kinber, ober bas Schutengelfest, wird ebenfalls festlich begangen, um für bas Wohlergeben bes herrn Aperça und seiner Kamilie zu beten.

#### IV.

Diese Berpflichtungen anzunehmen und ihnen nachzufommen bescheinigt hiermit ber Unterzeichnete

N. N.

Zu bemerken ift, bag ber Peio:Piafter einen nom i nellen Werth von 5 Kranken hat, aber nach bem (Volbeurse nur 3.45, ja unr 3 Kranken gilt,

Auf der neuen Colonie bekleibet Gerr Kirich das Amt eines Dekonomen und Gerenten; Gerr Bitry aus Bergen das eines Agronomen und landwirthschaftlichen Intendanten.

Mis bas Unternehmen befaunt ward, melbeten fich bei bem Obeime bes Beren Ririch, bei Burgermeifter Dibier aus Robenborn, Die gur Unsmanberung Bereiten maffenhaft. Am 30. September maren 32 Familien auserwählt, boch ließ man fpater noch 10 Ramilien gu. Unterbeffen batte man auch in ber Berion bes bodw. Beren Edwebag, bisher Raplan in Bartringen, einen paffenden Geelforger, und in ber Berfon bes herrn Bamberg von Bettemburg ben Ergieber ber Jugend gefunden. 3m Munde bes Bolfes gingen die milbeften Gernichte nber bie Ergiebigfeit bes neuen Elbo-Bahrend ber Beit Berr Ririch auf bem westlichen Continente weilte, machten fich die Berren Lambert, und fpater Berr Joh. Lommel, Cohn, Bachter gu Edjandel, auf ben Weg nach ber fub:amerikanischen Republit, um felbst Alles in Angenschein zu nehmen. Epater ging herr Nicholas Labr ans Manternach nach. Lommel mar zu einem auten Urtheile befähigt, ba er in ben Jahren 1883 und '84 in fpeziellen Miffionen eine Angabl von belgifden Forichungsveijenden nach Mittel-Afrika begleitete und von der Congo-Regierung beauftragt war, die erften Berfuche mit Biebaucht und Aderban am untern Congo anguftellen. Als Die Berren gurudtamen, gaben fie ihre Unfichten in ben Blattern fund, fie ftimmten nicht mit benen Ririch's. Wohl gab man gu, bag bem Rapitaliften fich in Argen: tinien ein reiches Gelb ber Epeculation biete, mittellose Ginwanderer jedoch burften auf Entbehrungen aller Art gefaßt fein und erft nach Jahren barten Echaffens ein leibliches Beim gegründet haben. Die Rieberlaffung Riridis ward nicht gunftig geschildert. Die Wegend fei ftundenweit hugel: und banntlos und baber ftart bem Binbe ausgesett. Huch bas Welichtorn bleibe viel niedriger als fonitwo. Die Pflangnugen hatten oft burch Groftichaben gu leiben. Durch bie bier ungehindert über bie weiten Glachen

itreichenden heftigen Winde tame fein Baum auf. Kohlen und Holz gabe es nicht, ober nur zu fabelhaft hohen Preisen. Mit Stroh und getrodnetem Mifte werde deshalb der Ofen geheizt. Der Boden eigne sich mehr zu Beidez als Ackerland. Die herren Lambert und Lommel erstanden in der Provinz Entre Rios ein Gut von 700 hectare uebst Bieh und 1000 Schafen, und auch Lahr taufte sich in derselben Provinz au. Ihnen folgsten spiece und Anzahl Colonisten, meist aus den mittleren Cautonen des Laubes.

In biefe ungunftigen Berichte über bie Colonie Can Antonio be Fraola ftimmte bie, wie es icheint, freimaurerifche "La Plata Poft" ein. Man fand ben an Aperca gu gablenden Bachtgins gu boch, erwähnte aber nicht, bag er bie Rirche, bas Pfarrhaus, bas Schulhaus und bie Coloniftenwohnungen unentgeltlich gebaut, fur 10,000 France Rirchenmobel und Baramente angeschafft habe, 100 Sectare Land jum Rugen bes Baftors und Lehrers ftelle, bag er feine Rinfen von ben in verichiebener Art vorgestreckten Rapis talien verlange, bas Bieb in natura guruderftattet werben fonne, und bag ben Colonisten unentgeltlich bas Weibeland für fammtliches Bieh überlaffen merbe, fo bag auf 100 Bectare 33 Bectare Weibeland fommen, von benen feine Bacht entrichtet wird, und 66% Bectare, von benen bie Bacht mit 10 France zu bezahlen ift. In ameritanische Maage und Munge überfett, lautet bas von 1644 Ader werben (ben Franten gu 184 Gents) \$1.91 Bacht bezahlt. Gerner murbe bem Contracte vorgeworfen, baf er Die Emigranten in eine Art Leibeigenschaft - man brauchte jogar ben Ramen Diefer Bormurf mag vielleicht berechtigt fein, -Stlaverei - bringe. vielleicht auch nicht. Bu mas übrigens berartige Contracte führen, bas haben bie armen Ginwanderer aus ber Edweig, bas haben gur Beit auch Luremburger in Brafitien erfahren. Ber Maberes barüber miffen will, ber lefe nur Dr. Benftler : "Die Schweiger auf ben Colonien in Ct. Paulo in Brafilien" ober Ave Pallemand nach. Und was waren bie Redemptioni: ften, jene Deutschen, Die por hundert Jahren nach den Bereinigten Staaten, contractlich burch bie Schuld ber Schiffspaffage gebunden, bier einwan: berten ? Mit Recht find folde Contracte heute in ben Ber. Staaten nicht gefetlich bindend; fie werben als Beidranfung ber perfonlichen Freiheit angesehen, als umnoralisch betrachtet, und Ginwanderer, Die folche Lohn: verträge in Europa eingegangen, werben von hier aus in die europäische Bir wollen nicht weiter auf Die Cache eingehen, Beimath gurudfpebirt. aber bas Perceria: Suftem ift unheilvoll ; hoffen wir, bag Aperça feine Borrechte nicht migbraucht und die Luremburger ihre Berbindung nicht gu bereuen haben. Das Schlimmfte an bem Contracte ift, bag berfelbe auch rein gar Richts über ben fpateren Anfauf ber Landereien enthält, bem Un= fiedler teinerlei Borrechte gibt. Saben Die Coloniften bas Land mit Dube ertragsfähig gemacht, fo ninffen fie es fpater zu hohen Preifen erfteben ober abzieben.

Ginfdiffung und Reife. - Unter bem Ginbrud Diefer miberipredenben Berichte machten fich Die Musmanberer reifefertig. 2m 14. Dezem: ber fuhr ber Reft Sandwertsleute mit bem Dampfer ab, nachbem ihnen bie Beamten ber Colonie bereits am 1. Dezember vorangegangen maren und langten am 22. Februar in Can Antonio an. Dann folgte bas Gros. bas am 21. Nanuar in Luremburg Abichieb nahm. (So maren über 400 Ropfe, mit ihnen ber Paftor, Berr Echwebag. Bahrend Die Ginen fcmeren Bergens Abichied nahmen, ichienen bie Anderen, und bas mar bie Mehraght, Die Bichligfeit bes Momentes nicht fo fehr zu Bergen zu nehmen. benn fie fangen aus voller Reble Abichiedetieder, als ber lange Gifenbahn: gug fich am Bahnhofe gu Luremburg in Bewegung fette. In Antwerpen wurden fie vom Bertrauensmann bes St. Raphaels: Bereins, bem hochw. herrn Burben, am Bahnhofe empfangen und opfermillig leiftete er ben Auswanberern bie beften Dienfte. Bei bem Luremburger herr Thill murben bie Auswanderer einquartirt. Ueber Die Abreife und Ginichiffung im Safen Antwerpen's folgen wir bier einem Berichte bes Blattes L'Escaut, idrieb :

"Die luremburgischen Auswanderer bewegten sich heute Morgen, 23. Januar, um 94 Uhr, in einem langen Zuge aus der sog. Bahuhosstraße jum Quai Van Opd. Ter Zug war von Musik und einigen Wagen begleitet. In lektem hatten u. M. Rlat genommen: H. Scrvais, Prässent des "Gercle Purembourgeois" 31 Antwerpen; Terulle, Auswanderungsagent in Auremburg; der hochw. Her Schwebag, Pfarrer der Colonie; Tidier, Bürgermeister 31 Aodenborn; die hochw. H. W. Diesen Wagen solgten zwei größere, mit allerlei Gerätlichaften beladen; auf diesen beiden Wagen solgten zwei größere, mit allerlei Gerätlichaften beladen; auf diesen beiden Wagen sagen solgten zwei größere, mit allerlei Gerätlichaften beladen; auf diesen beiden Wagen sagen solgten die Arauen und Kinder der Auswanderer. Hinter den Wagen marschitten die Männer und die Jünglinge. Die Ginschijfung auf dem stattlichen Tampfer geschah in der größten Ordnung. Bem Schaniviele wohnte eine ungeheure Menschenueuge bei. Giner der Auswanderer sogthum Luremburg—San Antonio—Argentinische Republik." Die Musik spielte Nationalweisen. Die Auswanderer, harke nud gesunde Leute, schienen sämmtlich siehr zusrieden zu sein."

Der Dampfer, auf bem die Auswanderer sich einschifften, hieß "Straßburg"; er ist Eigenthum der Red Star Linie und stand bei der Reise unter dem Commando des Capitains Rodenberg. Das Schiff ift 1873 erbant worden, hat eine Länge von 112 und eine Breite von 14 Meter und hält 7000 Tonnen. Es ist Naum für 1700 Personen vorhanden. Das Boot ist gut eingerichtet. Die Passagiere 1. Klasse haben allen Comfort eines großen Hotels. Die luremburger Auswanderer hatten das Zwischenbed inne, die Geschlechter waren getrennt, und die Junggesellen hatten eigenes Duartier.

Bir entnehmen ben luremburger Blattern bas Folgende aus ben publigirten Berichten ber Auswanderer, Die an Bord geschrieben murben, und faffen und turg. Die Sahrt ging an Bliffingen vorbei, burch ben Bag-be-Calais, ben Canal, und bei ichonftem Better und ruhigfter Gee burch ben Golf von Biscana. Daß Die Geefrantheit nicht ansblieb, verfteht fich von felbit. Um 25, Nanuar werben 12 Frauen und 20 Rinder als feefrant vernielbet, wenig, wenn man bedeuft, bag 500 Berjonen an Bord maren. Die Anfangs bennruhigten Franen ergaben fich nach und nach in ihr Edid: fal, fie bewegten fich auf Ded, ftridten und machten fich Beichäftigung, Die Knaben und Madchen fpielten und amufirten fich in ber gefunden, frifchen Ceeluft, Die "Bettern" ichmanchten Plane ichmiedend ihre Rloben, machten mit ber "luremburger Gemuthlichfeit" jur Rurzweil eng partie Mensch. Die Junggefellen halfen und furzten Die Beit mit Gingen und Cangen-ohne Dabden-und Abends, ehe man gur Rube ging, tonten bentiche Beifen. Marienlieder, und gulett De Feierwon binaus, in die Gerne über ben fpiegelnden, fillen Ocean. Allgemeines Bergnugen bereiteten Jung und Alt bie tummelnden, fpielenden Delphine und bann bieß es : Kuck elei, kuck emôl đô.

Am 27. Januar erichien zur Abwechselung bie Schiffsmanuschaft in Festlleibern; fie feierte bes Kaijer's Geburtstag auf hoher Gee nach Geemannsart.

Am 28. Januar war das Schiff Cap St. Bincent, der äußersten westlichen Spite des europäischen Kestlandes, gegenüber, und stannend ward der
tahle Felsen mit der Festung und dem Leuchtthurme auf der Spite betrachtet. Eine sonderbare Klage ward an dem Tage lant. Die Lente berenten es,
daß sie zu viele Eswaaren mit auf's Schiff genommen; ein Zeichen, daß
Alle mit der Rahrung und Schissoft zusrieden waren. Und das
tonntensie auch nach den Berichten sein. Das Mittagessen bestand aus
Reissuppe, völligem Kindsleisch, Kartossell, Klösen, se nachdem Erbsen,
Bohnen, Kasse. Abends und Worgens Thee oder Kassemit Brod. Das
Essen holte sich Zeder im Blechgeschirr aus der Schissssäche. Und Wein gab's.

Am 29. Januar war man in Cabir. Die Stadt, auf einer Landzunge gelegen, wird als prächtig geschildert, sie zieht sich am ganzen Horizont hin und ist mit Palmen geschmudt, ein wahres Prachtgemälde. Darüber der blaue, helle, schöne Himmel. Das Schiff nahm hier noch 850 spanische Passagiere mit an Bord, nachdem in Cornna schon 350 Zwischendeckpassagiere eingestiegen waren.

Am 2. Februar (Lichtmestag) passirte ber Dampfer bie Canarischen Juseln. Die Luremburger sangen Muttergotteslieder und zum Schluß De Feierwon. Bon ben Spaniern ward eine alte Fran, die trant auf's Schiff tam und in Folge bessen starb, in's Meer verseuft. Gine andere Spanierin schenkte einem Kinde das Leben. Um 5. Februar warf das Schiff an der Insel St. Bincent Anker. Die Luft war warm. Seesschwalben und fliegende Fische umschwebten der Dampfer. Die Insel ist mit hohen Bergen besett. Anf einem Felsen ist ein Leuchtthurm sichtbar. In der Bucht hielten noch viele Schiffe u. a. Dampfer; ein französischer war ganz mit Passacieren besett. Die Neger suhren in Kähnen Kohlen heran. Der Dampfer brancht in 24 Stunden 3 Waggons voll, der Waggon zu 200 Centner gerechnet. Negertnaben umschwammen das Schiff und bettelten die Passaciere um Geld an. Sie tauchten unter und brachten das in's Wasser geworfene Geld herauf. Die kleinen Schwarzen schwannen wie die Fische, sogar unter'm Tampfer durch. Vierzig Luremburger in mehreren Booten stiegen au's Land und besuchten bie etwa 3000 Einwohner zählende Stadt.

Bon jeht an ward die Reise beschwerter und viel einförmiger. Man kam dem Aquator näher und näher, um den nach Besten sließenden Golfsstrom zu erreichen. Die hitse ward größer und die Scebriese seltener, die Unthätigkeit erzeugte Untbegagen. Der 9. Februar brachte etwas Regen und tühlende Luft. Unter einem ordentlichen Platregen passirte man an dem Tage die Linie, und so wurden die Matrosen und Passageire der Requatorialtause enthoben. Der Gesundheitszustand an Bord blieb ein außerordentlich guter. Um 11. Februar wird Alles gesund und uur ein Kind von 20 Wonaten krank geweldet. Toch wird Klage gesührt, daß das ewige Einerlei der Wasserwijke, die Trennung von der alten, die Sehnsucht nach der neuen Welt den Frauen die Brust zusammenschänüre.

Doch Alles hat ein Ende, auch eine lange Seefahrt. Am 19. Februar, dem Geburtstage des Königs-Großherzogs Wilhelms III. der Niederlande langte man in Montevideo, der Hauptstadt Urnguay's, an. Am 22. Februar, Mittags 2 Uhr, legte der Dampfer in Buenos Aires bei. Die Neife hatte 30 Tage genounnen; der "Straßburg" hatte 6500 Knoten, 2407 Stunden durchlaufen. Allgemein dankte man dem Capitain Nodensberg und der Schiffsmaunschaft für die gute Ordnung, die an Bord geherrscht, für die freundliche Zuvorkommenheit und die auftändige Behandzung. Klagen wurden prompt berücksichtigt. Wer ze eine längere Seereife gemacht, der weiß, was es heißt, 1700 beschäftigungslose Meuschen verschen zu stellen, Leute aus aller Herren Länder mit den verschiedensten Bedürsnissen.

Drei Tage nuften die Auswanderer bes Gepäckes urd ber Zollformalitäten wegen in Buenos Aires liegen. Bu ben Zollbureaus ward fammtliches Gepäck geöffnet, aber nichts versteuert. Auf Kosten bes herrn Aperça brachte man die Colonisten in den hotels unter, und herr Kirsch besorgte bie Rechnung, die 5 bis 7 Franten per Tag und Ropf betrug. Um 25. Gebruar fuhren die Renangefommenen mit einem Ertraguge ber Gifenbahn nach Juareg. Bon bier aus murden fie nach ihrem Bestimmungsort "Can Antonio be Graola", jo hat man die Unfiedlung getauft, auf großen Wagen transportirt, mo fie von ben bereits vorher angelangten Sandwerfern natur: lich mit offenen Armen aufgenommen wurden. Wir haben ichon oben gejagt, bag biefe Leute bem Gros ber Answanderer vorangeeilt waren, um die nöthigen Bortehrungen gu treffen. Die fahrt ber Gritabgereiften mar feine fo angenehme. Gie bauerte vom 23. November bis 29. Dezember 1888 und ward auf dem Dampfer "Roln: Bremen" bes Norddeutschen Llond gemacht, ber 950 Perjonen an Bord hatte, barunter 15 Paffagiere 1. Rlaffe. Gffen, melbet unfer Bemahremann, haben wir befommen wie bie Gow . . . . ; gefchlafen haben mir burcheinander, Geheirathete und Ledige. Bon Polizei und Ordnung mar teine Rede, die Dieberei mar ohne Ende. Das Gffen hatte feinen Befchmad ; ber Reis war fo bunn wie Baffer ; Morgens bun: ner, fcmarger Raffee, halbgebadenes Weigbrod, Die Bette maren ber Urt, bağ man fich nicht aufrichten tonnte, 70 Centimeter breit, allgutlein und ftarrend por Comut.

Auf ber neuen Colonie ward am 21. Januar bem herrn Jost von Dippach ein Söhnlein geboren, das aber ichon am 4. Februar zu Juarez auf dem Gottesacker begraben ward. Doch schon vorher, am 9. Februar, war das Kind eines Ansiedlers, das bereits auf der Reise krank war, auf dem Friedhose in Juarez beigeseht worden.

Die Colonie San Antonio de Braola. - Die Colonie liegt ungefähr 150 Stunden fudlich von Buenos Mires und 6-7 Rilometer von ber nächsten Gifenbahnstation Inares, einem elenden Gleden, entfernt. Das Terrain ift, wie ber größte Theil ber gangen Proving, eben und flach. Die obere Bodenichichte bildet eine von bis 1 Meter bichte Sumusbede, bar: unter liegt eine ungefähr & Meter machtige, bem luremburger Raltstein ähnliche Tufffteinlage, und unter Diefer rothlich:gelber Mergelboben. großer Theil ber gur Colonic bestimmten gandereien ift feit einigen Jahren angebant. Der andere gur Colonijation bestimmte Theil ift Beibeland. Muf Diefem geben bis beute noch gange Beerden Bferde, Rube, Ochjen, Rinder und Chafe. Die einheimischen Pferbe find fleiner, als die im Luremburgifchen ; in ber Regel find fie fehr ichon gebaut, babei genugfam und ausbauernd. Gin Befonderes ift es, auf Diefen unermudlichen Thieren in hellem Galopp burch ben Camp gu ftreifen. Die Rube und Ochfen find meift ichonen Schlages, fast größer und ftarter gebant als in Luremburg. Unffällig find ihre ungemein großen Borner.

Das Trinkwaffer ber Gegend ift ausgezeichnet. Rur plagen bie zahle reichen Müden und Mostitos bie Leute. Die Sibe ift noch ziemlich erträg-

lich; die Abende und Nächte sind sogar manchmal kühl. Bon Bäumen trifft man nur Pappeln, Weiden, Afazien und Eucalyptus. Neben der Gosonie ist ein Weiser von 4 bis 5 Kilometer Umfang. Dicht am Weiser liegt das geschmadvolle Lohnhans des Herrn Aberça, daneben das Haus des Berwalters mit 6 geräumigen Zimmern; etwas entsernt Schule und Kirche, die an 600 Personen fast. 500 Meter davon ist das Torf. Es sind zwei parallellausende Etraßen, die mit den Wohnungen umgeben sind. Die "Größtraße" (Grösgis), wie die Anremburger diese Hänserreihe neuen, zählt auf jeder Seite 9 Wohnungen, während die "Obergasse" (Éweschtzás) je 6 Häuser hat, im Ganzen 30 Wohnungen. In der Umgebung des Torfes, in einer Entserning von je einer Stunde, liegen uoch 15 Höse. Scheunen und Fruchtspeicher sind keine bei den Häusern, da das Getreide auf dem Kelde gedroschen und gleich verkauft wird. Auch Stalzlungen sind keine vorhauben, doch fehlt es nicht au einer Schlächterei.

Die Colonistenwohnungen, die beim Eintressen der Luremburger noch nicht ganz sertig waren, sind sehr primitiv. Pfähle, meistens trumme Weidenstöck, zwischen benen man Erde verbaut, bilden die Mauern. Zedes Haus hat drei Zimmer, ohne Holzsboden. Diese Wohnungen sind noch viel netter als die der Landeseinwohner. Das Schulgebände ist aus Holz errichtet, mit Ziegel gedeckt, hinkänglich groß und geräumig. Das Gotteshaus ist ein Holzbau, eine Frametirche, wie man solche ja auch vorerst in Nord-Umerika erbaut. Bis sie sertig war, ging man nach Juarez zur Kirche.

San Antonio de Fraola bilbet eine eigene Pfarrei in der Pfarrei Juarez, die fast so groß als das turemburger Land ift.

Zum Unglud brachen auf ber Colonic die Poden aus, die icon am 25. März 6 Kinder hinweggerafft haben.

Weitere Auswanderung der Suxemburger nach Argentinien. — Wir haben aus dis jest fast ansichließlich mit der Auswanderrung nach der Colonie Can Antonio de Fraola beischießlich mit der Auswanderung nach der Colonie Can Antonio de Fraola beischren. Sehen wir uns weiter um und nehmen Verfänntes nach. Bei ihrem Besuche in Argentinien kanften die Herren Lambert, wie schon gesagt, in der Provinz Entre Rios einen Ländercompler für 60,000 Franken nebst Vieh und Schasen. Sie beabsichtigten dort eine Colonie anzulegen, denn mit dem Tampfer "Leibnis" der Gesellschaft Lamport & Holt schifften sich am 1. März die Handwerker ein, die von einem der Lambert begleitet waren. Am 5. April folgten ihnen von Rotterdam aus die Ackerdaner, die jeder seine Passag mit 225 Franken bis nach Buenos Aires bezahlten. In den luremburger Blättern sind 3. 3. ganz unerquickliche Controversen zwischen Kriesd und seinen Anhängern, sowie Lambert und Andern entstanden, die ganz zwecklos, voller irriger Anssichten beiderzeits zu sein schienen und zu nichts Gutem sühren tonnten.

Alter nicht allein Acerbaner mit bestimmten Zielen und Zweden versließen Luremburg, um in der neuen Welt eine neue heimath auf Argentinien's gastlichem Boden zu sinden, sondern es zogen and Biele, ohne eine genaue Nichtung im Auge zu haben, sort. Sie sind sehr zu beklagen und zu bedauern. Da die argentinische Regierung die Schispaffage bezahlt, laffen sich viele Lente zur Auswanderung hinreißen, die ihren Schritt später bitter bereinen. Besonders sind es fait ganz mittellose, arme Landleute, manche elend, die sich entsernen. Menschen, und an Tenen das Land nicht viel verliert.

Eines Borfalls muffen wir hier noch erwähnen, um benfelben in seiner ganzen Niederträchtigkeit zu kennzeichnen und zu brandmarken. Um 9. Januar suhr der Tampfer "Casabria" von der Ennard Linie von Antwerpen ab und hatte viele Luremburger, an 300, an Bord. Während das Schiff an den Kusten Spanien's vorbeisinher, brachte zu Luremburg die "Freie Presse" die gänzlich ersundene Schreckensundricht, der Tampfer sei mit Mann und Maus im Sturme zu Grunde gegangen. Ungst und Sorge bemächtigte sich der Berwandten und Bekannten der Mitreisenden. Gine Depesche, daß das Schiff bei Cap Bincent glüdlich und ohne Unsall passirts, beruhigte die Gemüther, die eine andere Depesche aus Coruna volle Sicherheit über das Schissal des Tampfers brachte, der denn auch glüdlich am 27. Februar in Montevideo aulangte und seine Bassagiere Tags darauf in Buenos Aires an's Land setzte. Ob dieser Schurkenstreich gebührend geabnt wurde, wissen wir nicht.

Bir wurden unsern Lefern gerne genane statistische Rachrichten über bie bis jest nach SubeUmerika Ausgewanderten vorlegen, wie wir Dies für die Auswanderung nach den Ber. Staaten thun, leider sind die veröffentslichten Listen so mangelhaft, daß nicht an die Arbeit zu denken ist.

Bis jeht (Pfingsten) mögen 750 bis 800 Personen aus dem Großherzogthum Luremburg nach jenem neuen Elborado gezogen sein. Die für San Antonio bestimmten Colonisten nahmen per Kamilie 4000 bis 12,000 Fr. mit, die Uebrigen gar wenig, wenn man die nach Entre Rios Ziehenden abrechnet.

Rach dem Muster der belgischen hat die turemburger Regierung ein Austunstsbüreau errichtet, wo Personen, die gesonnen sind, auszuwandern, die nöthigen Ausschlässe erhalten. Das Büreau ist Mittwochs und Camistags von 10 bis 12 Uhr offen. Große Dieuste wird dasselbe nicht leisten, da das mit den nöthigen, speziellen Kenntuissen ausgerüstete Personal mangelt. Ginen Schritt weiter ist die belgische Regierung gegangen. Sie hat 20,000 Fr. im Büdget ausgeworsen und in Buenos Aires ein Ausschusselben funftsbüreau für die anlaugenden Belgier errichtet. Wird die Auswanderrung aus dem Großherzogthum nach Argentinien stärker, was wir nicht

glauben, so gaben wir ber Regierung in Luremburg ben Rath, sich mit Belgien in's Einvernehmen zu sehen und ben Luremburgern die Wohlthaten des Büreans in Buenos Aires zugänglich zu machen. Freilich, dann müßte die luremburger Regierung gewillt sein, etwas für die Landeskinder, die anch in der Fremde noch viele Jahre unter ihrem Schute stehen, zu thun. Pis seht waren ihr die Answanderer höchst gleichgültig, und daß sie benselben gegenüber ihre Schuldigkeit gethan hätte, das ist noch nicht erhört worden. Hoffentlich wird das auch anderes.

Bas wird nun die Butunft ber Luremburger in Argentinien fein? Bir find fein Prophet, auch nicht ber Cobn eines Propheten, aber Das miffen wir ficher, bag ber Inremburger Bauer mit feinem gaben Aleif, feiner Sparfamfeit, feiner Ausbaner in Argentinien fortfommt, ebenjo gut als ber Deutsch:Ruffe, ber Schweizer und ber beutsche Bauer andern Stammes. Es nimmt Das Beit, mehr Beit, als bie Meisten glauben ; je eber er eigenes Grundeigenthum ermirbt, je beffer. Das foll er aber erft bann thun, wenn er Land und Leute, Die bortige Art ber Bewirthschaftung bes Landes und bie Bucht bes Biebes tennen gelernt hat. Giner, ber in ben La Plata Staaten grundlich Beideib weife, ift Professor Burmeifter in Buenos Mires ; er gibt feiner Anficht in ber physitalifchen Befchreibung ber argen: tinischen Republif in ben Worten Ansbrud, Die hauptbeschäftigung bes Landes fei die Biebaucht und werde es wohl bleiben, wenn es auch wirklich gelingen follte, fleinere Etreden in Aderland umgnwandeln und fraftigen Baummuchs auf andern hervorgurufen. Wenn die Luremburger ben Wint Diefes Mannes ber Biffenichaft bernafichtigen, fo wenden fie fich jobald als möglich ber Biebancht gu, nicht ber Biebaucht bes Gauchos (cowboys), fonbern einer rationellen, bem Pande angepagten Biehzucht mit Molferei und In der Rabe ber Etabte lobut fich Rartoffel: und Gemufeban, verdanft boch 3. B. die Colonie Baradero ihren Aufschwung hanptfächlich bem Anbau von Rartoffeln. Butter und Rafe tann man leicht auf hundert und zweihundert Meilen verichiffen.

Allen Tenjenigen, die kein positives Handwert haben, rathen wir von jeder Answanderung nach fremden Ländern ab, rathen ihnen aber doppelt ab, nach Argentinien zu zichen, ob sie nun Taglöhner sind, oder zu den gebildeten Klassen gehören, also in den Städten bleiben müssen. Die von der Regierung Argentinien's bewilligte Passage reizt diese Klasse zur Auszwanderung. Das Ende werden Stein erweichende Briefe und Henlmeierein sie bereits in den Inremburger Zeitungen zahlreich zu lesen waren. Gute — man merte es sich — wir sagen "gute" Prosessionisten, Schneider, Schreiner, Massinisten, Zimmerleute, Schniede n. s. w. können ihr Fortsommen sinden. Doch haben sie eine doppelte und schwere Conentzrenz: mit den besten Fabrikaten und mit den besten Arbeitern der Welt. Die

meisten Waaren, die Argentinien einführt, werden aus Frankreich importirt und nur die besten sinden einen Markt; die geschicktesten Handwerker aus aller Herren Lander treffen in den Städten zusammen, wie ja das bei der enormen Einwanderung nicht anders sein kann, und die große Jahl überstuthet den Arbeitsmarkt. Handweiter und Tagelöhner haben die Concurrenz der Italiener, der europäischen Kulis, der Chinesen in Sid-Amerika, zu bestehen, die mit der geringsten Kost beim niedrigsten Lohne zusprieden sind.

Bor der Hand rathen wir allen unsern Landsleuten abzinwarten. Doch traue man ebensowenig den Bersprechungen der argentinischen Regierung als den Lochungen gewisser unscrupulöser Answanderungsagenten. Es ist natürlich: die ersten Jahre ersolgen Klagen und Ausdrücke der Unzustriedenheit in Masse. Die Zustände sind nen, die Leute unzustrieden, in ihren zu hoch gespannten Erwartungen getäuscht. Gin schwerer Miskgriss, den Herr Kirsch noch oft bereuen wird, war es, daß er den Leuten den Ertrag des Ackers so haarscharf vorrechnete. Fehlt's an einer Fanega, ist der Henter so.

Was die religiösen Verhältnisse Argentinien's angeht, so ist das Land wohl katholisch; aber von einer geregelten Seelsorge nach dentschen Begrifs sen ist keine Rede, und an einen Bergleich mit Nord-Amerika ist nicht zu denken, trokdem nan die Union ein protestantisches Land nennt. Es geben noch wiele Jahre um, ehe Argentinien solche Pfarreien und katholischen Schulen aufzuweisen hat, auf so stattliche Kirchen zeigen kann, wie es die katholischen Nord-Amerikaner können. Was nun die lächerliche Behauptung angeht, die drüben so leicht geglaubt wird, die Ver. Staaten hätten feine zum Besiedeln geeigneten Ländereien mehr, so gehen wir wohl nicht weit irre, wenn wir sagen, die Union hat heute noch mehr zum Besiedeln branchbare Ländereien als Argentinien, besonders wenn man dazu die billig zu habenden Eisenbahnländereien hinzufügt.

In der lehten Zeit haben sich anch Luremburger aus der belgischen Provinz auf. die Reise nach Argentinien begehen. Die Arbeiter aus den Schiesergruben um Vertrir zogen fort. Vielen zahlte die Gemeinde die Reise bis Antwerpen. Die Fristenz dieser armen Leute mit 2 bis 3 Francs Hungerlohn per Tag, war aber auch keine menschenwürdige mehr. Und was wird erst beren Lage in der neuen Welt seine menschenwürdige mehr. Und was wird erst beren Lage in der neuen Welt sein, ward doch am 24. Januar d. J. vom Consule der argentinischen Republis gewarnt, daß Minenarbeiter tein Verdienst im Lande sinden. Wie es scheint, ist ganz Belgien von dem Pandersieber ergrissen, da Tansende und Tausende fortzogen, sollen doch allein im September v. J. 2000 das Land verlassen haben, um in Argentinien eine neue Hentanth zu gründen. Daß die Auswanderung nach der Republis am La Plata alle Schranken überstiegen hat, geht daraus herz vor, daß die französsische Regierung sie gänzlich verbot.

#### II. Buch.

# Die Answanderung nach Nord-Amerika.

I. Effeif.

#### Ravitel I.

### Allgemeine Urfachen der Auswanderung.

Den Urjaden ber Unswanderung nachforiden, beift die politifche und und wirthichaftliche Lage eines Boltes ftubiren. Bie mir aus ben nachfolgenden Rapiieln erseben werden, find die Beranlaffungen, welche gur Hus: manderung führen, gu verichiebenen Beiten auch verichieben. mannigfach fie auch find, es liegen ihnen boch meift allgemeine Urfachen gu Grunde, und mas oft auf ben erften Blid als Urfache ericheint, ftellt fich bei icharferem Bufeben blos als eine Berantaffung beraus. ber Grunde, die gum Berlaffen ber Beimath führen, find geitweilige, andere bagegen find andanernde. Dieje letteren find theils im Charafter bes Boltes ju fuchen, ober fie find bas Refultat ichlechter und verfehrter Gefete. Die politische und wirthichaftliche Lage ber Nachbarlander, ebenfowohl als die Lage des Landes, nach bem der Auswanderer feine Schritte leuft, fommen als Sactoren, welche die Emigration fordern ober bemmen, ebenfalls in Rechnung. Die allgemeinen und tiefer liegenden Urfachen. welche zur Auswanderung aus dem Großherzogthum beitrugen, find es, mit benen mir und bier beschäftigen merben.

Die Gründe, welche zur Auswanderung nach Brafilien führten, haben wir bereits erörtert; uns werden hier nur die Jahrzehnte von 1830 bis heute beschäftigen.

Mit den andern deutschen Stammesgenoffen hat der Luremburger auch die Reise- und Wanderluft gemein. Muthigen Sinnes wie er ift, zieht ihn der Decan an, fremde Städte loden, und er möchte ferne Lande sehen.

Diese Wanderluft wird heutzutage durch die Leichtigkeit, Schnelligkeit und Billigkeit der Reise möchtig gefördert. Die Justour des Handwertsbursichen, der früher sein Beil in Paris suchte, nahm fast so viele Tage in Anspruch, als heute die Reise über das Weltuneer.

Auch der ideale und ethische Zug nach Freiheit, der beim Luremburger stärfer entwickelt ist, als bei den meisten der dentschen Stämme, sührt manchen in dieses Land. Freilich wird nur zu oft wahre Freiheit mit Ungesbundenheit und Bügellosigseit verwechselt. Zuweilen liegt der Trang nach Freiheit in der Sucht, sich vom weisen Nathe der Ettern zu emanzipiren.

Gin allgemeiner Grund der Answanderung der Luremburger ift in dem Kosmopolitismus derselben zu suchen. Ihre Baterlaudstiebe ift flein, wie die das Ländchen, an dem sie haftet. Sie kann nicht ausarten in Rationalstolz, Uebermuth oder Fantsismus, wie dies beim Franzosen, Engständer und Russen möglich ist. Der turemburger Patriotismus ist nur die natürliche, aber starte Anhänglichteit an seinen Gedurtsort und sein Heigen aber frarke Anhänglichteit an seinen Gedurtsort und sein Heigen Turenderen Bestiede im Allgemeinen der Luremburger sich so leicht in andern Läudern zurecht; er hat keinen großen Rationalstolz und keine starken Nationalschler abzulegen.

In Diefer Charaftereigenthumlichfeit hat noch eine andere Urfache ber Auswanderung gum großen Theile ihren Grund. Der Yuremburger mied ben Rriegsbienft, weil fein Baterland gu flein mar, um fich felbft gu vertheibigen, und fur eine fremde Ration wollte er auch nicht fampfen und fein Leben ber Wefahr ausseten, tropbem er bas Beng gu einem guten Colbaten in fich hat. Daber entzogen fich viele junge Leute bem hollandifden Rriegs: bienfte und fpater, von 1830 bis 1839, auch bem belgijchen. Die banfig wiederfehrenden Rriegogefahren vor bem Jahre 1848 und nachher die oft wechselnden Regierungen in Frankreich, welche immer mit Kriegsgefahr verbunden maren, trieben in vielen Fällen gur Auswanderung. Cogar gange Samilien, welche mehrere Cohne hatten, tehrten der Beimath ben Ruden. um fie bem Dieufte bes Mars zu entziehen. Gine Annerion bes Großberzogthums an Preußen brachte die Salfte aller jungen Manner nach Umerita. Junge und tudtige Madden manderten aus, weil die genügende Bahl Jung: linge nicht mehr vorhanden, aus benen fie fich einen ebenburtigen Gatten hatten mahlen tonnen. Diefer Umftand mag auch vielleicht dagu beigetragen haben, daß fo viele luremburger Jungfrauen im 3us und Austaude in Die Rlöfter eintraten.

Berlodende Briefe, die in die Heinath gesandt werden, bringen nicht selten ganze Familien auf die Reise. In neuerer Zeit werden zu dem Zweck Bassagekarten hinübergesandt und so die Fahrt erleichtert. Besonders häusig geschicht dies, wenn die Eisenbahncompagnien oder die Tampserstinien sich eine ungemessene Concurrenz machen.

Furcht vor Strafe in Folge von Bergehen ober Berbrechen treiben hie und ba ben Ginen ober ben Andern nach der neuen Belt. Meist find es Thaten des Leichtsinns, oder die Folgen eines Rausches, die zur schleunigen Flucht zwingen, außerst selten schwere Berbrechen. Oft auch will man sich der Schande entziehen, die der abgebüßten Strafe noch anklebt.

Daß auch Leichtsum eine Ursache ber Auswanderung ist, geben wir gerne zu. Man glaube nun aber nicht, daß durch den Leichtsunn einzig und allein nur junge Leute hieher gesührt werden; auch dabei schützt Alter nicht vor Thorheit. Ober kann man es anders als Thorheit neunen, wenn ein Familienwater mit den Seinen an den Küsten diese Continentes landet, der, wenn er den Fuß auf die seite Erde setzt, nicht mehr soviel hat, daß er den Seinen ein Mittagsmahl beschaften kann? Die Fälle sind nicht so selten, als man glaubt; die kuremburger machen keine Ausnahme.

Und ist es nicht Leichtsinn, wenn Eltern ihre verzogenen Söhne und Töchter, die sie nicht mehr regieren können, nach Amerika in die Reformsschule schillen? ober ein gut situirter Beaute das gewisse Brod für eingesbildeten ober zu erhoffenden Reichthum vertauscht?

Dann ist Nebervölkerung eine Ursache ber Auswanderung. Was würde das Großherzogthum aufangen, wenn dessen Söhne und Töchter mit den vielen überschüffigen Talenten nicht in's Ausland zögen? Heute kann das an sich nicht reiche Land kann 200,000 Menschen muhsan nähren. Wie ginge es bei einer doppelten und dreisachen Bevölkerung? Es müßten unausbleiblich chinesische Zustände eintreten. Kann man's da dem mnthigen Jüngling, dem unerschrockenen Mädchen verdenten, wenn sie ein besseres Fortkommen in der Welt suchen, nach Frankreich oder Belgien gehen, oder das weite Weltmeer trenzen?

Als eine Hanptursache ber Emigration betrachtete man in ganz Europa — Luremburg nicht ansgenommen — von jeher die Auswanderungssageuten. Gewiß! faliche Vorspiegelungen im Verein mit der Ausstalt auf gute Sporteln für den Agenten haben manchen Europäer nach Amerita gute Sporteln für den Agenten haben manchen Europäer nach Amerita erha, war nie so groß, als die heimathlichen Regierungen es uns vorspiegelten, van nie so groß, als die heimathlichen Regierungen es uns vorspiegelten. Ten Groll über die Auswanderung ließen die Herren am grünen Tisch gerue gegen die Agenten aus : man nußte Opser haben und fand sie. Gewiß in den drei ersten Zahrzehnten der Inremburger Auswanderung lockten solche Seelenverkäuser Manchen in's Garn. Besieht man sich die Sache aber bei licht, findet man, daß die Lage der Leute unerträglich geworden war, und sie ergrissen ohne weiteres Deuken und Forschen die erste beste sich darbietende Gelegenheit, der Heimath den Rücken zu drehen. Solche Gelegenheit boten die Auswanderungsagenten und der arme, geplagte Mann hieß sie willkommen. Es hat Alles seine zwei Seiten. Staatliche

Regelung des Auswanderungswesens beseitigte die gröberen Uebelstände, es erschwerte, und mit gutem Recht, das leichtsinnige Berlassen der heimathelichen Scholle, aber die Auswanderung vermag staatliche Controlle nicht zu hemmen, höchstens zwingt sie den Auswanderer, andere Höfen anfzusuchen. In Verußen erreichte sogar das äußerst icharje van der Heidriche Reseript gar wenig. Im Großherzogthum hat das Werben von Auswanderern seit Jahrzehnten saft gänzlich aufgehört, nur bei der Auswanderung nach Argentinien zeigte es sich wieder. Nicht der Agent sucht heute den Auswanderer, sondern der Auswanderer den Agenten auf, und trokdem verlassen Zausende bie liebe Keimath.

Die haupturfache aber ber Auswanderung aus bem guremburgifchen ift bie ftetig fortichreitende Berarmung bes Bolfes, bas Edminben Des Mittelftanbes. Bei einem civilifirten Bolte zeigt fich Die Berarmung nich fo fehr burch ben Mangel an Weld, als in der Art und Weife, wie es lebt, wohnt und fich fleibet. Und ba ift ber Unterschied zwischen früheren und ben jegigen Zeiten auffallend. Wie arm die Landbevolkerung geworben, bas zeigen Austaffungen in ber Ständetammer. Dort bieß es ichon am 19. October 1852, Die Sauptnahrung ber Bauern fei Rartoffeln, Brot und Milch. Die Tagelohner und Die meiften ber fleinen Bauern feien froh, zweis ober breimal wochentlich Gleifch gu haben. Beffer ift's nicht geworben, ba am Anfang biefes Jahrzehntes Gerr Norbert Det in eben berfelben gesethgebenden Berfammlung fagte, die Gefangenen feien beffer genahrt als bie meiften Bauern. Der Rleinbaner lebt beute an einem ichlechten Brot, von Kartoffeln, Milch und Raffee. Dit einemmale Aleifch in ber Boche ift er gufrieden. Butter und Gier werben gu Martt getragen.

In früheren Zeiten war's anders, wie der Geichichtsichreiber Bertels († 1607) erzählt. Zu jener Zeit bestand der luxemburger Banern Nahrung aus Wasser, Roggenbrot, Erbsen, Vohnen und Speck; die der Armen aus Suppe. Zum Speck, sügt Kalberich, "Brauch und Migbrauch der geistiggen Getränke"\*) bei, gehörten auch die Hamen, Schiuken, und der Reit des gauzen Schweines. Die Banern kannten alten und neuen Wein sehr gelt gut. Beatter waren selten. Gier, hühner, Böckein, Kapaunen wurden nicht verkauft. Obst war nicht rur; es diente nicht als Leekerei, sondern zum Lebensunterhalt. Die Weisthümer erwähnen Käse mehrerer Arten. Bis zur allgemeinen Berwendung der Kartosseln bestand das Morgenessen uns Brei; das Mittagessen war Zopp (Erbsen, Bohnen, Linsen, Fleisch); das Abendessen mar Mos, Gemüse. Brot war die Hanptuchrung. Sogar Wildpret und Lisse waren nicht selten auf des "armen Mannes" Tisch.

<sup>\*)</sup> Ralberich, "Brauch und Digbrauch ber geiftigen Getrante", II, Geite 361.

Wer sich weiter informiren will, sehe Sarbt's Weisthumer nach. Daß die Bauern in der Gijel und den belgischen Ardennen noch armsetiger leben, ist ein schlechter Troft.

Die Meidung des Landmannes in früheren Zeiten war grob, das ist wahr: steifes Linnen und starkes Wollenzeug. Sie war dauerhaft und der Mode nicht unterworfen. Der Brautrock diente zwei, drei Generationen. Ist's heute auch noch so? Wohl sind die Bauern modischer getleidet, aber flitternder Kattun ist an die Stelle solideren Zeugs getreten. Nur die Bohnungen sind zahlreicher und besser geworden als früher, aber auch eutzichieden besser,

Der erfte Grund gur Berarmung bes luremburger Landes ward burch Die mehrere Jahre vor ber frangofifchen Revolution vom Bruffeler Sofe gegebene Erlaubnig zur Theilung ber Communalguter, mit Ausnahme ber Balber, gelegt. Unter gewiffen Reftrictionen ward bas Gemeinbegut Brivateigenthum. Bur frangofifchen Beit, und auch noch fpater, ward bie Theilung des communalen Ader: und Beidelandes fortgefett und als frei: heitliche Magregel gepriefen. Dabei waltete in ben 114 Gemeinden, in benen die Theilung erfolgte, bas Recht nicht immer vor. Mit ber Theilung begann bie Bahl ber Urmen, bie am Gemeinbegute Rudhalt hatten, fich raich gu Der Unterschied zwischen Reich und Arm marb immer größer ; Die Ginen wurden reicher, Die Andern armer. Gemeinden und Sectionen, Die ihr Communalgut mahrten, werben beute nicht von Gemeindesteuern erbrudt, und die Armen find bort feltener. Bas die öfterreichische Regierung mit bem Gemeindegute begonnen, fette ber Code Napol on mit bem Brivat: befibe fort. Die alten " Stode und hofguter" find ichon lange gertrummert, und täglich fällt bas Land ber Zwergwirthschaft mehr anheim. Roch maren bie Folgen ber gleichen Theilung bes Erbes nicht jo unheilvoll gemejen, batte ber Bejeggeber ber Berftudelung bes Grundbefiges eine Grenge gefest. Daburch ware bie Bwitterwirthichaft, biefes aller bauernben Berbefferung und Entwidelung des Aderbaues im Bege ftehende Uebel, gehemmt worben. Bie weit die Beriplitterung bes Grundbefites gedieben, zeigt fich am beften Die Aderfelber (und gum Theil auch die Beinberge) in ber Rabe ber Dorfer find fo flein geworben, baft fie ber gelbmeffer faft nicht mehr in die Catafterfarten eintragen fann. Stannend machte Die "Trier. Beitung" vor wenigen Jahren einen berartigen Fall namhaft. In ber Bemarfung Caarholgbach ward ein Compler von nur 106 Bectare in 1916 Bargellen gerlegt; einer ber Betheiligten gerftudelte bie ihm gutommenben 57 Are in 32 Fledchen. Derartige Parzellirungen find an ber lurem: burger Mofel gar nichts Rares. Dag man beute an Die Confolidation geht, beweift bas Gefagte nur gu gut. Aber wie lange banern bie Confolida: tionen benn? barf man mit Recht fragen.

Erläutern mir nun, wie die ungehemmte Gütertheilung die Verarmung forberte.

Um die Macht des alten frangösischen Abels zu brechen, führte Rapo: leon I. Die gleiche Gutertheilung ein. Gie mar auf den Groggrundbefit gemungt und ruinirte ben Bauernstand. Uebrigens war biefe Theilung unter alle Rinder, wie andere wichtige Gefete bes machtigen Raifers, feine frangofifche Erfindung, fondern mehr eine Rachahmung bes alten frantifch: ichwäbischen Rechtes. Rehmen wir, um bie Cache flar zu machen, g. 2. eine gutgeftellte Familie ohne Echulben, einen "biden" Bauern an, beffen Birth: ichaft mit Saus und Sof, Relb, Balb und Bieje 100,000 Granten werth Der Mann hat genngend Aderland, Bieje und Balb, bagu einen guten Biehftand und genugend Betriebotapital. Die Familie besteht aus funf Rindern, brei Gohnen und zwei Tochtern. Ge fommt gur Theilung. Alles wird, Gebaube ausgenommen, gleichpart verlooft. Aus bem "biden" Bauernaut werben brei, vielleicht fünf Bauerngntchen, auch wenn bie Beirathen mit gleich wohlhabenden Berjonen geschloffen werden. notariellen Roften ber Theilung, Die hoben Erbichaftsfteuern, Die Soch: geiten verichlingen ichon einen Theil bes Gutes, ebe es in Befit ber Rinder Run muß gebaut, Die Sauseinrichtung beichafft, Adergerathe gefauft und ber Biehftand ergangt werben, und bas nicht für eine, fondern für brei ober fünf Familien. Grit tommen die Lappen Bald unter den Sammer, ber Ertrag langt nicht zu ben nöthigen Auschaffungen; man borgt beim Rotar Geld; das Unheit beginnt. Um eine ordentliche Ackerwirthichaft führen zu tonnen, tauft man weitere gandereien ; Die Schulden baufen fich. Man bezahlt 5 und 6 Prozent Intereffen, mahrend die Landereien nur 24 bis 3 Prozent ertragen. Das Manto an Intereffen ning burch energische Arbeit erfett werben. Gelingt bas, ift's aut. Rehlt es, tommen bie mangelhaf: ten Grudten, trifft Unglud ben Biehftand, machft bie Familie ichnell, geht's rudwarts. Der Mann fieht's ein, bringt Alles unter ben Sammer, bedt bie Schulden, nimmt den Reft, greift jum Banderstabe und geht mit ben Geiuen nach Amerita, wo er mit bem leberbleibfel feines früheren Gutes auf's Neue anfängt. Mag es auch einem ober bem andern ber Rinber bes "biden" Bauern gelingen, fich über Baffer gu halten, burch angeftrengten Bleiß, gute Umficht, weise Sparfamfeit und viel Glud, was geschicht bei nochmaliger Theilung biefes Butes ? Die Grace toft fich von felbft : bie Nachtommen werben armer und armer.

Der ebenerwähnte Sall ift der seltenere; nehmen wir nun die häusigeren vor. Der Bauernstolz geht nicht gerne auf die Theilung des Gutes ein; er kennt die Folgen zu gut und sucht den Glauz des Hauses zu wahren. Giner der Sohne übernimmt das ganze Erbe; er "legt die andern Kinder", wie der landläusige Ausdruft lautet, "in Geld ab". Das Kapital

hat er nicht, oder nur zum fleinen Theil. Er fucht fich eine Lebensacfahrtin. Bringt fie genügend väterliches Erbant mit, geht es vielleicht, wenn Alles pagt, Aleif, Ordnung und Sparfamteit im Saushalte berricht. feltenften gallen ift die Partie eine folde, bag fie genugend Mittel befist, Die Bruber und Schwestern bes Gatten "abzulegen". Um bann bie nothigen Mittel aufzubringen, wird ber Bald verfauft, ber Biebftand gefchmä: lert, abgelegene Bledchen Land veräußert. Auch bann langt es meift noch nicht. Man geht nothgebrungen gum Rotar und borgt; borgt Gelb gu 5 und mehr Prozent, mahrend die burch fehlendes Betriebe-Kapital und maugelhaften Biehftand mittelmäßig gepflegten Meder und Bicfen, wie ichon gejagt, taum 24 und 3 Prozent abwerfen. Die Familie machit, man will ben alten Blang bes Stodhaufes mahren, es tommen Diffjahre, Unglud trifft's Bieb, man bleibt die Binjen ichnibig, ber Motar brangt, ber Rrach Lieber als fich mit fleinem und reinem Bute burchzuschlagen, lagt man bas Gange gur Berfteigerung tommen und manbert mit ber Familie Man entgeht ber Chanbe und bem Spott gu Bans und beginnt mit neuer Soffnung. Je mehr Landereien gur Arrondirung gugefauft werben, je eher erfolgt ber Bnfammenbruch. Treten Trunt, Bugincht, ichwendung und Digwirthichaft bingu, wird ber Rrach beichleunigt. Beffern biefer Rlaffe Auswanderer find es, Die am ichnellften fich bier eine neue, gute Grifteng fichern ; aber auch fie find es, Die bem Großherzogthum Die meiften Rapitalien entziehen. 2Bas geschieht nun mit ben "abgelegten" Brudern und Schwestern ? Gie geben nach Frankreich, nach Belgien, nach Es find die strammen Buriche und die brallen luremburger Dabden, Die jo gablreich in Caftle Garben landen. Rommt ber "Gingeheirathete" in Bedrangnig, zeigen fie ibm ben Weg nach ber neuen Welt und die Art und Weise, wie er fich hier mit ben geringen Trummern feines eingebildeten Wohlstandes eine neue Eriften; grunden fann.

Gin weiteres Unglid, das zur Berarmung des Bauernstandes überall da beiträgt, wo das napoleonijche Geset in Kraft, ist die verderbliche Freisheit, den Grundbesit ungehemmt mit Schulden zu belasten. Für den Leichtstungen, den Berichwender, den Familienstolzen ist diese Freisheit der Untergang. Und wie das Grundeigenthum heute im Großherzogthum versschuldet ist, das zeigen Jahlen am besten. Sie lasten auf demselben nach den Mittheilungen eines Kammermitgliedes über 125 Millionen Franken Hoppothetenschulden, und die handschriftlichen Schulden sollten noch größer sein. Also 250 Millionen Franken Schulden auf einem Gigenthum, das zu etwa 460 Millionen Franken eingeschäßt ist, wenn wir recht berichtet sind. Und da wundert man sich, wenn die Bauern auswandern!

Gin weiterer Grund bes Rudgangs und ber Verarmung vieler Banern ift bie einem starren Rechtsgefühle und verkehrtem Stolze entspringenbe

Prozefisucht. Im Großherzogthum wird dieses llebel durch einen mangelschaften, vor Gericht nicht endgültigen Cabaster und die Uebermasse Abvotaten — beren viele avocats sans cause — mächtig gefördert.

Gine andere und eine der einschneibensten Ursachen der Berarmung des Bolles ift die himmelschreiende Ungerechtigkeit der luremburger Steuers und Erbschaftsgesetze. Es ist errwiesen und allgemein bekannt, daß das Grundzeigenthum im Bergleich zum Mobiliarvermögen über alles Maaß belaste ift. Dabei läßt sich Kapitalvermögen verheimlichen, liegendes Gigenthum nicht. Geradezu verberblich wirkt die äußerst ungerechte Hypothekenbestenerung, die, wie mit Bissern und Jahlen bewiesen werden fann, in 25 Jahren das besteuerte Gut auffrigt. Dann ist die Erbschaftssteuer höchst ungerecht.

Auch die Truntsucht, die Kleiberpracht und die öffentlichen Bergnüsgungen tragen zum Untergang manchen Kanswesens und zur Berarunung bei. Diese Laster sind beim echten Bauer noch ziemlich selten, wenn auch häusiger als in früheren Zeitläuften. Der übermäßige Branutweingenuß, ber auch im Großherzogthum schredlich — wenn auch noch nicht so, wie in der benachbarten belgischen Browinz, der Schweiz oder gar Frland — um sich gegriffen hat, ist mehr Broduct als Ursache der Armuth. Es huldigen diesem Getränke viel mehr die Arbeiter, die Tagelöhner, die Knechte und der zurückzgesende Landwirth, als der Bauer von gutem Schrot und Korn. Beim Bauer beschleungt der Branntwein die drohende Katastrophe.

Mit bem Lurus steht's fast wie mit ber Trunksucht. Der rechte Bauer, ob Große ober Kleinbauer, hängt mehr am Soliben, als am Flitter, wenn auch lange nicht mehr so sah als vorbem. Moberner Hausbau, pompose Ginrichtung, Berbilbung ber Sohne und Töchter stürzen manchen eingebilbet reichen Landmann in das Berberben. Die soviel und mit Recht start beklagte Bergningungssincht hat ben eigentlichen Bauernstand noch nicht so start anges fressen, als ben Haubwerkerstand, besonders in den Stadten. Das das Laster aber auch auf bem Lande seine Opfer sorbert, läst sich nicht längnen.

Jum Anin des Nährstandes trngen im letten Jahrzehnt die Fallimente mehrerer Rotare, die unbedingtes Bertrauen genossen, und der Zusammenbruch schwindeltder, zur Körderung unsanterer Zwecke in's Leben gernssener Geldinstitute, die durch einen ungerechtsertigten Gredit der Regierung gedeckt, durch Nepotismus und schleckte Aufsicht beschützt, statt überwacht wurden, nicht weuig bei. Außer seinen guten Namen hat das Land viele, viele Millionen Franken dabei eingebüßt.

Gine fernere michtige Ursache, welche die Berarmung förberte, war von Anbeginn die Auswanderung selbst. Das luremburger Land erzieht die Auswanderer, die Bereinigten Staaten, Belgien und Franfreich haben den Auben der Erziehung und der erworbenen Kenntnisse. Tabei kommen als weiterer Berlust die Kosten der Reise des Auswanderers, die mitgenom: menen und nachgefandten Gelber in Rechnung. Was das heißt, werben wir in dem Kapitel: "Schaden und Rugen der Auswanderung"zeigen. Weit über 100 Millionen Franken Berluft find für ein kleines Land wie das Großherzogethum Luxemburg, wenn auch auf 50 Jahre vertheilt, ficher keine Kleinigkeit.

Auf die Lage des Bauernstandes wirkte die Concurrenz des billigen Getreides, erst aus den Tonauniederungen, dann aus Amerika, verderblich. Bohl halfen die Getreidezölle etwas, aber die vorhergehende Entwerthung von Grund und Boden dauerte sort, und da die Zwitterwirthsichaft den Bauer nicht mehr voll ernährt, halfen ihm die Zölle sogar das Brod vertheuern, das er nur mehr in ungenügender Menge zieht. Beil der Körners dan sich nicht nehr rentirte, verlegte sich der Landmann auf Biehzucht. Ta aber Biehzucht mehr flüssiges Kapital erfordert, ergaben sich Schulden, die bei etwas Unglüch von Aus in oft herbeisührten.

Richtig ift, bag ber Banernstand noch nicht fo tief verschuldet und gefunten ift, als in andern Theilen Deutschland's und Defterreich's, aber ber Untergang gieht beran; ber Mittelftand ichwindet mehr und mehr. Rammer und Regierung thun viel zur Bebung ber Laudwirthichaft; aber es find Tropfen auf bem beißen Steine. Go fehr mangelhaft Die notarielle Befetgebung im Großbergogthum auch ift, immer ift es noch beffer, beim Notar als beim Juden borgen, wie es der Eifeler und Lothringer thut. Die Zwangsverfaufe find häufig im Luremburgifchen, aber, Gott fei Dant! noch viel feltener, als im Regierungsbezirf Trier und ben Reichslanden. Ift auch ber Biehborg beim Cohne Beraels im Großbergogthum noch wenig befannt, fo niehren fich boch bie Rachkommen bes ausermählten Bolfes gufebends, und bas ift ein ichlimmes, fehr ichlimmes Beichen. Juben in einem Canton genugen, bas Bolt in Balbe an ben Bettelftab gu bringen, ba ihr Moralcober ein anderer, als ber bes Chriften ift. mabrer Segen haben fich fur ben rheinischen Bauer Die Reifferscheid'ichen Darlehnstaffen und die Bauernvereine erwiefen. Doch im luremburger Lande find fie wenig befannt. Liberale Abvotaten und Rotare, Die ben Bauer in ber Rammer vertreten, find nicht geneigt, heilfame Reformen ein: guleiten ; die Berren werden boch ben Uft nicht abhauen, auf bem fie fiben.

And noch andere geringere Ursachen tragen in Luremburg zur Berarmung des Bauernstandes bei: Ausschlachtung von Landgütern, welche die Notare auf Speculation kausen, Miswirthschaft, Festerndten, Ueberproduction an Studirenden u. j. w.

Daß auch anderwärts dieselben Ursachen beiselben Wirkungen hervorsbringen, beweist Baben. Gine 1883 von der babischen Regierung angestellte Enquête, deren Resultat veröffentlicht ward, ergab, daß die pretäre Lage bes Aderbaues dort ihren Grund in ber ungehemmten Theilbarkeit der Güter, in dem falschen Prinzip der willfürlichen Berschuldbarkeit und in

ben überlasteten Uebernahmen in Erbfällen hat. Eine ber Folgen ber mißs lichen Lage bes Alderbaus war auch bort bie Emigration. Der Rückgang von Bauerschaften burch Mißwirthschaft zeigte sich nur in einzelnen Fällen und bie amerikanische Concurrenz erwies sich mehr als ein Phantasiegebilbe.

Bir haben bis jest nur nach ben allgemeinen Urfachen geforscht, welche bem Landmann ben Wanderstab, in die Sand bruden. jett unter bem Sandwerterftande um. Sier haben die verderblichen Lebren ber Manchefterschule viel Unbeil angestiftet. Das Ginbringen ber Schund: waaren lahmte das Sandwert; fpater entzog ihm die billige Fabrifarbeit ben golbenen Boben. Erft in bem letten Sahrzehnte machte fich bie Concurreng ber Dafdinenarbeit fo recht fühlbar. Dobelichreiner, Chloffer, Schumacher, Coneider ze, find ohne Arbeit, ba fie mit bem eifernen Sandwerter nicht concurriren tonnen. Auch in Frantreich und Belgien liegt Die Industrie hart gedrängt barnieder; ber Professionist findet bort weniger Beschäftigung; er geht nach Amerita. Er wird Landbaner, ober fangt einen Laben mit Baaren feines Weichaftes an, ber ihn pormarts bringt, mobei ihm bie Beichicklichfeiten und Rahigfeiten als Mann von Rach zu Statten fommen.

Dieses sind außer Krieg und Kriegsgesahr die Ursachen, die im Großeherzogthum Luremburg, zum großen Theil auch an der Mosel, der Saar, in der Eisel, in Lothringen und belgisch Luremburg, und mehr oder weniger in ganz Europa, zur Förderung der Auswanderung beitragen. Es gibt aber auch Factoren, die von hieraus ihre Wirkung senseits des Oceans üben. Es sind dies der leichte Landerwerd in den Bereinigten Staaten, die kapitalzerzeugende Kraft der Arbeit, die es dem Unbemittelten möglich macht, mit dem Ueberschuß des Ertrags seiner Thätigkeit Grundbestiger zu werden. Das Beispiel der Bohlsabenheit, das Berwandte und Bekannte, die nach Europa auf Besind gehen, geben, die Sicherheit, mit welcher die hiesigen Gesetze die Keinftätte beschüßen, die auch bei den äußersten Unfällen sicher gestellt ist, die Leichtigkeit, mit der junge Leute, Mädchen sast und nehr als Männer, ein Fortkommen sinden. Auch die Schilberung von Land und Leuten durch Briefe, Zeitungen, Zeitschriften und Pauphlete reizt zur Answanderung an.

Man könnte uns einwerfen, daß, da wir die wirthichaftlichen Schäben im Großherzogthum ziemlich unverblümt aufgebedt hatten, wir auch die Mittel zur hülfe in Vorschlag bringen follten. Das ift nicht unfere Sache, bas ift die Sache bes Gefengebers; unfere Aufgabe ift eine andere.

Wir werben in ben nächsten Kapiteln von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sehen, wie die vorhin besprochenen Ursachen oft fast plöplich ihre Wirkungen auf die Auswanderung aus bem Großherzogthum ausnibten.

#### Rapitel II.

## Spuren der Auswanderung im 17. und 18. Jahrhundert.

Der Ausgang bes 16. und ber Beginn bes 17. Jahrhunderts mar für Deutschland, und nicht viel weniger fur Frankreich, eine ichrectliche Beit. Die Rolgen ber unfeligen Glaubensfpaltung machten fich in gang Guropa fühlbar und bas bamalige Bergogthum Luremburg, bas fich zu jener Beit noch tief in Lothringen, Belgien und über ben größten Theil ber Gifel erstreckte, batte Kurchterliches zu ertragen. Obichon basselbe feinen birecten Untheil an den Rampfen ber Riederlander mit Spanien nahm, murbe es boch burch feine Lage in Mitleibenschaft gezogen \*). Es war die Bafis, auf welche die Spanier fich ftutten, um die Riederlande mit Baffengewalt gur Rube gu bringen, und biente als Cammelplat ber Golbner, jo bag es bei ben anhaltenden Durchangen und Mufterungen ichwere Laften gu tragen Wohl beschwerte fich ber Provingialrath bes Defteren, aber ohne allen Erfolg. Die Roth bes Landes und die Drangfale bes Boltes murben burch mehrjährige Migerndten, burch Snugersnoth und auftedenbe Rrantbeiten gefteigert. Die Gitten verwilderten, Ausschweifung rif ein, und gegen Gottlofigteit mußten ftrenge Berfügungen erlaffen merben. Mag bes Glends voll zu machen juchten 1580 und bann 1583 menterische Soldlinge, Die "fieben Teufel" genannt, - es waren 7 Sahrlein von 200-300 Mann - bas Land heim, fengend und brennend ; die Sollander fielen mehreremale über bas Bergogthum ber, brandichatten, wo fie fonnten und nahmen, was zu haben mar. Raub, Brand und Mord bezeichnete ben Beg biefer Bandalen. Belden Abiden Die Luremburger vor biefen fremden Miethtruppen hatten, geht baraus bervor, bag 1596 als Graf Gulg ben Befehl erhielt, Die in Deutschland geworbenen Miethtruppen im Luremburgifchen zu fammeln, und ihm bagn eine Angahl Dorfer gwifchen ber Cauer und Mofel bezeichnet wurden, Die Ginwohner Diefe Dorfer mit Fran und Kind verließen und in's Ansland manderten, um fich ben Bladereien der Soldlinge gu entziehen \*\*). Als ber neuernannte Statthalter ber Riederlande, Erzherzog Ernft von Defterreich, 1594 auf ber Reife nach Bruffel Luremburg paffirte, legte ber Provingialrath auf Unrathen bes Grafen Beter Gruft von Mansfeld ein Bergeichniß ber Beichwerben vor, bas ben entfehlichen Buftand bes Boltes flar vor Mugen führte. numöglich, fagt Dr. Schoctter, "fich einen Begriff von bem Glende ber

Danison w Google

<sup>\*)</sup> Siehe Dr. 3. Schoetter, "Geichichte bes Luremburger Landes", bem wir hier jolgen, auf Geite 220 u. fi.
\*\*) Siehe Dr. Schoetter, S. 225.

unglücklichen Ginwohner bes Landes zu machen. Umionit mußten fie biefe fremben Goldner beberbergen, ernahren und babei murben fie noch, meil fie bas Unmögliche nicht leiften tonnten, ichwer mighanbelt." Der Landmann ging in Lumpen gefleibet hinter bem Bflug, er entbehrte jedes feften Schutes, ber Ader murbe nicht mehr gebant und bas Sandwert feierte. In ber Bermaltung berrichte gleichfalls bie größte Berwirrung und Hordnung. Gs ift baber begreiflich, bag in Diefen Jahren gar viele Derjenigen, Die es noch fonnten, Die Beimath verließen, um in der Fremde die Rube und ben Edut gu fuchen, ben fie im eigenen Baterlande nicht finden fonuten. Die Sadre am Anfange Des 17. Sahrhunderts. Und auch Diefer Anfang mar tein guter. Es folgten nene Ginfalle ber hollanbischen Freibenter, neue Steuern wurden bem verarmten Lande aufgelegt, eine peftartige Rrant: beit raffte die Bewohner ber Sanptstadt babin, und im Bilich'ichen Erbfolge: friege folgten wieder Truppenaushebungen in dem entvölferten gande, bas bie Mansfeld'iden Goldlinge noch bagn bos beimfuchten.

Waren es im Mitteltheil und dem Norden des Landes Noth und Elend, welche die unglüdlichen Ginwohner zur Auswanderung zwangen, so tam in den wallonischen Cuartieren noch eine andere Ursache dazu, daß die Lurensburger zum Wanderstade griffen : der Protestantismus.

Im bentiden Luremburg fand Luther's Bareije menig Gingang, boch gang fehlen Die Spuren nicht. Die Borgange in Det, in Erier, in Prum übten ihre verberblichen Birfungen auch im Bergogthum aus. burchzogen basfelbe, und ber verarmte Abel fah mit lufternen Augen nach bem Rirchengute. Die firchliche Berftudelung bes Lanbes mar ben Planen ber Reuerungefüchtigen fehr gunftig und ber Salt, ben Dranien burch feine Biandener Befitungen im Lande hatte, war nicht bagu augethan, ben Glanben ber Bater gu fraftigen. Die energifchen Dagregeln Rart's V. und Philipp's II., jowie Beter Gruft von Mansfeld's weife und fraftige Borforge hemmten Die Unftrengungen ber religiojen Rebellen, und als Die Jesuiten in's Land berufen worden waren, borte Die Bewegung ganglich Leiber find bie Quellen über jene Beriobe ber luremburger Landes: geschichte nicht genügend erschloffen, und man weiß eigentlich noch nicht genau, wie weit die Bewegung im Lande um fich gegriffen batte. bem geringen gu Gebote itebenben Material icheint Die Reformation auch im beutichen Luremburg mehr Gingang gefunden zu haben, als man geneigt ift, angunehmen. Anders bagegen mar es in ben wallonischen Onartieren im Guben bes Bergogthums. Bon Ceban und Bouillon aus verbreitete fich ber Calvinismus über's gange Ballonenland. Die be la Mard und be la Tour entwidelten einen Gifer fur ben Brrglanben, ber einer beffern Gache murbig gemejen mare. Bie in Ceban, gmang man auch im nahen Bonillon ber Bevolkerung bie Lehren Calvin's auf. Befonbers ruhrig mar babei bie dem Kloster Jouarre entsprungene Aebtissen Charlotte de Bourdon Montspensier, die selbst den Calvinismus annahm und den Prinzen Wilhelm von Oranien 1595 heirathete \*). Sedan und Bouillon standen mit den Resormirten in Gens, in Frankreich, in den Niederlanden in regster Berbindung. In Jooire Carignan machte die neue Lehre schnelle Fortschritte; dort war ein Herd des Krieges nicht verschont blied, so griff auch hier die Auswanderrung um sich. Erst zogen die standhaften Katholiten fort, später griffen auch die Calvinismun Banderstade. So start und sichtbar wurde die Emigration, daß der Herzog von Bouillon 1595 sich gezwungen sah, zur Gewalt zu greisen, um ihr Einhalt zu thun. Hier haben wir die erst en Spuren walton ist der Auswanderrung un zeinen, um ihr Einhalt zu thun. Hier haben wir die erst en Spuren walton ist der Auswanderstade.

Bohin wandten fich alle biefe Auswanderer ? Da es uns nicht gegonnt war, in Guropa die nabern Forschungen anzustellen, fo konnen wir teine fo vollkommene Untwort geben, als wir es eigentlich wünschten. Theile ber Wallonen miffen wir jeboch, bag er fich nach Ungarn \*\*) mandte. Gin anderer Theil biefer Auswanderer fuchte Buflucht und Cout und fand ihn im calviniftifchen Wefel, "einem Berd evangelischen Lebens". Die Wallonen grundeten bort ichon gegen 1545 eine eigene reformirte, mallonifche Gemeinde, die mit Calvin in enger Berbindung ftand. Gie betam fortmährend Zumachs, besonders ftarten nach Aufhebung bes Gbictes von Rantes, und erhielt fich noch bis zu Anfang Diefes Jahrhunderts +). Die Mehrzahl ber calviniftischen Welichen wird aber mohl nach Solland gezogen Ronnen wir Dies auch nicht gerabe mit Dofumenten in ber Sand beweisen, fo fprechen boch viele Brunde für Dieje Unnahme. In Amfterbam waren um jene Beit viele Ballonen. Spanien und Belgien lagen erichopft barnieber. In Frankreich murben bie Reformirten befampft, Die Edweig mar fur biefelben zu entlegen, Deutschland mar burch innere Kampfe gerriffen. Dagegen waren bie Bereinigten Provingen nabe; fie hatten nach 40jährigem Rampfe die Freiheit erreicht und waren ungehemmt in ber Angubung bes reformirten Betenntniffes, bem bie Ballonen ja auch zugethan maren. Der Sandel blühte, es gab Beld zu verdienen, Arbeit im Ueberfluß, murben boch im Sahre 1610 in Amfterbam allein 600 neue Saufer gebaut, und in dem furgen Zeitraume von 30 Jahren ningte die Umwallung ber Stadt zweimal erweitert merben.

Schwieriger ift es zu zeigen, wohin fich bie beutschen, Iuremburger Auswanderer wandten. Es sehlen uns barüber alle und jede Augaben.

t) & Rapp, "Geschichte ber Teutschen im Staate Rem Port", G. 400 und 401.

<sup>\*)</sup> Frequon, "Histoire du pays et de la ville de Sedan", I, ©. 225 m.
\*\*) Perfelbe Mutor, ©. 248 unb 250 und ben "Annales d'Ivoix-Carignan d'après La Holde."

Daß sich auch deutsche Luremburger nach Ungarn wandten, ift nicht unmöglich. Wahrscheinlicher jedoch ist es, daß auch sie nordwärts nach den Niederlanden zogen. Der Aufschwung des Handels und der Judustrie in den Bereinigten Provinzen sprechen dafür; war doch Luremburg die in die Neuzeit in engem Berkehre mit ihnen. Ge standen viele Luremburger, Söhne des heradsgefommenen Abels, als Landstnechte in den Kriegsdiensten der Gueusen. Die Grafschaft Bianden gehörte den Draniern und in Neu-Niederland sinden wir welfche und deutsche Luremburger als Colonisten wieder.

\* \*

Benben wir uns jest nach biefer Geite bes atlantischen Decans. Die Bereinigten Provingen befanden fich trot ihrer langwierigen Rampfe in einem recht blübenden Buftande. Die Sollander befagen eine machtige Sandelsmarine: 20,000 Rauffahrteifdiffe mit etwa 50,000 Matrojen. Ihr oftindischer Sandel mar ein immenfer. Ins aller Berren ganber ftromten die Baaren in den hollandifden Bafen gufammen. Der Gewürg: handel Indien's, der Getreidehandel Europa's maren in ben Sanden bes emfigen Boltes. Cypern's Bolle, Reapel's Ceibe lagen in ben Baaren: fpeichern Amfterdam's, wohin die bentiche Sanfa ihre Baarenniederlage von Antwerpen verlegt hatte, unfern ber Belge Gibirien's und ber Baringe aus ben nördlichen Gemäffern. Die Raufleute murben ichnell reich und maren im Stande, fich auf gewagte Unternehmen einzulaffen. Leuben, Saarlem und Umfterbam waren die Stavelplate bes Welthandels. Immer fuchte man nach einem Wege nach Oftindien, ber ge'n Abend liegen follte. hatte bei einer folden Expedition ber Florenger Beraggano bie munterichone Bai von New Yorf entbedt, und ber Bericht, ben er von Land und Lenten gab, mar bezaubernd. Die Schilderung fand ihr Echo in Solland. fam ber Grfolg einer in Amfterbam gegrundeten oftinbifden Compagnie, die im erften Babre Preiviertel bes eingezahlten Rapitals abwarf \*) und gu Berfuchen ber Entbedung eines andern Ceewegs nach Indien führte. folder Entbedungsfahrt tam ber in Dienften ber oftindifden Compagnie gu Umfterbam ftehende Englander Sudjon 1609 an Die Geftade bes heutigen Rem Port und Rem Berfen, fuhr mit bem fleinen Schiff "Salbmond" und 20 Matrojen in die Bai von New York hinein und den Mauritiusfluß -Das Bujammentreffen mit ben Rothhäuten war den Budjon - hinauf. fein gludliches; Ungehorfam und Ungufriedenheit feiner Mannichaft gwan: gen Subjon zu baldiger Rudtehr, und, tropbem ihn die eiferjuchtigen Englander feithielten, gelangte fein Bericht, ber glangende Schilberungen ber befuchten ganbichaft gab, nach Umiterbam. Es folgten mehrere Erpeditionen nach bem neuen Pande jum Bwede bes Belghandels. Gie zeigten

<sup>\*)</sup> Unt. Gidhoff, "In ber neuen Seimath", G. 30.

sich ergiebig und zur gedeislichen Förderung dieses einträglichen Geschäftes wurde auf der Sübspite der Insel Manhattan, auf der das heutige New York liegt, einige Blocksütten erbaut. Im Jahre 1614 erhielt eine Gesellsschaft Amsterdamer Kankleute, welche das Gebiet vom Hubson bis zum Delaware hatte erforschen lassen, auf drei Jahre das ausschließliche Necht der Schifffahrt und des Handels in jenem Gebiete. Sie ließen auf Manshattan einige Gebäude errichten, bauten auf Caftle Island, in der Nähe des heutigen Albamy, das Fort Oragnie, und am Südssing die keine Beste, die sie zu Ehren des Krinzen von Nassan, Fort Nassanannen.

3m Jahre 1622 tam ein Plan gur Grundung einer weftindischen Compagnie gur Ausführung. Die Gefellichaft erhielt bedeutende Gerechtfame von ben Generalstaaten, und im Ramen ber Regierung nahm fie bas Bebiet zwifden bem Gubfluffe (Delaware) und ben Gelfen bes beutigen Reuengland, Cape Cod, in Befit und nannte es : Reu = Rieberland\*). Bur Befiedelung bes Landitriches fandte bie meftinbifche Compagnie auf bem Schiffe "Ren-Rieberland" im Frühling bes Jahres 1823 etwa 30 Kamilien nach ber nenen Belt. Gie maren von Cornelius Jafobion Men als Director ber Colonie Manhattan begleitet. "Die hernbergefommenen Coloniften waren", fchreibt Gidhoff, "meiftens Ballonen, gurem: burger und Ginwohner anderer Länder an der frangöfifchen Grenge, von benen 18 Familien unter Joris van Thienvout in die Rabe von Fort Dragnien - an Stelle bes heutigen Albany am Sudfon - fich niederließen, 8 Männer (Familien ?) auf der Infel Manhattan blieben; 2 Kamilien und 6 Männer wurden nach dem Connecticut gefandt. wo fie ein fleines fort, Good Sope, und eine Sandelsftation etablirten, bort, wo fich bente die Ctabt Bartford befindet, und ber Reft, hauptfächlich Ballonen, fich an einer Bocht (Bucht), ba, wo hente Brootlyn liegt, ansiedelten \*\*). Nach einem hollandischen Schriftsteller bauten fich die Ballonen auch bei Fort Dragnien Butten. Die Pionier: Niederlaffung am Delaware (Dftufer nabe Gloucester, R. D.) bilbeten 4 junge Chepaare, welche and bem Schiffe getraut worben maren, und 8 Seelente. Gie tauften von ben Jubianern eine große Strede Land und namiten es @ ma: nenbaal (Edwanenthal). 1626 folgten ihnen 200 Geelen, welche ben Grund gu Re u : Um fter bam, bem jetigen Rem Port, legten. Gie bauten ein Fort auf ber Gubfpibe nuter Anweifung bes aus Befel ftammenben Deutschen von frangofischer Berkunft Beter Minuit, Minnemit, ben bie westindische Compagnie jum General Director Ren-Riederland's ernannt hatte. Er faufte 1826 gang Manhattan für \$24 (60 hollandische Bulben) von ben Indianern. Die neuen Colonisten verkehrten in Frieden mit ben

<sup>\*)</sup> Ant, Gidhoff, "In ber nenen Beimath", G. 33.

<sup>\*\*)</sup> S. M. Rattermann, "Deutsch Ameritanisches Magazin", C. 204.

Eingeborenen, die ihnen Petzwert und Saute brachten, Maisahren zum Geschente machten, fich wie Lammer betrugen und mit aller erbentlichen Freiheit handelten. Das dauerte jo mehrere Jahre lang.

Ghe mir uns um bas Edidial fummern, bas bie neuen Anfiedlungen betraf, wollen wir die Frage beleuchten, ob wir es bier wirklich mit Luxem= burgern gu thun haben. Daß unter ben Goloniffen, Die mit Den und Minnuit nach Ren-Rieberland tamen, Ballonen maren, unterliegt nicht bem geringften Zweifel. Dag biefe Ballonen gum Theil, wenn auch nicht alle Luremburger maren, geht barans hervor, daß sie von der Grenze Franfreich's berfamen. Gie waren vor ber Abreife in Amfterbam ober Befel anfäßig und bort eingewandert. Bennegauer, Ramurer und Limburger waren es bemgemäß nicht. Da uns bie großen Quellenwerte von G. B. D'Calla: ghan und 3. R. Broadhead, "Documentary History of the State of New York, Albany 1849-1852" unb "Documents relative to the Colonial History of the State of New York, procured in Holland, England and France", leider bier im Beften nicht gu Gebote fteben, muffen wir Gids hoff's Angabe in Betreff ber Luremburger aut halten. Aller Bahricheinlich: feit nach find bei Gidhoff mit ben Luremburgern beutiche Luremburger gemeint. Daß alle Diefe Coloniften Protestanten, und gwar Calviniften waren, geht barans hervor, bag ber Pfarrer Michaelins ichon 1623 bie erfte hollandifche Gemeinde in Reu-Amfterbam, beute Rem Port, grundete. Mis Bater Joques, S J. in 1643 borthin fam, fand er nur gwei Ratho: Da bas Ericheinen bes Beiniten großes Aufsehen in ber Golonie erregte, hatten gewiß mehr Ratholiten ihn aufgefucht, wenn noch mehr bagewefen mären \*).

Im Jahre 1628 belief fich bie Ginwohnerzahl ber Colonic auf 270 Geelen. Wie wir vorhin gesehen, vertrugen fich in ben erften Jahren bie Colonisten mit ben Rothhauten fehr gut. Um Subjon herrschten aber mehrere Indianerstämme. Der Commandant von Gort Dragnien ließ fich in einen Streit zwifden zwei ber Stamme verwideln, jog gur Unterftutung bes einen ans und ward mit feinen Leuten, von benen einer gebraten von ben Mohames verfpeift murbe, erichlagen \*\*) Die Familien um Fort Dragnien murben nach Manhattan gurndgezogen und auch Fort Raffan am Anf des Provingial: Sefretars de Rafieres' Betreis Delamare aufgegeben. ben beichloft die westindische Compagnie, Privatpersonen, die fich in Ren-Riederland niederlaffen wollten, jo viel gand gu geben, als fie bebauen fonnten. Das führte gu ben jogenannten Batronaten, Die fich fpater 1632 perließ Minuit Die Colonie in befriedis recht verberblich erwiesen. gendem Buftande. Sandel und Aderban blübten, als er gurudberufen mard.

\*\*) (fidhoff, ,,3n ber neuen Beimath", C. 36.

<sup>\*)</sup> Rev. Jelir Martin, S. J., "The Life of Father Isaac Jogues, S. J.", Seite 153 und 154.

Die Küfte von Long Island (bas jetige Brootlyn) war mit Ausiedelungen bedectt. Die Beziehungen zu den Rachdarn waren gut, der Berkeft mit den Indianern freundlich; die Aussuhr hatte sich verdreisight, die Bewölkerung vermehrt. Da es nicht in unserer Absicht liegt, eine Geschichte Neus Riederland's zu schreiben, so wollen wir bemerken, daß in 1622 Carelton die Absicht hatte, auch in Virginien Colonien mit Hilfe der Wallonen zu gründen, es kam aber nicht dazu.

Bir haben nachgeforicht, ob im Berlauf bes 17. und im 18. Jahrhun: bert fich Spuren luremburger Auswanderer nach ber neuen Welt fanden. Doch ohne Erfolg. Möglich ware es zwar, bag einzelne mit ben Pfalzern binüber nach ben Colonien gogen, boch gang mahricheinlich ift es nicht. Die Musmanderung ber Pfalger und ber Galgburger, bann auch mancher Norddeutscher hatte ihren Grund meift in Glaubenswirren. Da im Lurem: burgifchen bie Reformation feinen nachhaltigen Ginbrud hinterließ, jo fiel biefer gewichtige Sanptgrund gur Auswanderung meg. Db bei ben 33,000 Rheinländern, die 1708 und 1709 auf Ginladung ber Königin Anna von England, die Beimath verliegen, um fich in ber neuen Welt anzufiedeln, Luremburger maren, barüber fehlt uns Mustunft. Wir' haben Rupp's Sammlung von mehr als 30,000 Ramen von Ginwanderern in Bennfpl: vanien, aus Deutschland, ber Schweig, Solland, Franfreich u. a. St. von 1727 bis 1776 burchgesehen, finden aber nicht einen einzigen ber Ginmanberer genau als Luremburger verzeichnet. Freilich Unfangs fehlt in ben Schiffsliften bie Ungabe ber Bertunft, aber bag fehr wenige als Romifch: Ratholifche angeführt find, bestätigt unfere Unficht. Wo fich Ramen finden. bie man als fpezififch luremburgifche bezeichnen konnte, laffe man fich nicht Die Ramen find frautifches Sprachaut, ober bezeichnen folche Familien, beren Bermandte in's Luremburgifche eingewandert find.

Das Edict des Raisers Joseph II, dd. Wien den 7. Juli 1768, das die Auswanderung verbot, ward auch in Luremburg verfündet. Erst wenn Luremburg's Regesten über die beiden letten Jahrhunderte gesammelt und dem Drud übergeben sein werden, mögen sich noch andere Spuren der Auswanderung sinden.

### Rapitel III.

## Die Auswanderung vor dem Jahre 1840.

Bie in Gud: Amerika ging and in Nord: Amerika ber luremburger Miffionar mit bem Krenze bem inremburger Answanderer vor.

Rach den napoleonischen Rriegen regte fich in gang Guropa Die Husmanberungelnft, boch finden wir um die Beit feine Spuren, bag Luremburger nach Nord-Amerika zogen. Gud-Amerika mar ihr Ziel. Die Auswandes rung nach jenen Regionen haben wir ichon in fruhern Rapiteln geschilbert. Sier wollen wir nur die Auswanderung in bem Jahrzehnt von 1831 bis 1840 in's Huge faffen. (Fe wird nothig fein, die Lage bes Landes in bem Jahrzehnt zu ichilbern. Das flache Land mar zu jener Beit belgifch, bie Ctadt hollandijch mit prengischer Bejagung. Der zwischen Belgien und Solland tobende Rampf übte feine unheilvollen Birfungen. Die politis ichen Buftande maren unficher. Satte man auch bie ichanbliche Schlacht= und Dahlsteuer abgeschafft, jo brudten die Rriegslaften boch hart. und Wandel lagen barnieber, Die Induftrie ftodte ; ber Aderbau litt fcmer, und bas Jahrzehnt hatte feine befonders reichen Erndten gu verzeichnen. In ben Jahren 1833 und 1834 mar ber Preis bes Getreibes ein fehr niedris ger. Der Bectoliter Beigen galt nur 11.15 Franten, Roggen 7.80 Fr., Gerfte 6.84 Fr. und Safer 3.72 Fr. 1837 war die Erndte aut, ber Preis hoch, galt boch 3. B. ber Bectoliter Beigen 17.12 Gr., Die andern Körnerfrüchte im Berhaltnig. Tropbem hörte bie Auswanderung, bie beim Ausgange bes vorhergebenden Jahrzehnt ihren Anfang genommen, nicht auf, wenn fie auch nicht gerade fehr bedeutend mar. Die ichmere Militarpflicht trieb manchen jungen Mann, ja gange Familien über ben Deean. Un ber Dojel bachte man nicht viel an's Berlaffen ber Beimath. war in noch zu frifdem Andenten. Die Mojelaner hatten nach Abichaffung bes Weinrechts in Belgien einen guten Martt für ihre Beine, Die Brenn= ftener drudte nicht, und hatte bas Sahrzehnt, wenn auch feine gang guten, jo doch im Durchschnitt paffabele Berbfte aufzuweifen. 1833 und 1837 waren fogar ziemlich gute Beinjahre und 1834 ein ausgezeichnetes. Der Binter von 1837 auf 1838 war fehr ftreng ; ben Armen erfroren die Rartoffeln, und es gefchah Unglud jeber Urt. Wein gab es im folgenden Berbfte nicht ; Die Trauben gelangten nicht zur Reife.

Auf eine Schilberung ber vollemirthichaftlichen Lage in den Bereinigten Staaten brauchen wir nicht einzugehen, ba fie in jenem Jahrzehnt noch teinerlei Wirfung auf die Auswanderung im Großherzogthum ausübte.

Wie schon in früherem Kapitel bemerkt, waren es Luremburger, benen bie Auswanderung nach Brafilien nicht gelang, die in Bremen Baffage nach

Baltimore nahmen. Unter ihnen finden wir die in 1879 dort verstorbene, 113 Jahre alte Elisabeth Reuter, geborene Köhler, die zu jener Zeit mit ihrer Familie herüber kam. Andere kamen aus der Rähe von Guirsch bei Arlon. leberhampt rekrutirten sich die meisten jener Answanderer diesseits und jenseits der heutigen Grenze zwischen Gene Großherzogthum und dem Königreich Belgien. Fuhr man Ansangs über Baltimore, ging es später ihder New Orleans. Wohin die über Baltimore Ziehenden sich wandten, gelang uns nie zu ermitteln. Tie in New Orleans Ansommenden fuhren den Mississippi und den Ohio.

Die Briefe, welche von bier aus in Die Beimath gelangten, fcheinen ihre Birfung nicht verfehlt gu haben, ichrieb boch einer : "er tonne fein Leben vom Buderbaume maden." In Offen (Fouches) mar man fluger; man glaubte ben Briefen nicht fo unbedingt und fandte einen gewiffen Martin 1832 auf Rundichaft aus. Der Bericht lautete paftlich, benn 1833 machten fich zwei Expeditionen fertig und verliegen die Beimath. Es maren 15 Mann aus Offen, einer aus Metig (Messancy) und einer aus Gelingen (Selange) ; alle fraftige junge Leute, Die fich vor feiner Arbeit icheuten, Art und Pflug gu führen wußten und bie Bide wie die Schaufel handhaben fonnten. 1834 tamen 7 Mann aus Goes, die fich in Start Co., Ohio, nieber: liegen. Unter ihnen mar + 3. B. Roet. 1835 und 1836 wanderten viele Offener aus und fauften fich bei Chelbon, Byoming Co., Dem Dort, an. Bis Ende ber vierziger Jahre folgten andere Bewohner von Offen, auch einige Bewohner von Goes. Um bas Leben gn friften arbeiteten bie jungen Leute an ben Ranalen Dem Port's. Gie erhielten \$13 per Monat Farmer bezahlten ihren Rnechten \$8 bis \$10 per Monat. In 1835 ließ 3. B. Roel feine Familie aus Europa nachtommen und bolte fie in Albann, R. D., ab. 1838 jog er weftlich, frengte ben Diffif: fippi und war, abgesehen von den luremburger Mijfionaren, die im vorigen Sahrhundert in Rem Orleans mirtten, ber erfte Luremburger, ber fich jenfeits des Baters der Strome bauernd niederließ, doch foll 1836 in Rem Orleans ein früherer Bewohner von Rospelt, beffen Rame wir nicht erfahren fonnten, ihn vor Roël bewundert haben. Roel ließ fich einige Meilen fühlich von Onbuque, ba wo bie Familie heute noch wohnt, nieber. Bu ihm gefellten fich fpater feine beiben Bruber : Frang, ber beute noch neben 3. B. Nobl's Farm lebt und Aderbau treibt; bann Johann Frang, ber ben Riefenftrom fpater auf eigenem Dampfer befuhr und ichon eine Reibe Sahrzehnte in tubler Erbe ruht. Er gab einer Dampfbootlandung am Strome feinen Ramen.

Da sich New York zur Handelsmetropole bes Landes emporichmang, rift es die Auswanderung an sich, und, wie erst Baltimore, verlor später auch nach und nach New Orleans seine Wichtigkeit als Ausschiffungshafen

für Auswanderer: Die Paffage war ziemlich hoch; sie betrug über New Orleans mehr als 500 Franken.

Balfche Luremburger (Ballonen) wanderten in dem Jahrzehnt nicht aus. Auch aus dem jetigen Großherzogthum war der Abzug nicht sehr start. Die größte Zahl der Answanderer lieserte die Gegend um Arlon. Benn wir annehmen, daß in dem Tezennium 200 Auswanderer aus dem jetigen Großherzogthum und 300 aus dem dentschen Theil der belgischen Provinz Luremburg sort nach Amerika zogen, so werden wir der Bahrheit sehr nach sein.

Wie alle Pioniere im Urwald, hatten auch die Luremburger einen schweren Anfang. Die mitgebrachten Mittel waren gering, der Berdienst klein, die Producte billig, die Ansiedlungen fern vom Markte, zu denen statt der Wege Waldschneusen sichrten, und wie froh waren die Farmer, wenn die Indianer sie in Anhe ließen, und sie im Stande waren, 80 Acker zu kaufen, wenn das Land in den Markt kam. Hohe Prozente musten für die etwa sehlenden Dollars bezahlt werden. Die Interessen kachten Manden um Haus und Hos. Bahrhait glücklich schätzen sich die Leute, wenn sie einen Priester jahen, der sie ermuntern, aufrichten, trösten und ihnen die Heilsmittel des Glaubens — von Kirche war fast uirgends die Nede — spenden kounte.

### Rapitel IV.

# Die Auswanderung von 1841 bis 1850 einschließlich.

Der Ausgang ber breißiger und ber Beginn ber vierziger Jahre waren für Luremburg noch feine Zeit ber politischen Anhe. Durch ben Londoner Bertrag wurden, wie bekannt, die Gerichtsbezirke Arton, Reufchkteau und Marche mit einer Fläche Landes von 440,000 Hectares, auf denen 158,887 Einwohner lebten, vom Großherzogthum abgetrennt, dem unr mehr die Gerichtssprengel Luremburg und Diekirch mit 258,000 Hectaren Land und 169,730 Ginwohner blieben. Der abgetrennte Theil bildete die jedige besgische Provinz Luremburg. Die Folgen der Trenung machten sich zu bei dem Seiten der unen Grenze sichlbar, am meisten jedoch im Großherzogthum,

bas fich einer vollen politischen und wirthschaftlichen Reorganisation 1841 legte Bilhelm I. mit ber hollanbifden auch bie untergieben mußte. luremburgifche Krone nieder. Bilbelm II. bestieg ben Thron. bem Lande eine freie, ftandifche Berfaffung, bas Bundescontingent marb organifirt, bas Land zu einem eigenen apoftolischen Bicariate erhoben, und weife Bejete erlaffen. Der Ronig meinte es gut mit feinen Luremburgern. Der Speftabel in 1848 hatte andere Urjachen als politifche Ungufriedenheit, tropbem mard eine noch freifinnigere Conftitution bewilligt, Die nach belgischem Mufter gugeschnitten, ben religiofen Bedürfniffen bes Boltes geringe Rech: Leiber raffte 1849 ber Tob ben "ebeln" Ronig fast ploslich babin, tief und mit Recht betrauert. Das war die politische Lage bes Großbergogthung am Musgange bes Jahrzehntes. Gie batte eigentlich wenig Ginflug auf die Ginmanderung. Defto mehr hatte dies bie poltswirthichaftliche.

Um Ende ber breifiger Jahre maren bie Zeiten ichlecht. Die Weben bes belgifchen Freiheitskampfes, Stoden ber Induftric, Darnieberliegen von Sandel und Bandel, geringe Erndten, niedrige Breife, machten fich im bentichen Theile ber neuen Proving und auch in ben westlichen Cantonen bes Großherzogthums fehr fühlbar. Un ber Cauer und Mofel hatten fich bie Binger etwas erholt, ba fchloß ihnen die Annahme des Londoner Bertrags ben belgifden Martt. Gin harter Schlag fürmahr! Aber nicht ber hartefte, ber traf fie 1842, als Luremburg bem beutichen Bollvereine beitrat. daß ber belgische Absatz verloren ging, bas Beinrecht marb wieder eingeführt, die preufischen Schmierweine machten bem beimischen Brobucte Concurreng, und ber unheilvolle Kartoffelichnaps begann bem Armen ben Wein Dabei war die Stenereinschätung bes Bobens fo hoch, baf bie Rammer fpater fich gezwungen fah, Die Reinertrage ber Beinberge um 20 Prozent zu erniedrigen. Berr Gb, be la Fontaine ichilbert bie Buftanbe an ber Mojel in jener Beit mit folgenden Worten \*): "Bie lebt er (ber Binger)? Bie bezahlt er feine Steuern? Er lebt von Entbehrungen, und wenn bas Glend ihn zu viel plagt, jo geht er gum Bauer und borgt fich Brot ; er geht zum Rotar, borgt fich Geld und verpfändet Sab' und Gut. Endlich fommt nun das Biel aller Erwartungen, ber gute Berbit, ber ben Allein mit bem guten Berbfte erfallen auch Die Bab: Urmen retten foll. lungstermine. Die ungedulbigen Gläubiger, Die nicht einmal Die Binfen ihres Rapitals erhalten konnten, fallen über ben neuen Wein ber, nehmen ihn fort in Natura, ober bringen auf beffen ichlennige Beräußerung. Der bedrängte Binger nuß feinen Bein losichlagen, ehe berfelbe noch preis: würdig ift, und er fangt von Reuem fein Leben von Soffnungen und Leiben an. Man glaube ja nicht, ich murbe etwa zu grelle Farben auftragen. Das

<sup>\*)</sup> Giehe Eb. be la Fontaine, "Die Weinberge und Die Cabafterrevifion".

Bilb ift nur gang fummarifch ber treuen Babrbeit gemäß und gibt genau unfere Mojelauftande por bem Sahre 1857 wieder. Um fich beffen an übergengen, befichtige man die Umteftuben ber Rotare und bas Soppotheten-Bureau jener Zeit. Huch bie bamalige großartige Muswanderungsbeme: gung nach Amerita hatte feine andere Urfache." Go weit Diefer grundliche Renner ber Mittelmofel. Dagn fam eine furchtbare lleberichwemmung bes Mojetthales im Binter 1844, Die viel Schaben anrichtete. ichon, bag bas Jahrzehnt ein autes Beinjahr, 1846, und mehrere mittelmäßige aufweift, aber ber Ertrag biefer auten und mittleren Sabre biente nur bagu, ben Bedrangten bie Mittel gu liefern, bag fie nber Gee fonnten, begwegen mar in 1847 und 1849 und 1850 die Auswanderung aus jenen Begenden jo ftart. Der Anfang ber vierziger Jahre mar aber auch für ben Bauer nichts weniger als eine goldene Beit. 1841 mar ein Gehliahr ; '42 war beffer, aber nun begannen bie Rartoffeln gu faulen; fie murben fo theuer, bag am 12. November 1842 bas Malter 12 fr. foftete, Regierung mußte bie Armen in ben Städten unterftnigen. Diefe Rartoffel: frantheit trat aber mehr im Gutland, als im eigentlichen Desling auf, und bas mar ein Glüd. 1845 fehlte bas Getreibe. 1846 und 1847 maren Schredlich theuere Jahre. Sungerenoth fuchte bas Land beim. Auf 29,41 Fr. ftieg ber Bectoliter Beigen, 24.08 fr. galt ber Roggen, 17.60 Fr. bezahlte man für Gerfte und 8.51 Fr. für Safer. Ginem weichen Borminter folgte in 1844 ein barter Nachwinter. Butter ftica von 20 Grofchen (24 Fr.) im Berbite auf 2 Thaler (7.50 Fr.) per Centner im Frühjahr. Braucht man fich ba gu wundern, wenn ber gebrudte Mann gum Banberftabe griff ?

Die Bereinigten Staaten machten in bem Jahrzehnt gute, gefunde Fortichritte ; Die Rriege mit ben Ceminolen und mit Merito thaten bem Lande menig Gintrag. 3m Gegentheil! es murbe in Guropa beffer befannt; Die Briefe ber in ben breifiger Jahren Ausgewanderten flangen hoffnungsvoller, und die ichriftlichen Berichte murben von Jenen bestätigt, Die man auf Rundichaft gefaudt, ober Die gurudtehrten nach ber alten Beimath. In ber füdojtlichen Gde ber nenen Proving Luremburg begann die Emigration lebhafter zu werben und brang bann auch tiefer in's Land binein. ber Brat machte man ben Anfang. Grit maren es einzelne Familien, bas war 1842, jo 3. B. Gberhard Manes von Kolichett, Die westwärts gogen. 3hr Biel mar New Yorf und Ohio. 3m Jahre 1845 famen fie dann in größeren Schaaren und folgten bem Strome ber bentichen Ginmanberung nach Minois, Wisconfin und 1846 auch nach Jowa. Zuerst famen 15 luremburger Familien, Die fich bei Boln Groß in Dzautee Co., Wisconfin, nieberließen. Gie maren nicht reich, hatten aber fraftige Urme, maren fromm, gottergeben und entichloffen zu arbeiten. Gie famen meiftens aus

ben Cantonen Redingen und Capellen, jedoch maren auch einige "beliche" unter Die "Braberthaler" liegen fich 1845 auf ber "Ridge", einer am Michiganice nördlich von Chicago bingiebenden Bobenerhöhung, nieder. Gin Trupp lenfte 1846 jeine Schritte nach Jowa, nach St. Donatus, Jacion Co. ; ce waren dies ber verftorbene P. Gehlen, ber ebenfalls bahingeschiedene Charles D. Soffmann, Silger 2c., alle aus Olm bei Rehlen, bann die Familie Longueville u. Und. Auch Luremburg, in Dubuque Co., erhielt einzelne Fami: lien, meift Bewohner Teulen's und Merzig's, alfo aus bem Canton Diefirch. Bei Bredonia, in Dzautec Co., Bisc., liefen fich chenfalls Landsleute 3m Town Belgium, Dgantee Co., Wisc., entstanden um jene Beit die luremburger Unfiedlungen. Der Rame bes Townships faat uns noch hente, wo die Anfiedler herkamen. In 1847 mard bie Ausmanberung ftarter, und besonders maren es die Moselauer, welche die Beimath jest zahlreicher als in 1846 verließen. Das Ziel ihrer Reife mar fast aus: ichlieftlich bie Gegend um Port Bafbington in Bisconfin. Micolas, bas an ber Grenze ber Counties Chebongan und Dzaufee liegt. fanden fich 1848 ichon an die 80 Ramilien. Mit ben Luremburgern mifchten fich in den Anfiedlungen um Bort Bajhington auch Rheinlander, Gifeler, Sunsruder und vom "Ga", wie ber Strich zwijchen Caar und Mofel vom Bolt bezeichnet wirb. Th. Loes aus Medingen legte ben Grund gu ben Anfiedlungen um Cascade, Dubuque Co. Auch nach Bemautec. Banteiha Co., Bisc., gogen in 1848 Mofelaner; ben Anfang machten Die beiben Bengel von Machthum, ihnen folgten die Gebrüber Weber aus Bintel an ber Caner. Tag and viele Answanderer nach Ohio und New Nort in Die alten Anfiedlungen gogen, verfteht fich mohl von felbit.

1849 war die Answanderung so start geworden, daß die Inremburger Zeitungen wahre Jammerlieder anstimmten. So schreibt der "Bolksfreund" von Tiefirch am 28. Jannar 1849 wie solgt: "Von allen Seiten und durch alle Mätter erhalten wir Nachrichten über die diessährigen Ausswanderungen, die auf das Unglandliche gestiegen sind . . . . . . . Noch vor 3 Jahren waren es fast nur Leute aus der Arbeiterklusse und Landleute, die auswanderten. Heute abe den Arbeiterklusse eine andere Karbe angenommen, und wo früher nur sleisige Hände hinwanderten, ziehen jeht auch die stolzen Kapitalien hin. Betrachten wir nur oberstächlich die Begebenheiten des verstossenen Jahres mit ihren Folgen, und die Aussischten in die trübe Zukunst, dann wird sich Niemand mehr wundern, daß Reich und Arm lieber in den Strahlen der freien amerikanischen Sonne sich bewegt, als unter dem karessischen Kantschu "von Gott begnadeter" europäischer Fürsten."

Sogenannte "Lateiner", politische Flüchtlinge, sandte bas Großherzog: thum nicht herüber.

Belchen Beg bie Auswanderer nahmen, geht aus bem von Tiffen, Bisc. (Tiffin, Ohio), gefchriebenen Briefe eines Mofelaners hervor, ber im "Luremburger Bort", II. Jahrgang (1849), in ber Rr. vom 16. Märg, auf ber britten Geite, abgebrudt ift und folgender Art lautet : "Die Aus: manberer hatten in ben erften Tagen bes Octobers einen heftigen Sturm auf ber Gee erlebt und maren am 4. November in New Dorf angefommen. Bon ba gingen fie theils per Gifenbahn, theils per Dampfichiff über Albany, Buffalo zc. zu bem Orte ihrer Bestimmung. Der Staat Bisconfin ift bie Gegend, welche die Luremburger fich vorzugsweife zur Rieberlaffnug mablen. Der Boden ift fruchtbar, bas Rlima bem biefigen entiprechend, Die Lebens: mittel find billig, und Arbeit ift überall gu finden. Unfer Dofelaner fand in ber Rabe feiner Rieberlaffung nicht wenige Landsteute aus Lenningen, Greiwelbingen, Ghlingen, Balferbingen und Bons." Diejenigen Ginmanberer, Die fich in Joma und im westlichen Illinois nieberließen, tamen meiftens über Rem Orleans, ben Miffiffippi herauf, nach Galena und Dubuque; andere nahmen ben Landweg von New Port aus.

Daß die Seereise nicht immer ohne Gefahr ablief, bewies das Schicks sal, das den "Floridian" tras. Unter Commando des Capitains Whitmore lief das Schiff mit weit über 200 Passagieren von Antwerpen aus und scheiterte an dem "Longsand", einer Sandbant an der englischen Küste. Gin Emigrant und drei Matrosen wurden gerettet, alle Andern gingen zu Grunde. Darunter besanden sich mehrere Luxemburger, unter denen eine Familie Hottna von Feusen.

Die Fahrt auf dem Mississispi hatte ihre Mühseligkeiten. Durch den frühen Eisgang, der 1846 auf dem Ohio eintrat, gingen verschiedene Dampfer auf dem Bater der Ströme zu Grunde, und so lagen im Dezember des genannten Jahres mehrere Tausend Einwanderer in Cairo, All., arm, hülflos und hatten schwere Leiden auszustehen. Ein bösartiger Durchsall raffte viele weg. Und nicht allein durch die Elemente, sondern auch durch bösse Menschen kamen die Nenantömmlinge in's Elend. Der Capitain D'Hara des Schiffes "Independence" setzte etwa 100 dentsche Meilen oberzhald New Orleaus auf einer Flußinsel über 100 dentsche Einwanderer mittelz und hülflos ohne Vorwand aus und überließ sie ihrem Schicfal. Manche kamen um; andere wurden im Verlause einer Woche von Fischern gerettet. Ob Luremburger bei den Unglüdlichen waren, wird nicht gemeldet.

Daß die Auswanderer in den Haseustädten auf's ichmählichste ausges beutet wurden, darüber verlauten auch nicht wenige Magen. Die Iurems burger Blätter riethen den Auswanderern mit Recht, sich zusammen zu thun, was auch geschah. Gie kamen in Trupps von 10, 15, 20 und 25 Familien.

Die Seereise mar theuer, 200 Franten per Kopf, bei eigener Betöstigung. Kinder die Hälfte.

Die Auswanderer, Die in der Mitte der vierziger Jahre Die Beimath perließen, maren nicht mit vielen Mitteln verfeben; anders mar es ichon mit benen, die Ausgangs ber genannten Beriobe folgten. Gins aber hatten alle : bas mar Muth, Gottvertrauen, gefunde Arme, guten Billen gur Arbeit und hoffnung auf bie Butunft. In ben meiften Fallen ftand es um Rirche und Schule ichlecht. Gie fehlten ganglich. Aber man ließ fich nicht abichreden. Rounte man feine Dome bauen, fo errichtete man bem Allmach: tigen Tempel aus behauenen Bloden im log style, Blodhausftyl. legte man fie nicht an, biefe Rirchen, benn bie Bahl ber Ratholiten mar Bis bas Gotteshaus ba ftanb, ward Deffe in einem Brivathaufe gelefen, wenn ber Briefter fam. Und in welchem Saufe bas guerft gefchah, weiß man beute noch. Das Land ju Rirche und Rirchhof marb meift In Batry's Saus ju Soly Crof, Bisc., ward bas erfte beil. Opfer in ber Begend gefeiert. Friedrich Ren ichentte in Leopold, Berry Co., Indiana, bas erfte Land jum Gotteshaus. Beter Bentels, ber 1845 nach New Bienna, Dubuque Co., Jowa, tam, half bort bie erfte Rirche bauen \*) ; jeben vierten Countag mar Gottesbienft. Bu Ct. Nicolas, in Dautee Co., errichtete man 1847 eine fleine Blodfirche.

Als 1849 die Goldminen Californien's entdedt wurden, ließen fich auch Luremburger verloden, nach dem neuen Eldorado zu ziehen; als Milslionär ist keiner zurückgekehrt. Noth und Elend hat mancher in Hülle und Külle ansgestanden.

Gegen alles Erwarten ist es uns gelungen, statistische Rotizen über die Auswanderung während dieser Periode zu sinden. Wir verdanken sie der Güte des Herrn Pastors Martin Blum aus Hessingen. Diese Angaben sinden sich in den auntlichen Exposés de la situation du Grand-Duché de Luxembourg sous le rapport administratis, industriel et commercial. Sie erschienen im Druch de Schmit: Prück und später bei J. Lamont zu Lurenzburg. Das erste erschien 1842 und umsaßt die Jahre von 1839 bis 1841; es ist darin von keiner Auswanderung die Rede. Der Bericht von 1843 theilt (Seite 30) mit, daß während des Jahres 1842 unter den 712 für's Aussland ertsseilten Pässen auf Auswanderer nach Amerika lauteten und sür 45 Personen bestimmt waren, wovon 31 Männer, 4 Frauen und 10 Kinder, hiervon war 1 Auswanderer aus dem District Grevenmacher, 2 aus dem District Luremburg, der Kest aus dem District Testirch, was uns das schon früher Gesagte bestätigt, daß die Auswanderung an der belgischen Grenze beganu.

<sup>\*)</sup> Go bauten in 1845 in New Bienna, Dubuque Co., Jova, 17 Zamilien ein Kirchlein. Jeber lieferte 4 behauene Blode und 200 geriffene Vorte jum Dach (clapboards).

Bon den in 1843 genommenen 635 Päffen lauteten 74 auf Luremburger, die nach Nord-Amerika zogen. Es wanderten 253 Personen aus, nämslich 74 Männer, 39 Frauen und 140 Kinder. Leider wird nun nicht mehr näher bezeichnet, aus welchen Districten sie kamen. (Seite 45, Exposé 1843.)

Jin Jahre 1844 lauteten von den 449 Paffen in's Ausland 15 auf Amerika. Es wanderten in dem Jahre 24 Personen : 15 Männer, 3 Krauen und 6 Kinder aus (Exposé 1845, S. 55).

Stärker ward die Auswanderung 1845. Bon den 542 Päffen waren 86 zur Reise nach Amerika. Bon den 218 Personen, die über den Ocean 30gen, waren 87 Männer, 35 Frauen und 96 Kinder. (Exposé, gedr. bei 3. Lamort, S. 67.)

In 1846 nahm die Auswanderung noch stärker zu. 330 Bäffe von den 936 lauteten auf Amerika. Es wanderten 991 Bersonen aus : 311 Bersheirathete, 168 Erwachsene und 512 Kinder (Exposé, gedr. bei J. Lamort, S. 63). Leider hören damit unsere Quellen auf zu fließen.

Stellen wir diese Zahlen zusammen, so ergibt sich eine Summe von 1451 Emigranten für die 5 Jahre. Nach den Klagen der heimathlichen Blätter war auch die Auswanderung in 1847 eine starke. In 1848 ließ sie nach, ward aber 1849 und '50 wieder bedeutend, besonders da viele Auxemburger Frankreich verließen und nach Amerika zogen. Wir gehen nicht weit sehl, wenn wir sagen, daß in dem Jahrzehnt 4—5000, sagen wir 4500 Luremburger auswanderten. Gine Stühe unserer Angabe sinden wir in der Volksächlung. Die Bevölkerung des Großherzogthums nahm von 1843 dis 1846 um 6236 Seelen zu; dagegen von 1846 bis 1849 blos um 3643, ein Unterschied von 2590 für dieselbe Beriode. Mit Recht schried man benselben auf Rechnung der Auswanderung nach Amerika. Zu bedauern ist nur, daß uns die Angabe der Districte sehlt, aus denen die Emigranten stammten. Daß viele Auswanderer ohne Pässe wegzogen, verzsteht sich von selbst.

Bum Schluß dieses Kapitels wollen wir noch bemerken, daß mit Aussnahme berjenigen, die sich bei Dubuque auf der Prairie niederließen, alle Luremburger die Heimath im Walbe sinchten. Sie achteten der Mühseligskeit und der Beschwerde des Klärens und Robens nicht. Schwer war der Ansang, den diese Lente hatten. War der Wald geklärt und erzeugte Producte, so galten benn doch diese Producte wenig. Für Weizen erhielt man 40 Cents, sur Kartosseln und Mais 10 Cents per Bushel. Das war nicht zum Reichwerden. Doch Ausgangs der vierziger Jahre stiegen die Preise etwas.

### Rapitel V.

## Die Auswanderung von 1851 bis 1860.

Wir werden in diesem und den folgenden Kapiteln Gelegenheit haben klar zu sehen, daß die Auswanderung nicht allein von den Zuständen in der Heimath abhängig ist, sondern daß auch die Lage der Union ihren Ginfluß barauf übte. Aus dem Grunde ist es hier am Plațe, vorerst die Lage der Bereinigten Staaten in den fünfziger Jahren in einigen großen Zügen zu schildern.

Das Jahrzehnt begann mit ben beften Musfichten. Friede hatte ber Bund mit allen Boltern ber Erde; Friede herrichte babeim. fchritt raftlos und gefchäftig auf ber Bahn gum Bohlftanbe bahin. Cenjus enthüllte ben Augen ber ftaunenben Belt nie guvor gesehene Fortfdritte und einen beneibenswerthen allgemeinen Boblftanb. politifchen Störungen und innern Bermurfniffe hatten nicht vermocht, Die materielle und geistige Entwidelung gu bemmen. Die Erwerbung ber großen Landergebiete, Die reiche Ausbeutung ber Goldminen Californien's und bie Folgen ber 1848er Birren gestalteten bie Ginmanderung gur Bolfermanberung, und es tam eine große Daffe intelligenter Rrafte, Die nun auf Europa rudwirkend, die Bereinigten Staaten als ein mahres Paradies Much die Ausstellung in New Port im Jahre 1853 trug nicht wenig bagu bei, Land und Leute in Europa befannt gu machen. paffirte ber Congrest bas Homestead law, bas liberalfte Landgefet, bas bie Welt noch gefehen. Doch bem Lichte folgte ber Schatten. Ranfas : Birren, Die Stlavereifrage trat immer ftarter in ben Borber: grund, aber mehr als Alles das bammte die erstartende "Ameritanische Bartei", Die fogen. "Anownothings", Die gur Bolfermanderung angefcmellte europäische Emigration gurud. Die Ausschreitungen in Louis: ville, Kentudy, fowie in Baltimore und anderwarts, welche fich bas ameritanifche Rowdythum, ber Janhagel ber Großftabte, gegen bie Gingemanberten gu Schulden tommen ließ, hallten in Europa wieder und trugen mit bem Rrach und bem Bufammenbruch ber Banten viel bagu bei, bag 1858 wie mit einem Schlage die Auswanderung, auch die aus dem Grofherzog: thum, aufhörte.

In Europa waren am Beginn ber fünfziger Jahre die politischen Bustände keine zustriedenstellenden. Die Nachwehen der Achtundvierzigers Revolution machten sich in der Reaction geltend; der schleswig-holstein'sche Krieg war zwar beendet, doch Deutschland ebensowenig als Tänemark mit dem Resultate zufrieden. Louis Napoleon schritt mit einem lächerlichen Plebiscite auf den Kaiserthron; die unselige orientalische Frage tauchte

wieder auf, und Frantreich's Berricher ergriff mit beiben Banben bie Belegenheit, fein unruhiges Bolt nach außen bin gu beschäftigen, um beffen Blide von ben innern Schaben abzulenten und bas Beer im militarifchen Blange gu geigen. Die englischefrangofische Erpedition nach China, ber Aufstand in Oftindien, und am Ausgange bes Jahrzehnts ber Krieg Frantreich's und Cardinien's gegen Defterreich, bem ber Raub bes Rirchenstaates folgte, haben nicht jo viel Ginfluß auf Dentichland genbt, als ber Rrimfrieg, ober beffer gejagt, Die Ungft, welche bas Bolf Deutschland's beichlich, als berfelbe jum Ausbruche tam. Denn von rund 65,000 in 1850 ftieg bie Auswanderung auf rund 215,000 in 1854, um im nachften Jahre, als Die Rriegsgefahr vorüber, auf nabe 72,000 gu finten. Geit Mitte bes Rrim: frieges hatte Deutschland einen wirthichaftlichen Aufschwung, ber 1877 mit einem Rrach enbete, in beffen Folge bie Auswanderung wieder auf 92,000 Rriegsfurcht und ichlechte Zeiten find auch in Deutschland von jeher Urfachen ber Auswanderung gewefen \*). Wenn wir Dieje Worte über Die beutiche Auswanderung einschalteten, thaten wir es aus bem Grunde, bag feit bem Butritt Luremburg's gu bem bentichen Bollverein bie wirthichaftlichen Buftanbe bes Großherzogthums von Deutschland mehr als früher beeinflußt murben.

In politifder Sinficht ließen bie funfziger Jahre fur bas Großherzogthum wenig zu munichen übrig. Der als Statthalter eingesette Bring Beinrich ber Rieberlande, ben fie nicht mit Unrecht "ben Guten" nennen, meinte es mohl mit bem Lande, und Bilhelm III. hielt es ben Luremburgern nie ftart nach, bag fie 1848 and etwas Spettatel machten, entwickelte bie freiheitlichen Inftitutionen, bob hobern und niedern Unterricht, burchzog bas Land mit prachtigen Stragen und Wegen, baute neue Schulhaufer und Rirchen, forgte fur Bebung bes Aderbanes, und mas man Anfangs als ein Unglud fur's Land anfah, ber Gintritt in ben Bollverein, begann fich als ein Segen zu zeigen. Der Banbel hob, die Induftrie belebte fich. Aber bas Großbergogthum ift vorab ein Feldwirthichaft und Beinbau treibendes Unfange ber fünfziger Jahre maren bie Zeiten feine guten, gab es nicht viel, und die unfichern Buftande in Frankreich luben die Befchaf: tigungslofen nicht ein, fich nach jenem alten luremburger Arbeitsmarft gu begeben. 3mar mar die Erndte in 1851, '52 und '53 feine Fehlerndte, aber fie überftieg auch ben Mittelertrag taum. Wohl manberten in ben Sahren Luxemburger aus ; aber es maren nur einzelne Familien aus ben Cantonen an ber belgifchen Grenge. Da, in 1854, fehlt Die Ernbte ganglich ; fie gab nur ein Behntel bes gehnjährigen Durchschnittes ; faum hatte ber Bauer Caatfrucht genug, und er mußte bas Brot mit 33.87 Fr. per Bectoliter Beigen, 18.74 fur Roggen, 13.56 fur Berfte und 6.17 Fr. fur

<sup>\*)</sup> Man febenach : Dr. R. Meyer, "Urfachen ber amerif. Concurreng", G. 29, ff.

Hafer bezahlen. Glüdlicherweise ließ 1853 bie Kartoffelkrankheit nach, sonst ware bes Elends kein Ende gewesen. Auch in 1855 und 1856 blieb bie Erndte weit unter dem Durchschnitte; erst nach 1856 hob sie sich über benselben, und das Getreibe brachte etwas bessere Preise.

Schlimm, recht fchlimm fah es an ber Mofel aus. Die Binger maren Unfangs bes Jahrzehnts auf's Tieffte verschulbet, Neder hatten fie wenige ; mancher hatte ben Reller voll Bein und fein Brot auf bem Tifche. nutte bem "armen Mijeler" fein faurer Bein ? Er galt nichts. eine totale Digernte. 4027 Bectoliter mar ber gange Ertrag, mabrent ber Mittelertrag bes Jahrzehntes 43,000 Sectoliter aufwies. Auch 1855 und 1856 mar ber Berbit ein geringer, refp. 23: und 25,000 Bectoliter, bagu Die Qualität nicht befonders. Bum Glud fur Die Dofel öffnete mahrend bes Rrimfrieges Frantreich feine Grengen, ber Bein ftieg in 8 Tagen von 25 und 30 Franten per Fuber (960 Liter) auf 150 und 200 fr. Die Reller 1857, 1858 und 1859 maren gute Beinjahre; ber Dofel mar leerten fich. geholfen, Die Musmanberung borte mit einem Schlage in 1858 auf, mogu aber, wie ichon gefagt, auch die bofen Rachrichten aus Amerita über die Musichritte ber Knownothings und ben finanziellen Rrach nicht wenig bei-Muger ben temporaren Urfachen, Die von 1854 bis 1858 ber Musmanberung im Großherzogthum zu Grunde lagen, machten fich auch andere Ginfluffe bereits fühlbar. Die ungehemmte Trenn: und Theilbarteit ber Guter, Die bis auf's außerfte getriebene Belaftung von Grund und Boben mit Sypotheten, bas weitere Umfichgreifen bes Branntweingenuffes, bas beginnende Ginten von Religion und Moral in Folge ber aus Frantreich und Belgien importirten Ibeen bes mobernen Liberalismus in ben Stabten, förberten bie um fich greifenbe Berarmung bes Boltes.

In 1851 und 1852 find die Rachrichten über die Auswanderung in ben beimathlichen Blattern fehr fparlich. Alles, mas mir in 1852 barüber erfahren, ift, bag fich eine fleine Befellichaft von Bulvermuble reifefertig In 1852 greifen in Echternach in menigen Wochen 42 Menichen gum Mus Bartringen jogen 20 Geelen fort. Dag bies nicht Wanderftabe. alle find, welche in ben beiben Jahren in Amerita ihr Beim fuchten, verfteht fich mohl von felbit; aber es find alle, von benen bas "Luremburger Bort" in jener Beit fchreibt. In 1854 finben fich baufigere Delbungen. am 1. Januar mirb aus Bartringen geflagt, bag bie Gegenb namhafte Berlufte burch bie Musmanberung erleibet, und bag es nicht mehr bie Armen find, Die zum Stabe greifen, fonbern Leute mit Mitteln, Die meber Unglud noch Beichwerbe abichrede. Die Borfehung, heißt es, muffe gang besonbere Abfichten bei ber Bolfermanberung haben. Spateren Rotigen entnehmen wir, baf in und um Bartringen bis jum 26. Marg 77 Berfonen bas Baterland verlaffen hatten, und bag fich viele, felbit aus ber Stadt Luremburg,

zur Abreise rüsteten. Tausende, heißt es am 7. Mai, seien im Begriff ben Bilgerstab zu ergreisen. Alle andern Landestheile aber stellte die Mosel in ben Schatten, soweit es die Auswanderung angeht. In der Rummer des "Luxemburger Bort" vom 14. April sinden wir eine Klage in französischer Sprache, die so rührend ist und die Lage so deutlich zeichnet, daß wir nicht umbin können, dieselbe hier in der Uebersehung wiederzugeben:

"Ehe ich Dich, liebes Baterland, Dich, bem ich das Talein und so viel Nügsliches verdanke, verlasse, will ich Dir zum lettenmale Lebewohl sagen, und Dir zeigen, daß ich kein undankbarer Sohn bin. Bielleicht klagst Du mich des Undanks an, liebes Baterland, daß ich Dich in einem Augenblick verlasse, in dem ich mich

erfenntlich zeigen follte fur fo viele von Dir empfangenen Boblthaten.

"Ginerfeits bin ich bas mirflich und zeige ich mich febr barbarifd. Aber, liebes Baterland, liebe Mutter, Deine Brufte, benen fo viele Bohlthaten für eine jo große Rabl Deiner Rinber entfloffen, find vertrodnet. Deine Rinber muffen fich Deinen Armen entwinden um in ferne Lande ju gieben, in ferne Lande, um ihren Lebengunterhalt ju fuchen. Du liebft uns alle mit gleicher Liebe, aber biejenigen Deiner Gobne, bie ber großen Babl Deiner Rinber vorangestellt find, haben bas Intereffe ber gangen Familie vergeffen. Gine große Babl Deiner Rinber, Die Dir immer gur Ghre gereich: ten, führen ein leben bes größten Glenbes, mabrend bie andern fich nur über bie fichern Boblthaten beloben fonnen. 3ch ipreche von ben Bewohnern ber Mofel, bie, wie es Jebem befannt ift, überall ba vergeffen murben, mo es fich um's gemein: fame Bobl banbelte. Geit vielen Sabren tragen mir ein großes Glend mit Gebulb. ohne je bie Stimmen erhoben ju haben, um bie Aufmertfamteit ber Regierung ober bes Publitume auf une gu lenten. Der Staat fab unfere ungludliche Lage ; aber er blieb gefühllos; er begunftigte anbere Gegenben : wir hatten Baffer und Bein genug. Man tennt Das! aber man weiß auch, bag uns bie Lebensmittel fehlen, bag uns ber Sunger balb gerreißt, bag wir burch bie Schulben ganglich ruinirt finb ; man martet ohne Seufger, man bort unfere Bebeflagen; aber fie verlieren fich im Binbe, man ift taub gegen bie Stimme bes Unglude. Bir geben unter, man meiß es, man fonnte uns Rettung bringen, man thut's nicht; man begunftigt ba, mo bie Bunft überfluffig. Unfere Mutter, bas Baterland, bat genug erzeugt, um alle ibre Kinber zu ernähren ; aber es war nüplicher, die (Maben ber väterlichen (Erbe in die Grembe ju verfaufen, und bas Rind bes Baterlandes umtommen ju laffen. Des Ginen und bes Anbern Intereffen geben por. Schauberhaft! Belde humanitat! Belde Beisbeit ber altern Gobue bes Baterlanbes! Bir benten nicht an Rache. aber ber himmel lieft in unfern Bergen und unfere Bebauten find machtiger por bem Allerhöchiten als bie icanerlichiten Bermunichungen. Rein, liebes Bater= land, Du tanuft une nicht unbantbar nennen, ba mir Dich verlaffen; Du fanuft uns nur Galle geben; fur uns find bie Quellen Deiner Gaben vergiftet. Btr glauben bas größte ber Opfer gu bringen, inbem mir Dich lieber verlaffen, ale bie Radel ber Ungufriebenheit angugunben. Gei auf emig gefeguet, und fei Dir Dauf für alle bie Bohlthaten, bie Du uns gefpenbet! Mogen unfere Bruber, bie babeim bleiben, eines befferen Lohnes genießen als wir! Dogen fie balb fagen fonnen : Die Mofel mirb bies große Glend vergeffen, in bem fie fo lange ichmachtete. Moge Gott meine Buniche erhören!"

Das ift eine getreue Schilberung ber Gefühle, welche bie Bruft ber Moselaner bewegten, wenn sie in jener Zeit zum Banberstabe griffen, bie ein Bewohner Bormelbingen's hier gibt.

Wie start in 1855 bie Auswanderung an der Mofel ward, erfahren wir wieder aus dem des Desteren genannten "Luremburger Wort". Am 12. April schifften sich 414 Personen, — mit Ausnahme von 21 von der rechten Seite der Mosel, — lauter Luremburger, nach Amerika ein. In einer der solgenden Nummern heißt es, daß in dem Jahre über 2000 — das ist start übertrieden — Personen aus dem Lande zogen, und das war Auszgangs April. Leider sehlen spätere Notizen über die Auswanderung in jenem Jahre.

In 1856 griff die Luft, fich in ber neuen Belt eine Beimath gu fuchen, noch mehr um fich. Schon Mitte Februar machten fich 180 Mojelaner fertig, und andere Auswanderungszuge in großen Daffen werden als bevorftehend bezeichnet. Die Emigration mar faft gur Epidemie geworben. Der am 3. Dezember 1855 aufgenommene Cenfus zeigte, bag bie Bevolkerung von 192,632 auf 189,480 gefunten mar; alfo trot ber Geburten und Bumanderung um 3152 abgenommen hatte. Man befprach biefe Bahlen ; Bahrend bie Ginen bie Berlufte auf 5000 aber Commentiren half nichts. auschlugen, berechneten sie die Andern auf 7-8000, ja sogar auf 11,000. Man wollte einen Theil bes Mantos ber Cholera, Die an einigen Orten aufgetreten mar, bann einem proviforifden Erobus nach Frantreich und Belgien, geringerer Augahl ber Beburten und mehr Sterbefällen gufchreiben, und fo bie Bahl ber über Gee Bezogenen auf 3-4000 mindern. begann ernfter nach ben Urfachen ju forichen, veranichlagte ben Schaben und erwog bie Folgen. Ernftliche Magregeln murben nicht ergriffen. Man gab guten Rath und ber gipfelte barin, bag, wenn man answandern wolle und muffe, man boch ja nicht nach Amerita gieben moge. pries Ungarn und die Donaulander, Giebenburgen an. Alles half nichts. Die Auswanderer mußten beffer, wo fie bran maren, als bie fuperflugen Artitelichreiber, Die Ungarn und Giebenburger ebenjo wenig fannten, als Amerifa.

Es kam das Jahr 1857. Die Answanderung ließ noch nicht nach. Im Februar beginnt die Lamentation bereits. Die eine Warnung folgt auf die audere, die Gesahren der Reise werden grell geschildert, kurz und gut, es geschah alles Menschennögliche, um dem Volke Amerika zu verleiden; nur Brod verschaffte man den Hungernden nicht. Die Auswanderung ging in großartigem Maße aus allen Theilen des kleinen Landes vor sich, immer jedoch am stärtsten in den Weingegenden. Um diese Zeit war es, daß belgische Blätter die Rachricht brachten, in Luremburg zögen ganze Vörfer sort nach der neuen Welt, Kürgermeister und Pfarrer an der Spitse. Dem war jedoch nicht so. Eine von amtswegen organisitte Auswanderung, wie sie in der Schweiz von mehreren Cantonen versucht wurde, fand im Großherzogthum nie statt. Man that sich in Trupps zusammen, um

fich mahrend ber Reife und auf ben Schiffen gegenseitig zu ichniben und gu ichirmen, bas war Miles.

Mit dem Jahre 1858 hörte die Auswanderung aus den oben angegebenen Gründen fast wie mit einem Schlage auf. Die Knownothingbewegung, die drohender werdende Stlavenfrage, der sinanzielle Krach, der die Union heimsuchte, die darauf folgende Arbeitslosigkeit hüben, im Berband mit einer guten Erudte und einem gesegneten Herbste drüben, ließen Amerika in den Hintergrund treten. Bauer und Winzer hatten Brod; sie konnten leben, ihre Schulden bezahlen und etwas ruhiger in die Zukunft bliden. In 1859 und 1860 war die Auswanderung gering.

Obidon uns teine statistischen Notizen außer ben Boltsgählungen zu Gebote stehen, so bleiben wir sicher hinter ber Wahrheit gurud, wenn wir sagen, bag bie Answanderung aus bem Großbergogthum Luremburg von 1851 bis 1860 an die 6000 Bersonen betrug.

Während in den vierziger Jahren bei Weitem die meisten Luremburger sich in Have Baltimore und New Orleans einschifften, nachdem sie per Wagen die beschwerliche Landreise durch Frankreich zurückgelegt, zogen in den fünfziger Jahren die Einen noch nach Haver, die Andern nach Antwerpen; erst zu Land per Bagen, später mit den Eiseubahnen. Die Moselaner benutten den Wasserung. Als Landungsplat galt nur mehr New Pork. Der Preis über See war sin Erwachsen 80 bis 100 Franken; für Kinder die Heißt. Für die Beköftigung auf dem Boote unifte Jeder selbst forgen. Den Transport der Emigranten über See betrieb der nicht im Nuse der größten Chrlichkeit stehende Jude Strauß und ein gewisser Neu, ein ehrelicher Chrlichkeit stehende Jude Strauß und ein gewisser Neu, ein ehrelicher Urremburger Mann. Wit dem Anwerben der Auswanderer beschäftigten sich die Herren Belter in Remich, Gregoire in Perl, Bisdorf in Vetingen, Scholtes in Diefirch und Andere.

Die Fahrt dauerte je nachdem von 14 bis 100 und oft 120 Tage. Das Leben auf den Emigrantenschiffen war ein rauhes. Die Behandlung war nicht immer menschlich; es kam zu Streit unter den verschiedensten Nationas litäten, besonders des Kochens wegen; oft mangelte es an Basser; es brachen Senchen auf den Booten aus. Die Geschlechter waren nicht getreunt, und die Klagen über Sittenlosigkeit unter den Passagieren waren nur zu begründet. Gab's rauhe See und anhaltende Stürme, konnte die Lage der wie Häringe Berpaaten eine entsehliche werden.

Langte man endlich im Hasen an, ging ber Kampf mit den Emigrantentreibern los. Man riß sich um's Gepäck, versprach den Leuten, wenn sie in dem und dem Hanse logirten, Kost und Logis fast umsonst, und prellte sie der Abreise, wenn man sie absolut nicht mehr halten konnte, auf's schändlichste. Kam der Emigrant dabei nicht nun's Gepäck, ging's gut. Und leider müssen wir es sagen, zu den schlimmsten Prellern gehörten die Deutschen. Die Reise nach bem Westen ging noch immer über Albann, bas aufblichende Buffalo, nicht mehr per Canal ober auf ben See'n, sondern per Eisenbahn, und auch die Eisenbahnen: die Erie und die New Pork Central schröpften und mighandelten die Emigranten so, daß in New Pork öffentlich Protest von den Deutschen erhoben warb.

Unglücke zur See werben in bem Jahrzehnt in luremburger Blättern nicht erwähnt. Zwar hieß es, auf bem Schiffe "Bowhattan", bas von Have abging und im April an ben Kuften ber Ber. Staaten scheiterte, habe sich eine gewisse Muzahl Luremburger befunden, aber eine öffentliche Bekanntmachung des General-Berwalters der auswärtigen Angelegenheiten, Regierungs-Prässbent Simons, der auf diplomatischem Bege Erkundigungen eingezogen hatte, widerlegte das Gerücht. Es hatte sich kein Luremburger an Bord des "Bowhattan" eingeschifft. Auf der unglücklichen "Austria" waren viele Gifeler, ob auch Luremburger, wissen wir nicht. Doch ist's sehr wahrscheinlich.

Der Berkehr mit der Seimath schint in dem Jahrzehnt schon ein ziemlich lebhafter gewesen zu sein. Zwar war das Briesporto noch theuer, aber hier, wo der Gewinn reichlicher, siel das nicht so sehr in die Bagsschaale. Die Klagen über die Prellereien, über Secretien, über sich kressen über bie Prellereien, Froselytenmacherei, über die Beiden der ersten Niederlassung deuten auf regen Berkehr von hier aus. Rücklehrende mögen auch das Ihre gethan haben, Land und Leute aufzusklären, wird boch gemelbet, daß ein Rücklehrender die Reise über den Decan vierzehnmal gemacht habe. In 1855 begegnen wir den ersten öffentlichen Danksangen an Agenten, welche Ginwanderer nach Have transportirt.

Ereten wir nun einer andern Frage naber. Wohin gogen fich bie Luremburger, welche in bem fünfziger Jahrzehnt berüber tamen? mehr wenige wenige blieben im Staate Rem Dort, auch bas Contingent, bas fich Ohio gur Unfiedlung mablte, mar verhaltnigmäßig gering. gog, wo nicht Familienbande und alte Nachbarichaft in's Spiel famen, nach ben Unfiedlungen bei Milwattee und am Michigan Gee. Schon 1853 manbten fich die Luremburger nach bem fürglich erft ber Ginmanberung eröffnten Territorium Minnefota. Bei Minnejota Gity und Late Gitn ließen fich die ersten nieder, banten fich Grobutten - gopher holes - und begannen Acterban. 1854 mandte man fich nach Calebonia, Soufton Co., im folgenden Jahre finden fich Anfiedler um Mageppa und Plainview. 1856 wagt man, trot ber Chippewas, Die noch in ber Gegend haufen, weitere Anfiedlungen im Rollingftonethale und bei Chafopee in Scott Co. nächsten Jahre, 1858, läßt fich Th. Rojen unter ben Indianern bei Rem Martet, Scott Co., nieber, und Rich. Rrang fowie Andere begannen bie Unfiedlungen bei Saftings und New Trier, Datota Co. Ja binauf bis

nach Stearns Co. wagte man sich. Auch sidlich sinden wir Landsleute um jene Zeit, 3. B. John Ourth in Kelso, Scott Co., Missouri, in 1858. Jowa und Allinois erhalten ihren Antheil. Um Onbnque, Galena und Bellevne, St. Donatus und hinaus in Ouduque Co. werden die Auremburger zahlereicher. Luremburg, Kewanuee Co., Wisc., erhält 1855 die ersten Ansieder, die St. Joseph's Ridge dei La Crosse, Wisc., serhält 1855 die ersten Ansieder, die St. Joseph's Ridge dei La Crosse, Wisc., serhält 1855 die ersten Ansieder, die St. Joseph's Ridge dei La Crosse, Wisc., serhält 1855 die ersten Ansieder jenum Pfluge greisen. Giner Mittheilung im "Luxemburger Wort" zusolge sollen in Cincinnati, Ohio, in 1854 schon gegen 240 Echternacher gewesen sein. Angenscheinich eine Uebertreibung. Nie waren zu einer Zeit 100 Bewohner des alten Abteistädtchens Bewohner der Königin des Westens.

Die ftarte Auswanderung erregte bei bem Clerus bes Großherzogthums die fehr natürliche Hugft, bag feine Chafe in ber neuen Welt bem Glauben ber Bater abtrunnig werben mochten. Die Furcht mar eine fehr berechtigte, wenn anch nicht gang begründete. Biele ber Auswanderer ichritten gum Tifche bes Berrn, ebe fie ber Beimath Lebewohl fagten. wurden ermahnt und gewarnt, wie es fich ziemte. Freilich, auch Rlagen über Orgien, Die am Abende vor der Abreife begangen wurden, finden fich. Unter ben vielen Tanfend Luremburgern, Die hier landeten, wird nur von einem Gingigen, einem gewiffen Ct. aus Greivelbingen, berichtet, ber in Milwantee fich von einem Brediger in's Garn nehmen lieft, bann aber bie Begend mit protestantischen Trattaten und Schriften überschwemmte und fogar die Frechheit hatte, folche an ben Ortspfarrer gu fenben. ftantismus lag die Wefahr nicht ; viel gefährlicher mar brobenber Unglaube, herbeigeführt burch Mangel an Prieftern, Rirde, Schule und Umgang mit Andersgläubigen, Unglänbigen, gemijchte Ghen und ber Ginfluß ber gebeimen Gefellichaften, ber fich freilich mehr in ben Stabten als auf bem Lanbe fühlbar machte. Dagu gesellten fich bie Folgen einer migverftanbenen Freibeit und einer ichlechten Preffe. Und bag Biele gleichgültig, lau und binfällig wurden, wer möchte bas bezweifeln ? mangelten ihnen ja oft alle Beils: mittel ber Rirche Jahre lang. Die Rinber murben fpat getauft, bie Che oft nicht gejegnet, und ber Troft ber Priefters fehlte ben Sterbenben. Ghre ber Luremburger mag es gejagt fein, baß fie im Allgemeinen überall, fo fchnell es möglich war, fur Rirchen forgten und Briefter begehrten, Die fie freilich oft nach langer Beit erft bekamen. Gie hielten Laiengottes: bieuft in ihrem Framegebaude ober bem fteinernen Rapellchen. Jahrzehut famen auch icon Luremburger, fo bie Berren Rs. Moes, sr., Rev. 3. M. Flammang, felig, R. Raphael, + 218. Pfeiffer, M. Michels u. f. w. als Miffionare. Gin Schreiner Ramens Betinger trieb fich predigend um Dubuque als Protestant herum, mußte aber ber Entruftung feiner Lands: lente bald weichen.

Much die materiellen Buftande ber Neuangesiedelten maren Anfangs ber

fünfziger Jahre nicht die besten. Arm waren die Meisten. Mit der Blockstitte und dem Rasendau, wohl auch mit dem Bretterhaus, ward der Ansang gemacht. Mobiliar beschränkte sich auf's Rothweudigste; die Acerbangeräthe waren armselig; nicht selten Ochsen am selbstgezimmerten Wagen mit Blockrädern ohne Reisen. Sogar der Wagen sehlte oft und der Schlitten that im Sommer den Dienst. Die Farmen standen voller Baumstumpen. Wege und Stege waren in den nenen Ansiedungen halbgeklärte Schneusen, an Brüden sehlte es gänzlich. Der Weg nach der sernen Mühle ward zu Reerd oder mit Ochsen gemacht, und trat Winterwetter oder anhaltender Regen ein, ging man nicht selten zum Nachbar Mehl borgen. Dabei galten die Producte des Ackerbaus gar wenig.

Doch ichnell anderte fich Das. Schon 1855-56 ichwamm man im Ueberfluß; Alles war theuer: Beigen galt im Berbit \$1.25-\$1.40. Belichforn \$1.00, Rartoffeln \$1.50-\$2.00 per Buibel; bas Schweine: fleisch per Centner, Rindfleisch u. f. w. im Berhaltnig. Freilich auch Rleis ber und die andern Bedürfniffe des Sanfes waren Unfangs des Bahrzehnts billig; aber mas nutt bas billigfte Beng, wenn bas Gelb gum Raufen fehlt ? Der Schulunterricht ber Jugend mar außerft mangelhaft, und ward ber Unterricht ertheilt, mar's in englischer Sprache. Schlimm fab es in Rrantheitsfällen aus und bei Beburten. Dft fein Mrgt auf Dubende von englischen Meilen, und bie Krantheiten waren auch nicht grabe felten ; besonders Wechselfieber fuchte die Renlinge beim. Ja, wie Mancher hat bann gefeufst : D, mare ich boch wieder zu Baus, gerne age ich troden Brot und trante Baffer. Die Gefahren ber Gee, Die Mühfale ber Reife, Die harte Arbeit, bas Alles hatte er noch ertragen ; aber Die Lieben frant gu feben und ihnen feine, ober ungenugende Sutfe bringen gu fonnen, ihnen manchmal ben letten Troft bes Briefters und Die Sterbe-Saframente verfagen zu muffen, Das war zu viel. Und hatte bann nicht Roth, fondern Leichtfinn, gur Auswanderung verleitet, fo waren die Qualen doppelt groß.

Aber leicht verzagt der Luremburger nicht; er ist zah, sehr zah. Der Gine tröstete den Andern, gleiche Noth machte gute Nachbarn; von Neid war keine Nede, die Meisten waren zu arm, um diesem Laster ihren Nachbarn gegenüber zu fröhnen. Kamen am Sonntag die Nachbarn zum Besuch, ward auch der lette Laib Brod der Gasterendschaft geopsert. Rührende Geschichten wissen darüber die ersten Ansieder sich zu erzählen. Getränt war leider zu der Zeit der mehr als spottbillige Schnaps, Whisty.

Die Borzüge der Prairie kannten die Luremburger noch immer nicht. Die eingeborene Liebe zum Wald und die Angft vor der bitteren Kälte hielt sie im Busch zurud, wo sie sich am Gehölz des Urwalds fast zu Tode rackerten.

Um die Landespolitik kummerten fich in ben fünfziger Jahren unfere

Landsleute wenig. Gie verstanden noch nicht genng Englisch und hatten zu viel mit ihrem Fortkommen zu thun. Gie murben, wie in jener Beit bie Deutichen alle, Demofraten, boch hatten fie auch wie bie andern Deutschen, nicht im geringften Grende an ber Eflaverei. Die haben wir gebort, baf ein Luxemburger einen Reger zu eigen hatte. Freitich ihre Plantagen maren flein und lagen in nördlichem Walbe.

Ghe wir biefes Ravitel ichließen, haben wir noch ber Auswanderer: Lieber zu ermähnen. Das Bolt brudt feine Leiben und feine Freuden im Liebe aus. Natürlich ift es, bag fold wichtiger Schritt wie bas Berlaffen bes lieben Baterlandes, - vielleicht auf immer - Anlag zum Anschlag ber tiefften Caiten bes menichlichen Bergens gibt, und Diefer Anschlag in Bort und Beije gum Ausbrud tommt. Bir haben ichon bei bem Rapitel über bie Auswanderung nach Brafilien gesehen, daß bie Ungludlichen ihrem Befühle beim Abichied aus der Beimath im Liede Luft machten : Anflange an biefes Lied finden fich in den Barianten eines fpatern, Ausgangs ber viergiger und Unfangs ber fünfziger Jahre allgemein im Großbergogthum und felbit über beffen Grenge hinaus gefungenen Liebes, bas wir hier mittheilen und oft genug aus bem Munde ber Auswanderer gu horen Gelegenheit batten, und zwar in verichiedenen Berfionen :

#### Grite Bariante. \*)

## 1.) Best ift bie Beit und Stunbe,

- Bir gieben nach Amerifa, Ballari, Ballera, Ballabri juchhe.
- 2.) Der Wagen ficht ichon vor ber Thur, 2.) Wie nebenftebenb. Mit Frau und Rinber giehen mir, Rolleri sc.
- 3.) Ad Bruber, reich mir beine Sanb, Bir gieben in ein frembes land, Balleri 2c.
- 4.) Ich Bruber, wein' boch nicht fo febr, 4.) Wie nebenftebenb. Wir feben nus bent' und nimmermehr, Balleri ac.
- 5.) Und treten wir in's große Cchiff. Co beten wir, Gott verlag uns nicht. Balleri 2c.
- 6.) Und wenn wir in Amerifa fein. Go ichießen wir Safen und wilbe Schwein', Balleri ac.
- 7.) Amerifa, bu ebeles land,

### 3weite Bariante. \*).

- 1.) Run ift bie Beit und Stunde ba, uim .. wie nebenitebenb.
- 3.) Bie nebenftebenb.
- 5.) Bir fürchten feinen Bafferfall. Der liebe (hott ift überall. Balleri 2c.
- 6.) Bie nebenftebenb.
- 7.) In Amerifa, ba ift ant fein.
- \*) Mitgetheilt vom + Lehrer 3. Dt. Eranich in Dubnque.
- \*) Mitgetheilt vom Rector M. Oberllinfels.

Guropa ift ein Bettelland. Balleri 2c.

#### Dritte Bariante. \*)

- 1.) Ach wieviel schöne Sachen Erzählt man von Amerika, Tahin wollen wir uns machen, Tas iconite Leben bat man ba.
- 2.) Hier hat man täglich seine Noth, Und kanm das liebe Bischen Brod, Bollans zu leben hat man da Im schönen Land Amerika.
- 8.) Run laßt uns auf die Reife geh'n, Der liebe Gott wird uns beifteh'n, Es wird uns ichnigen feine Sand, Und bringen in's gelobte Land.
- 4.) And fei bei uns auf hohem Meer, Du starfer Gott mit Deinem Heer; Denn überall bist Du uns nah, Hier und auch in Amerika.
- 5.) Der Wagen fieht ichon vor ber Thür, Mit Weib und Kinder ziehen wir, Ihr Frenude alle wohlbefannt Reicht uns zum lettenmal die hand.
- 6.) Ihr Freunde weinet nicht so fehr, Bir seh'n uns hent' und nimmermehr, Jeht kommen wir in Bremen an, Da heißt es, Bruder tritt heran.
- 7.) Zest fommen wir nach Baltimore, Da reichen wir die Hände vor Und schreien Land, Victoria, Zest sind wir in Amerika.

Da trinken wir Bier und Brauntewein, ober: Wir trinken Bier und Champagnerwein.

Balleri ac.

8.) Und find wir in Amerika, So fingen wir Victoria. Ralleri 20.

#### Bierte Bariante. \*\*)

Die 1., 2. und 3. Strophe find wie bei Bariante Do, 1.

- 4.) Nach Havre geht's im vollen Trab, B'leicht finden wir ein frühes Grab, Balleri 2c.
- 5.) Die Welt ist und jest unbefannt, Abje, mein luremburger Land,
- 6.) Das große Schiff kommt bald in Sicht, Du guter Gott, verlaß uns nicht,
- 7.) Die Bellen geben immer hoch, Die Soffnung bleibt und immer noch,
- 8.) Toch endlich geht es Hand in Hand, Hinaus ihr Leute, bort ift Land,
- 9.) Balladri, Balladra, Jest find wir in Amerifa.
- 5.) Der Wagen fieht icon vor ber Thur, 10.) Dann kommen wir zum Wasserfall Mit Weib und Kinder ziehen wir, Und benken Gott fei überall,
  - 11.) Balb geht es fort burch Gelb unb Balb, Bei einem Freunde macht man Salt.
  - 12.) In Merifa, ba ift gut fein, Da trinft man California Bein,
  - 13.) Noch einmal Abe, Du theures Land, Du schönes luremburger Land, Balleri 2c.

Das "Jeht kommen wir in Bremen au" in der 3. Bariante zeigt beuts lich auf die brasilianische Auswanderung hin, da von Bremen aus sich gar selten ein Luremburger nach den Gestaden Nord-Amerika's einschiffte. Unter dem "Wassersall" wird wohl der Niagarafall zu verstehen sein. Da

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Ch. Aft von Greenbay, Bisc. Gefungen zu Dalheim, Canton Remich, in 1856.

<sup>\*\*)</sup> Mitgetheilt von Re. Schilling, Kinge, Tubuque, Co., Jowa. Gefungen in ber Gegend von Nospelt 1845.

in 1846 ber Californier Wein noch wenig in Europa bekannt fein mochte, jo icheint uns bies eine neuere Berwechfelung.

Wie alle Boltstieber waren anch die Auswandererlieber flüssig, und obschon sie im Drud erschienen, mobellirte sich Jeber das Lieb nach seinem Geschmade. Auch andere Lieber sang man zur Zeit der Borbereitung zur Reise und mährend der Reise selbst. In den späteren Jahrzehnten mochte man die Borabende vor der Absahrt wohl zu Zechgelagen benuten, die eigentlichen Auswandererlieder verstummten und werden heute nur mehr sehr selbsort.

### Rapitel VI.

## Die Auswanderung von 1861 bis 1870.

Das Jahrzehnt von 1861 bis 1870 war für die Union ein verhängniße volles. Die Etlavereifrage kam zum Austrag, und ein blutiger Bürgerkrieg, der mit dem ersten Schuß auf Fort Sumter am 12. April 1861 begann und mit der Wiederinkraftschung der Habeas Corpus Mete am 1. Tezember 1865 endete, suchte das Land heim. Habeas Corpus Acte am 1. Tezember 1865 endete, suchte das Land heim. Habeas Corpus Acte am 1. Tezember 1865 kampses zwischen dem Norden und Süben voran; harte Zeiten, die mit dem "schwarzen Freitag" 1869 begannen, solgten ihm. Entwerthetes Papiergeld, Steigen und Sinfen des Goldes erzeugte ungesinnde Instände, ließen Berschwendung einreißen und die vielen Greenback machten die Hand werfer und die Fande werde die Fande werde werde

Auch in Europa war das Jahrzehnt kein glänzendes. Wir wollen nicht von der merikauischen Expedition reden, aber der Krieg Desterreich's und Prensen's gegen Tänemark mit den unsichern Juständen, die er im Gesolge hatte, die Auslösiung des Deutschen Bundes und der deutsch söster-reichische Bruderkrieg zeichnen das Jahrzehnt nicht als ein friedliches, endigte es doch mit dem Beginn des blutigen Krieges zwischen Teutschland und Frankreich. Während in Deutschland Kriegesiurcht und Krieg die Auswanzberung aus färkselbe beienstlufte, übten diese beiden Factoren im Großberzogsthum nur geringe Wirkung. Es ist die volkswirthschaftliche Lage, welche dort

bie Triebfeber gur Auswanderung ift. Mit 1859 begann ber Bau ber Gifenbahnen, Die Arbeit ward völlig und wurde mahrend ber Daner Diefer Bauten Der Tagelohn ftieg, und taum maren die Gifenbahnbauten des Wilhelm-Luremburg vollendet, murbe die Teftung geschleift. Un Stelle bombenfefter Bollwerke traten Billen und Balafte inmitten von landichaft: lichen Gartenanlagen, Die den alten Gelfenhorft zu einem der ichonften Plate Ungegablte Taufende murben für bas Chleifen bes (Furopa's geftalteten. zweiten Gibraltars ausgegeben, Sunberttanfende von Franten verbant. Dagu tam ein icharfer Betrieb ber immer großartiger angelegten Butten: werke im reichen Ergbeden, Die Gifenproduction verdoppelte fich in 5 Jahren. Die Arbeiter hatten goldene Beiten, Die auch ihren Ginflug auf ben Bauer ausubten, und fich im unnaturlichen Steigen ber Bobenpreife fundgaben. Bis 1859 gehörte bas Großherzogthum zu ben menigen gefegneten Landern ber Grbe, Die feine Ctaatofduld brudte. Ans politifder Angft, und gum Theil auch ber Roth gehordend, borgte man erft 31 Millionen und ba ber Beichmad beim Effen fommt, in 1863 nochmal 84 Millionen Franten. Run ftand man auf ber Bobe ber Beit. Diefe Anleihen halfen gum Bau von Strafen und Bruden, Coulhaufern und Rirchen und verschafften fleißigen Sanden weitere Arbeit. Sunger litt Niemand, und an ber Dojet waren bie Reiten nicht schlecht, benn 1861, 1865 und 1868 waren gute, 1865 ein febr autes Weinjahr. Und boch hörte bie Auswanderung nicht ganglich auf. Gie ließ nach und hob fich. Die Urfachen lagen alfo tiefer als am Arbeits: Bir geben nicht fehl, wenn wir fagen, daß trot bes erftaunlichen wirthichaftlichen Aufschwungs, ben jenes Jahrzehnt im Großherzogthum tennzeichnet, ber Landmann in feinen Berhaltniffen immer gedrudter murbe. Bahrend ber Arbeiter und Sandwerfer im Ueberfluß tanmelte, ging ber Bauer trot aller Gifenbahnen, Etragen und Wege im Bohlftand gurud. Die Theilbarteit ber Guter frag weiter um fich, ber leberflug an Gelb perleitete ju unvorsichtigen Raufen, auf ein plotliches Steigen von Grund und Boben in 1861 folgte in 1868 ein tiefes Fallen ; ber höhere Preis ber Arbeit machte fich beim Landmanne in ben Lohnen feines Dienftperfonals mangenehm fühlbar; burch bas maffenhaft fluffige Gelb begann ber Bauer von feiner foliden Art und Weife in Rleidung und Rahrung nachzulaffen, Die Bedürfniffe wuchsen, er machte leichtfinnige Schulden, Die mit 5 und 6 Brogent verginft werden nußten, mabrend fein Ader nur 21 bis 3 Progent rein ertrug, Die Etenern ftiegen und wurden fur ben Baueromann um fo brudenber, als die Ungleichheit in der Belaftung bes Mobiliar: und bes Ammobiliarvermögens immer mehr gu Tage trat. Der efele Conaps: genuß that mit bem weitern Schwinden von Religion und Gitte auch bas Seine jum Untergang manchen Baners bei, ber bann bie Refte feiner fchiff: bruchigen Grifteng gufammenraffte, um in Amerifa ein neues Leben gu beginnen. Zuweilen gelang's; oft, fehr oft, fehlte es bei Ginmanberern biefer Art.

Boren wir wieder, mas bie Preffe gu jener Beit niber bie Auswanderung zu fagen hatte. Bon 1861 wird Richts von Wichtigfeit gemelbet. Da, in 1862 gleich im Anfang Februar, beginnen die Klagen. Trot bes Burgerfrieges, beift es, greift die Ginwanderung um fich. Mit ben frangöfifden Bahnen reifen am 28. Februar 50 Luremburger auf einmal ab. und im April finden fich gange Echagren an ben Babnhofen. In bem Monate ftreiten fich zwei feindliche Bruber, bas "Puremburger Wort" und ber "Courrier du Grand-Duche" gemeinsam gegen bas Dragn ber Regierung, bie "Union". Beide erstgenannten Blatter fagen, bag in dem Jahre ichon mehrere Sundert Luremburger nach ben Ber. Staaten ausgewandert feien, mas bie "Union" mit ber Behauptning zu miderlegen fucht, bag nur ein Bag genommen worden ware. Als hatte um die Beit ein Auswande: rer bran gedacht fich mit einem Baffe gu verfeben ? Debenbei wird gewarnt und die Regierung erfucht, die statistische Commission fich mit ber Auswanberung beschäftigen gu laffen. Bis babin batte ihre gange Birfung, fchreibt bas "Bort", im Bablen bes Biebes bestanden. Run ichweigen Die Blatter jo ziemlich bis 1865. Raum ift die Baffennbergabe bei Appomattor Court: haus erfolgt - 8. April - beginnt auch die Lamentation ber Breffe : benn am 29. April wird ichon geflagt, baß fich 100 Landsleute reifefertig gemacht Der Brand bes "Relfon" am 26. Juni gibt Anlag zu neuen Mahnungen, bas Glud nicht jenfeits bes Oceans zu fuchen, boch nahm Die Answanderung aus bem Trierijden und Luremburgifden ftetig gu, ftieg auf 751 in 1868 und fiel in 1870 auf weniger als breihundert. 1868 flagt bas "Bort", bag bie Huswanderung wieder graffire, und fein Ediff aus ben belgijden oder frangoffiden Bafen abgebe, bas nicht mehrere Luremburger an Bord habe. Gemelbet wird, bag die Auswanderung in 1868 ftarfer fei, als in den beiden vorigen Nahren und vor 10 Nahren fei fie nicht ftarter gewesen. Im Desling batte Dieselbe fait gang aufgebort, wogn die Briefe der Echiffbruchigen und Unglüdlichen nicht wenig beigetragen hatten. Bir erfahren, bag es nicht Arbeiter find, bie gum Banderftabe greifen, joudern daß die Auswanderer gur Mittelflaffe ber Bevolferung gehören. Das ift bezeichnend.

Wie im vorigen Jahrzehnt ging auch in diesem die Answanderung über Habre und Antwerpen nach New Yort. Mit der Sisendahn erreichte man den Einschiffungshafen, mit dem Segelschift oder Tampsboot machte man, je nach den Mitteln, die Seefahrt. Tie Preise per Person waren über Antwerpen auf dem Segeler 80 fer. ohne, 130—140 fer. mit Kost, über Habre 120—180 fer. auf dem Tampser; im Zwischoder über Antwerpen 180—200 fer., Easitte 210—250 fer. Während 1860 noch zwei Trittel der Einwanderer mit

Segelichiffen hernber fuhren, tamen bei der immer billiger werdenden Pafsfage in 1870 91 Prozent mit Tampfern in New York an. Ueber New Orleans fuhren die Puremburger nicht mehr. Die letzte Familie, welche ein Segelichiff benutzte, war 1866 die Familie Bolf von Hamm bei Luremburg. Mit der Eisenbahn erreichten die Einwanderer vom Hafen aus ihr Ziel. Die Behandlung auf den Bahnen war in Folge der Retlamationen der Teutschen Powr's eine besser geworden.

Reich mar bas Sahrzehnt an Unfällen gur Gee, besonders Die lette Mm 26. Juni 1865 brannte ber Dampfer "Bm. Relfon" auf Balfte. offener Gee nieber. Er hatte außer ber Bemannung 550 Baffagiere an Bord, von benen 478 umfamen \*). Auf bem Dampfer befanden fich auch Luremburger : G. Burger, Jac. Bircher, Bapt. Edweig, Louis Ror: mek. M. Bagner und 3. Balger. Db einer bavon gerettet marb, miffen In 1866 brad auf bem Dampfer "England", ber am 28. Dlarg pon Liverpool abjuhr, am 4. Tage Die Cholera aus. Go beftig wuthete bie Ceuche, bag in 10 bis 18 Ctunben bie ftartften Manner ihr erlagen; Die Leichen murben ichwarg. Trotbem 3 Mergte auf bem Boote maren, ftarben in 13 Tagen 375 Perfonen. "Reine Nation", bieg es in einem nach Europa gefandten Briefe, ber im "Luremburger Bort" dd. 16. Dai 1866 publigirt warb, "hielt fich beffer als bie Luremburger. Zuerft fielen bie Arlander, bann bie Prengen, bann bie Schweizer und gulett bie Luremburger." Wieviele Luremburger Die Rrautheit babiuraffte, weiß ber Berichterstatter nicht genan. 25 ober 30 maren's; bavon zwei von Softert. Muf bem Schiffe mar ein luremburger Briefter, beffen Ramen mir leiber nicht erfuhren, ber in 7 Tagen und Rachten nicht zur Rube tam ; er fpenbete bie hl. Sterbefaframente, vorab Denen, die ihre Ofterbeichte nicht verrichtet hatten ; bann erft fummerte er fich um bie Andern. Unch auf ber "Birgi: nia" brach bie Best in jenem Sabre ans. Db Landsleute auf bem Dampfer maren, barüber fehlen bie Rachrichten.

Die moralischen Zustände, auch auf den allerbesten Dampfichiffen, ließen viel, sehr viel zu wünschen übrig. Der große Bortheil lag in der uur furze Zeit währenden Fahrt. In den Hafenorten wurden die Einwauderer noch immer geprellt, doch begannen sich in der hinsicht bessere Zustände anzubahnen. Der Staat New Yorf ertieß am 21. März ein Gesetz zur Berhinderung von Betrügereien von Emigrauten, die Dentsche Gesellschaft New Yorf's strengte sich an den llufug zu stenern, und auch etatholischer Seits legte man die Hand in den Schooß, da in Folge der auf den Zahresversammlungen, sowohl der Katholischen Tentschland's als des Deutschen, römischetatholischen Centralvereins, der Ginwauderung mehr Aussmetziansteit zugewandt und Vertrauensmänner in den Häsen und

<sup>\*)</sup> Jahresbericht ber Deutschen Gesellschaft von Rem York, 1883, Geite 25.

ben größeren Inlandstädten ernannt wurden, die ungehener viel Gntes, das auch den Luremburgern zu Statten tam, wirften. Rlagen über Proselytens macherei finden sich teine mehr in den luremburger Blättern.

Der Berkehr ber hier eingewanderten Luxemburger mit ihren europäisichen Prüdern war ein ziemtlich reger geworden. Das Briefporto war ermäßigt, die Bostbeförderung war eine schnellere, während des Krieges war das Geld nicht rar, und an einem Laubsrosch von \$5 oder \$10 sag nicht viel, war er doch anch nicht viel werth. Viele junge Leute kehrten, um hier einem Militärdienst, zu dem sie nicht verpflichtet waren, zu entgehen, in die Heimath zurück. Das Frankiren der Briefe nach Amerika war nicht gebräuchlich, da der General-Director des Innern Herrn Jonas ersincht, Briefe an Soldaten portostrei zu machen. Die erstaunlichen Kriegsleistungen machten die Union in weitern Kreisen bekannter. Dabei versehlte das Heimstättegeset seinen Einstuß nicht.

Im Großbergogthum begann fich die Regierung mit bem Treiben ber Auswanderungs-Agenten gn befchäftigen. Am 13. Marg 1870 marb ein Gefet über die Conceffionirung ber Answanderungs-Agenten erlaffen, bas jeboch fehr mangelhaft mar, ba es feinen Unterschied zwischen guremburgern und Fremben machte, und außer andern Mangeln anch an bem litt, bag es ben Agenten gu viel Spielraum ließ. (65 ward baher am 4. Dlai 1872 modifigirt. Die Cantion mard burch einen Befchluft ber Regierung vom felben Datum auf 5000 fr. feftgefett. Mm 2. Ceptember 1870 murben nach Leiftung ber gesetlichen Gicherheit die Berren Beter Fellens, Gaftwirth von Diefirch, Joh. Joj. Derulle, Gaftwirth in Luremburg, Beter Gruber: Stront, Agent in Grevenmacher, Dichel Belter-Reuens, Sandelsmann in Diefirch, und Beinreich Raufch, Sandelsmann in Wafferbillig, ermächtigt, Einwanderer anzuwerben und zu transportiren. Da Belter-Renens ftarb, marb ihm am 15. Marg 1872 bie Cantion gurnderftattet. Außerdem mar: ben bie Agenten Chevalier in Gierd, Gregoire in Apach und ber verrufene Jude Strang in Antwerpen viele Auswanderer an.

In Folge der Aufforderung des St. Raphaels: Bereins an's bifchöfliche Ordinariat in Luremburg machten die Pfarrer die Answanderer auf die Bortheile der Bertrauensmänner in den Hafenorten aufmerkfam und versahen sie mit Reisekarten. Leider wusten unsere Landslete den Werth solcher katholischen Pässe nie vollständig zu würdigen.

In 1869 wird die Nothwendigkeit der consularischen Vertretung Luremburg's in der Kammer angeregt. Die Centralsection verlangte eine volltommene Vertretung, und so lebhaft wurden die Debatten, daß es mehrrere Tage nahm, den Artikel: "Auswärtige Angelegenheiten" zu erledigen.

Um diefe Zeit begannen bie westlichen Staaten eine lebhafte Propasganda gur Anziehung von Ginwanderern in den verschiedenen Theilen Europa's

zu machen, wobei ihnen die mit Landschenkungen vom Congrest reich dotirten großen Giseubahncompagnien steisig halfen, es aber bei ihrer Propaganda nicht so genau mit der Wahrheit nahmen. So wirbt die Lincoln Franco-American Society in Detroit Ansiedler im Großherzogthum für den Staat Michigan. Ja sogar Canada bietet seine Pamphlete von Arlon aus den Reiselustigen, wenn auch ohne Ersolg, au.

Durch bie Rentralitätserflärung in Rolge ber Anflösung bes Deutschen Bundes ericheint von nun an Luremburg als eigener Staat, fowohl in ben Ginwanderungsberichten ber Dentichen Gefellichaft, als in ben Berichten ber Emigrationscommiffion bes Staates Rem Port und im gehnjährigen Da zu gleicher Zeit die Regierung bes Großbergog: Cenfus bes Bunbes. thums wieder beginnt, ihre Berichte fiber die Lage des Landes (Exposes de la situation administrative du Grand-Duché de Luxembourg) 3u publis giren, fo erhalten wir nun annähernd genaue ftatiftifche Gingaben über bie Juremburger Auswanderung. Gin für allemal wollen wir hier bemerten, baß bie Angaben aus ben beiberseitigen Berichten nicht ftimmen. Ungaben aus Caftle Garben find zu niedrig, ba bie Luremburger balb als Deutsche, balb als Bollander, jogar als Frangojen und Belgier, ober als Cajutenpaffagiere gar nicht eingetragen werben, und mancher einzelne Ginwanderer auch in Canada oder Philadelphia landet; Die Rablen der luremburger Regierung leiden an bem Rehler, baft als Ausgewanderte oft bie nach Belgien und Frankreich in Dieuft Gegangenen aufgeführt werben, bann aber auch Luxemburger aus Frantreich und Belgien bireft auswanbern, baber in ben Angaben ber luremburger Regierung nicht figuriren, jedoch in benen aus Caftle Garben angeführt werben.

Hier die Angaben, so weit sie aus dem Jahrzehnt vorliegen: Es wanderten nach den Berichten der Regierung aus in 1868 751 Personen, in 1869 561 und in 1870 277 Personen, zusammen also in dem drei Jahren 1589. Rach den Berichten aus Castle Garben landeten in 1869 648 und in 1870 481 Personen, demgemäß in den beiden Jahren 1129 Personen, 271 mehr als die Regierung für diesen Zehrenun augibt, so daß man als sicher annehmen kann, daß in den 3 letzten Jahren dieses Dezenniums zwischen 172 und 1800 Luxemburger in Rew Port landeten. Ta in 1868 die Auswanderung stärker war als in den vorhergesenden Jahren, so gehen wir schwerlich irre, wenn wir sie in 1867 auf 500 und in 1866 auf 400 und in den andern Jahren zu 300 annehmen, so daß in dem Jahrzehnt, gering gerechnet, 4—5000 Luremburger auf diesem Continent eine neue Heimath suchen.

Der Bundes: Census von 1870 gählt nur 5802 Luremburger auf, während doch von 1830—1870 zwischen 14: und 15,000 wenigsteus einz wanderten. Die Ursache dieses Mantos hat ihren Grund in der Unwissen:

heit ber Cenjusbeamten, welche bie Luremburger ichlechthin als Germans aufführten. Denfelben Gall treffen wir auch bei bem Genjus von 1880.

In dem in Rede stehenden Jahrzehnt zogen die einwandernden Lands-leute meist nach den westlichen Staaten: Jowa, Minnesota, Wisconsin, Ilinois zu bereits dort angesiedelten Luremburgern. Ohio und New York
erhielten wenige. Die meisten nahmen Passage nach Chicago und vertheilten
sich dann. Die Luremburger, die der Census in den Staaten Kansas und
Nedraska ausweist, sind solche, die schon im Often einmal Niederlassungen
gewählt hatten. Die wenigen Landsleute in den Territorien tried die Liebe
zum Abenteuer und bas gleisende Gold dorthin.

Die Lage der Ausgewanderten war eine ganz verschiedene von der früherer Jahrzehnte geworden. Während des Krieges wurden sie wohlhabend, die Producte standen hoch. Weizen z. B. galt dis \$2.50 per Buschel, Schweinesteisch \$13-\$15 per 100 Pfund. Wenn and Ateidung und Möbel thener, es blieden doch viele Dollars übrig, wenn die Wirthichaft eine gute mährend des Jahres war. Die besten Acerdanmaschinen wurden angeschafft, und das Leben in Haus und Hof zeugte von Wohlstand. Der Sandwerter schwamm in Greenbacks.

In geiftiger Sinficht mar ber Umichwung ein noch größerer. Es ent: ftanden Rirchen, Schulen, Pfarrhaufer, Baifenhaufer und barmbergige Unftalten aller Urt, groß in größeren und altern, flein in neuen Unfied-Deutsche Briefter wurden haufiger; Die Geelforge marb eine Innaen. In Diefem Jahrzehnt finden wir die erften Berichte über ameritanifch-firchliche Buftanbe in ben Blattern bes Großherzogthums. Ratholifen in Liberty Township, Dubuque Co., bitten im "Luremburger Bort", Dr. vom 17. Dezember 1864, um einen Briefter und ichildern Das, mas fie bereits für Rirche und Schule gethan. 1867 findet fich eine icone Beichreibung ber Ginweihung ber St. Marienfirche in Dubuque in bem genannten Blatte. Unch ber Tod bes hochm. herrn Pfeiffer wird mit einer biographifchen Stigge bes Berftorbenen publigirt. Es gefchicht Ermähnung mehrerer luremburger Priefter und Studenten, Die in Die Diffionen gieben. In 1863 erließ Rev. Thoma in New Orleans einen Aufruf um Beitrage für Reftanration ber Ct. Willibrords: Bafilifa in Geternach. Belchen Erfolg ber Aufruf hatte, ift uns nicht befannt.

Zum Schluß dieses Kapitels muffen wir noch erwähnen, daß Herr J. Ewen von Morris, Ju., der naturhistorischen Gesellschaft in Luremburg in 1865 eine schöne Sammlung Pflanzenabbrücke aus ber Kohlensormation zum Geschente machte.

### Rapitel VII.

## Die Auswanderung von 1871 bis 1880.

Gut Sahre waren nach Beendigung bes blutigen Rampfes gwijchen Norden und Guben verfloffen ; aber bie tiefen Bunden, Die ber Bruder: frieg bem Lande geschlagen, noch lange nicht verharicht. Die Union lebte in ben fiebengiger Jahren nach Regelung ber Alabama-Unfpruche im tiefften Frieden mit der gangen Welt, allein Die politifchen Buftande im Innern waren feine gefunden, wie die Louisiana-Birren, Der Prafibentenwahlftreit und Grant's Streben nach einem britten Termine bentlich bewiefen. ber burch ben Krieg übermuthig gewordenen republikanischen Bartei mar eine ichamloje Corruption eingeriffen, Die fich burch haftliche Giterbeulen fund gab und die Bartei gu Gall gu bringen brobte. Tropbem bob fich die wirthichaftliche Lage bes Landes in ungeahntem Dake. Die Bunbesichulb ward mit Leichtigkeit reduzirt (764 Millionen Dollars in den 15 Jahren von 1866 bis 1881); ber Gredit bes Landes hob fich jo ichnell, daß bie Bundes: ichulbicheine am 17. Dezember 1878 mit Gold paar wurden. tanifder Unternehmungs: und Erfindungsgeift im Berein mit gefundem, praftifdem Ginne und ben unermeglichen Bulfsquellen bes Landes auf ben Gebieten bes Sandels, ber Gewerbe und bes Aderbans in hundert Jahren geleiftet, das zeigte bie Ausstellung in Philadelphia bem ftannenden Europa im eleftrifden lichte ber mabren Freiheit. Dag bie wirthichaftlichen Riefeuschritte die Ginwanderung mächtig förderten, bezweifelt wohl Riemand, und auch auf bas fleine guremburg verfehlten fie ihre Ginwirkung nicht.

Bergleichen wir damit die Lage Guropa's. Beim Beginne des Jahr= gebutes muthet ber bentich-frangofifche Rrieg ; in Paris führt Die focialiftifche Commune eine Schreckensberrichaft ohne Gleichen. Zwar tehren nach Abichluß bes Friedens geregelte Buftanbe in Frantreich langfam gurud ; aber Sandel und Induftrie liegen noch fast mahrend ber gangen Defabe in bem reichen Lande barnieber, und fur ben Fremben mar bort menig Arbeit gu fuchen, auch fur ben guremburger nicht, ber bis babin bem Frangofen nicht als Prussien galt. Anders war's in Deutschland. Der "Miliarbenfegen" und die vielen manchesterlichen Freiheiten wurden bem Bolfe gum Berberben. Der Giftbaum ber Borje blubte üppiger als je; binter ber ipaniiden Wand bes Gulturfampfes jogen bie Grunder bas Bolt aus. Auf ben vollswirthichaftlichen Tanmel und Edwindel fam in 1873 ber Giner Beriode fünftlicher Heberproduction mit unerhörtem Steigen von Grund nud Boden folgte eine Beit ber Arbeitelofigfeit und eine Ber: ichlechterung ber burch Militartaften ichon ftart gebrudten Lage bes Bolfes, Die erft mit Biebereinführung ber Contgolle gu weichen begann, als fich

bie ameritanische Concurrenz schon recht start fühlbar machte. Wie die Bustände Frankreich's auf Luremburg rüdwirften, so thaten es anch die Deutschland's, zu dem es ja, wenn auch nicht politisch, doch wirthschaftlich burch den Zollverband gehört.

Beim Beginne ber fiebengiger Jahre war die Lage bes Großherzogthums eine gefährliche, ba Preugen bas Land zu verschlingen brobte. Die Gefahr wich fcnell. Sandel und Induftrie - besonders die Gifeninduftrie - blubte, die Producte des Landmanns murden an die fampfenben Armeen leicht und gu hoben Preifen abgefest. Die Bilbelm-Lurenburg-Gifenbahnen gaben reiche Ertrage, bas ichmalipurige Gifenbahnnet entwidelte fich trot vieler Rrifen fcnell, Die Rationalbant ward eröffnet, bie Finanglage bes Landes war eine glangenbe. Da begann in 1874 ber Die Gifenbahneinnahmen fanten, - ein Beichen, wie fehr bie Bewerbthätigfeit litt. Gine mittelmäßige Erndte und ein gang ichlechter Berbit leitete ihn 1873 ein ; die Sochofen wurden ausgebtafen, Die Gerber feierten, Die Fabrifen arbeiteten ohne Bewinn, alle Breife fanten, Die fictis ven Werthe ichmanden, und bas banerte bis 1878, als fich burch bie vom bentiden Reichstage eingeführten Schutzölle and Sandel und Gewerbe im Großbergogthum wieder etwas hoben. Un Arbeit fehlte es beim Beginn bes in Rebe ftebenben Jahrzehntes nicht. Der Aufschwung aller Induftrien, ber Bau ichmalipuriger Bahnen, ber Abbrnd, ber foloffalen Reftung und ber Aufban nener Quartiere an Stelle ber alten Bollwerte, bas Alles trug bagu bei, bag Taglohner fomohl als Sandwerter vollauf lohnende Beichaf: tigung fanden. Rur ber Aderban litt fcmer, ber Baner, trot bes leichten Abfates, ben feine Producte fanden, flagte über ben Drud ber Steuern. Millionen hatte ber Landmann gum Ban ber großartigen Gifenbahnen beigetragen, aber die Gifenwege famen viel mehr ber Indnitrie als dem Acter= ban zu gute. Der Reinertrag feiner Neder fcmand. Die Regierung that Bieles gur Linderung ber bedrängten Lage ber Landbauer; es half nicht. Die zu ichnell und übermäßig im Breife gestiegenen Aderlandereien fielen immer noch. Toch blieben bie Arbeitslöhne boch. Da bas Jahrzehnt nur zwei fegensreiche (Erndten aufzuweisen hatte und baneben recht ichlechte bes Landmanns ichonfte Soffunngen taufchten, und ichwere Gewitter große Landftriche verheerend beimfuchten, Genchen bas Bieb binrafften, mard befjen Lage eine fortwährend follimmere und ichlechtere. Dagu fam Die Conenrreng aus ben Donanlandern und ben Bereinigten Staaten, Die bem Getreideban und ber Biebancht webe that, bis Dentschland Gingangsgölle von frembem Getreide und Bieb erhob. Brancht man fich ba gu wundern, wenn ber hartbebrangte Baner jum Banberftabe griff? Huch fur Die Beingegend mar bas Jahrzehnt fein gesegnetes. Richtig ift, bag 1874 ein reicher und guter Berbft mar, boch bie andern Jahre hatten nicht viel gu bebeuten. Dabei war Alles beträchtlich im Preise gestiegen. So bebrängt war am Ausgange des Jahrzehntes die Lage im Lande geworden, daß Taussende sich in der neuen Welt eine neue Heimath gesucht, wenn ihnen die Mitstel zu Gebote gestanden hätten. Bon 1877 an war das Grundeigenthum unverkänstich geworden.

Diefelben ftatiftischen Quellen, bie am Ausgang bes vorigen Jahrzehntes zu fliegen begannen, halten an, nämtlich die Berichte der Einwanderungs-Commission bes Staates New York und der Deutschen Gesellschaft der Empire City, so wie die Angaben der Exposés de la situation administrative du Grand-Duehé. Tropbem sie, wie gesagt, an bedeutenden Mängeln leiden, sind sie für unsere Zwede dennoch werthvoll. Stellen wir sie zusammen:

| Es manberten gure | mburger aus:                                   |                                                      | Es manberten Luremburger aus: |                                               |                                                      |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| 3m Jahre:         | Nach ben<br>Angaben von<br>Gaitle Gar:<br>ben: | Rach ben<br>Angaben ber<br>luremburger<br>Regierung. | 3m Jahre:                     | Rach ben<br>Angaben von<br>Caule Gars<br>ben: | Nach ben<br>Ungaben ber<br>luremburger<br>Regierung: |  |  |
| 1871              | 1325                                           | 829                                                  | Rebertrag                     | 3540                                          | 2726                                                 |  |  |
| 1872              | 1139                                           | 912                                                  | 1877                          | 95                                            | 143                                                  |  |  |
| IST3              | 517                                            | 893                                                  | 1878                          | 122                                           | 308                                                  |  |  |
| 1874              | 829                                            | 188                                                  | 1879                          | 9(8                                           | 228                                                  |  |  |
| 1875              | 147                                            | 174                                                  | 1880                          | 511                                           | 632                                                  |  |  |
| 1876              | 88                                             | 280                                                  | Zotal                         | 4531                                          | 4037                                                 |  |  |
|                   | 3540                                           | 2726                                                 |                               |                                               |                                                      |  |  |

Befprechen wir bieje Angaben und halten uns an Das, mas fie werth Auffällig ift, bag in ben 4 erften Jahren Die Angaben aus Caftle Garben größer find, als die ber heimathlichen Regierung. Der Unterschied beträgt 1008. Bir geben nicht irre, wenn wir jagen, bag bieje Taufend (Ginmanberer auf Rechnung bes beutschefrangofischen Rrieges zu feben find; es find Luremburger, Die aus Franfreich floben. Dag in ben vier erften Tahren bes Jahrzehntes bie Unswanderung überhaupt jo ftart war, beweift, baß bie Luremburger, Die fich fruber nach Frantreich manbten, über Gee gogen; es beweift aber and ferner, daß es nicht die Arbeiter, Tagelohner und Sandwerfer maren, die fich in ben Bereinigten Staaten eine Beimath fuchten, fondern daß es die Bedrangniß bes jungen Landmanns ift, die ibn über ben Ocean treibt. Um Unfang ber fiebengiger Sahre mar für ben Sandwerter eine goldene Beit im Großbergogthum. Bei folder Beit wird von ben Rlaffen nicht an's Auswandern gedacht, und doch entvolferte fich bas Land : ber Aderbauer flagte und verließ die Beimath ; er jah Alles im Glor und ging gu Grund. Bon 1876 an find im Gegenfat gu ben früheren Jahren Die Bahlen ber luremburger Regierung höher, als die aus Caitle Garben,

Der Grund liegt baran, daß nach der Ausstellung in Philadelphia viel mehr Einwanderer den Hasen der Stadt der Bruderliede als Landungsplatz benutzen, denn in früheren Jahren. Um annähernd die Gesammtzahl luremburger Einwanderer nach Jugrundelegung dieser Berichte zu berechnen, ist es nöthig, die höchsten Zahlen der beiden Berichte zusammen zu gruppiren, d. h. dis 1884 die Angaben von Castle Garden und dann die der luremburger Regierung dis 1880 in Rechnung zu bringen. Das Ergebniß ist dann nach denen der luremburger Regierung 1715. Diese beiden Summen sind aber, wie wir aus dem nächsten Kapitel ersehen, die erste um 55, die setztere um 12 Prozent zu klein. Erhöhen wir sie um die Beträge, so haben wir sir Castle Garden 5130 und nach den Berichten der luremburger Regierung 1920, zusammen 7050 Luremburger, die während der Detade an den Küsten diese Continentes landeten, eine Zahl, die der Wahrheit nahe kömnt.

Läft man uns bas nicht gelten und hält sich ganz an die Angaben von Casile Garben, so geben die um 55 Prozent gesteigerten 4531 Answanderer die Zahl 7463, die der Wirklichteit noch naher entspricht. Dagen sind die um 12 Prozent gesteigerten Angaben der Regierung, deren Summe 4521 ist, augenscheinlich viel zu gering.

Spuren wir nun einer britten Quelle nach, um gu feben, welches Material fie für unfere Forschungen gibt. Wir benuten bagu bie von Beit ju Zeit im Großherzogthum porgenommenen Bolfsgahlungen. Rach Dr. Glaefener\*) ift feit ber Trennung von Belgien in 1839 Die Zunahme ber Bevolterung des Großherzogthums 0.59 Prozent per Sahr. In Folge ber ftarten Muswanderung nach Franfreich, Belgien, und befonders ben Ber. Staaten, ift Dieje Bahl nicht Die ber natürlichen Bermehrung. Rach bem Cenfus Des Bollvereins vermehrte fich in Deutschland Die Bevolferung jahrlich von 1847 bis 1875 um 0.93 Prozent und von 1875 bis 1880 um 1.15 Prozent, trot Auswanderung und Kriegen. Laffen wir biefe Bahlen auch von guremburg gelten ; ju hoch find fie nicht. In 1870 betrng die Bevolferung bes Großbergogthums 198,135. Gie batte bemgemäß in 1875 207,329 und in 1880 219,250 fein muffen ; jedoch mar fie nur 209,570, ein Berluft von 9680, ber auf Rechnung ber Auswanderung gu ftellen ift. Da in bem in Rede ftehenden Jahrzehnt in Folge bes Krieges und bes fpateren Darnieberliegens ber Geschäfte Die Angahl ber in Frantreich Arbeit Enchenben fehr gering mar, jo blieben von ben 9680 Diejenigen abzugieben, Die nach Belgien gingen und fich bort bleibend niederließen. Bir glauben nicht, bag bies 1680 maren, ba ber Luremburger mohl Beichäftigung in ben Nieber-

<sup>\*)</sup> Le Grand-Duché de Luxembourg, historique et pittoresque, Scite 291.

landen sucht, aber sich nicht zahlreich und stetig bort niederläßt. Dies Alles in Betracht gezogen, gehen wir sicher, wenn wir behaupten, daß von 1871 bis 1880 wenigstens 8000 Luremburger in den Bereinigten Staaten eine neue heimath suchten.

Schreiten wir nun zur vierten Suelle behufs Testistellung der Jahl der Auswanderer. Sie fließt sehr spärlich und ihre Basser sind trübe. Rach dem Bundes-Census von 1870 zählten die Bereinigten Staaten, was wir schon früher als sehr unrichtig bezeichneten, 5802, und in 1880 dann 12,836 Lucemburger, was, denselben Grad der Richtigkeit vorausgesett, eine Bunahme von 7034 Personen ergäbe. Diese Jahl beweist, trog ihrer Manzgelhaftigkeit, daß wir nicht viel sehr, wenn wir sagen, daß in den Zahren von 1871—1880 an 8000 Lucemburger an den Küsten dieses Constinentes landeten.

Aus ben Berichten ber Regierung Luremburg's, jo mangelhaft sie auch sein mögen, schöpfen wir noch andere werthvolle Angaben. Wir sehen daraus, aus welchen Theilen des Landes die notirten Einwanderer kommen, was ihr Civilftand ift, und was sie an Geldern etwa mitbringen. Wir beschäftigen und seht mit den beiden ersten dieser Punkte, da der dritte in einem eigenen Abschitte behandelt wird. Es wanderten aus in den nachsbezeichneten Jahren aus den Diftricten:

| 25      | Luremburg. |         |         |        | Dietird. |         |         |        | wreven mader. |         |         |        | (Rejat          |
|---------|------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------|--------|-----------------|
| hrgang. | Manner.    | Зганеп. | Rinber. | Zotal. | Männer.  | Frauen. | Kinber. | Zotal. | Männer.       | уганен. | Rinber. | Total. | Gejammi: Lotal. |
| 1871    | 187        | 85      | 110     | 880    | 24       | 14      | 50      | 88     | 184           | 75      | 102     | 361    | 829             |
| 1872    | 117        | 75      | 72      | 261    | 142      | 91      | 107     | 340    | 178           | 74      | 61      | 308    | 913             |
| 1873    | 61         | 29      | 24      | 114    | 65       | 46      | 46      | 157    | 47            | 45      | 30      | 100    | 393             |
| 1874    | 46         | 16      | 20      | 82     | 24       | 11      | 24      | 59     | 14            | 18      | 20      | 47     | 188             |
| 1875    | 26         | 6       | 10      | 42     | 55       | 8       | 9       | 72     | 34            | 12      | 14      | 60     | 174             |
| 1876    | 60         | 28      | 19      | 107    | 86       | 27      | 35      | 98     | 13            | 8       | 4       | 25     | 230             |
| 1877    | 19         | 10      | 29      | 58     | 21       | 15      | 25      | 61     | 11            | 4       | 9       | 94     | 143             |
| 1878    | 81         | 22      | 22      | 125    | 50       | 30      | 21      | 101    | 41            | 19      | 23      | 83     | 308             |
| 1879    | 78         | 18      | 88      | 184    | 42       | 8       | 8       | 58     | 24            | 7       | 10      | 41     | 228             |
| 1880    | 196        | 76      | 115     | 817    | 45       | 28      | 86      | 109    | 63            | 44      | 99      | 206    | 682             |
| Totale  | 801        | 363     | 459     | 1623   | 504      | 278     | 356     | 1138   | 601           | 108     | 371     | 1276   | 4037            |

Ans ber vorstehenden Tabelle ergibt fich, daß die Auswanderung aus ben beiben Acerbau treibenden Diftricten gleich mar 17 Berfonen per Tau-

fend, dagegen im Beinbaus Diftriet Grevenmacher 30 per Taujend, den Cenjus von '75 zu Grund gelegt, betrug, in Wirklichkeit aber das Doppelte, 34 und 60 per Mille, gewesen ist.

Ferner ist aus der Tabelle ersichtlich, daß die Zahl der Männer, die auswanderten, 1909, die der Franen bagegen blos 942 und die der Kinder 1186 war; in Prozenten ausgedrückt 49 Prozent Männer, 23 Prozent Franen und 28 Prozent Kinder, also über doppelt so viele erwachsene männsliche als weibliche Personen.

Berlaffen mir jest bas Bebiet ber trodenen Statiftif und feben uns anderwarts um. In ben fechziger Jahren ging ber Weg, ben bie luremburger Auswanderer nach ber Geefifte anfindten, faft ansichlieflich per Bahn burch Belgien nach Antwerpen, felten nach Rotterbam und faft gar nicht mehr burch Frantreich nach Savre. Da bas Unswanderungsmejen gejetslich geregelt war, die Agenten gute Gantion ftellen mußten, jo borten and bie Rlagen wegen Uebervortheilung auf. Burben folde lant, jo entzog bie Regierung Die Concession. Die Echiffscompagnien hatten ihre General: Maenten, und die Dampfer ber Red Star Linie brachten Die Baffagiere meis itens nach New York und Philadelphia. Der Breis per Berjon war mit Beköftigung burchschnittlich wie beute. Die Geereije bauerte von 8-14 Tage, jelten mehr. Die Behandlung ber Baffagiere mar eine beffere. Folge der Mahnungen des hochwiften Bifchofs R. Abames, feligen Andenfens, machten fich die Luremburger die Dienfte ber Bertrauensmänner des Et. Raphaels Bereins immer mehr gu nute, und die fittlichen Gefahren minderten fich, wenn fie auch nie gang ichwinden werden. And in New Port hörte die Beutelichneiberei mehr und mehr auf. Die Reife nach bem Weften ward in befferen Bagen und in fürzerer Beit als in den vorhergebenben Sahrzehnten gurudgelegt, und die Ginmanderer gingen meift birett nach ihrem Bestimmungsorte. In ben größeren Ctabten maren fie ichon pon brüben aus an guverläffige Rofthaufer angewiefen. Das Ropigelb, bas ber Staat Rem Dorf von jedem Ginwanderer erhob, ward, erft von \$2.50 auf \$1.50 ermäßigt und hörte, von ben Gerichten als gesetwidrig erflart. fpater gang auf.

Anfangs des Jahrzehnts suchten die einwandernden Auremburger Shio, Allinois und Wisconsin, später mehr die jenseits des Missississississelegenen Staaten und Territorien, besonders das westliche Jowa, Nebrasta, Minnesota und das sübliche Dakota auf. Wiele kaunen mit Tidets, die man ihnen von hier aus gesandt hatte, was besonders der Fall war, wenn die Dampferlinien in scharfe Concurrenz traten und die Preise billig wurden. Die Reise von hier aus nach Europa ward als etwas sehr Gewöhnliches betrachtet, nicht selten kau es vor, daß hier Angesiedelte zu dem Zweck hinübergingen, ihre Berwandten mitzubringen.

Von Schiffsungluden wird Nichts-gemelbet. Die ichnelle Fahrt hatte biefe Gefahr um ein Bedeutendes gemindert. Auch die Selbstbeföftigung auf ber See hatte ein Ende.

Folgende Concessionen zum Unwerben und Transport von Ginwandes rern wurden nach dem "Memorial" bewilligt und zurückgezogen :

| Datum<br>ber<br>Concession. | Rame, Bohnort und Ctanb bes Conceffionirten.                                               | Catum bes Erlöschens<br>ober ber Zurückliehung<br>ber Concession. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Januar 18., 18              | 1 Robenbour Anton, Staatspenfionirter zu Luremburg.                                        | Juli 22. gurudgezogen.                                            |
| Februar 11., "              | Reuter Theod., Cobn, Berficherungsagent gu Contern                                         |                                                                   |
| " 23., "                    | Bittme Fellens gu Diefirch.                                                                | Rovember 21. entzogen.                                            |
| Mai 11., "                  | Gregoire Gr., Gigenthumer gu Apach, Cant. Giert, Frantreid.                                |                                                                   |
| Infi 18., "                 | Steinmen Joh., Gigenthumer gu Beinericheib.                                                |                                                                   |
| , 22 , ,                    | Yacour Joh. Nepomuch von Luremburg.                                                        | Ceptember 8. entzogen.                                            |
| Ropbr. 21., "               | Man: Schilt 3. P., Sanbelsmann zu Diefirch.                                                | 1. Ceptbr. 1879 leiftet er Bergicht.                              |
| Januar 5., 18               | 2 Biever Dich., Kaffecwirth zu Luremburg.                                                  | 26. Februar 1878 entgogen.                                        |
|                             | Ben Beinr., Chentwirth gu Gttelbrud.                                                       |                                                                   |
| Februar 17., "              | Theato-hentels von Diefird.                                                                |                                                                   |
| Märg 1., "                  | Samelius: Pinth 3., Eigeuthumer gu hofingen.                                               | 4. Rovember 1878 aufgehoben.                                      |
| April 28., 18               | 3 Called-Pinth Math., Sanbelsmann zu Diefirch.<br>In 1874 warb teine Concession bewilligt. | 9. April 1875 entzogen.                                           |
| März 80., 18                | 3 Beim Beter, Labatsjabrifant gu Luremburg.                                                |                                                                   |
| Mai 20.,                    | Fowles Billiam, Ingenieur gu Arlon in Belgien.                                             |                                                                   |
|                             | 6 Gruber: Ctront aus Grevenmacher.                                                         |                                                                   |
| Zuni 13., 18                | 77 Sturm Mathien, Geschättsagent zu Chternas.<br>In 1878 ward teine Concession bewilligt.  | 15. Januar 1879 wegen Tob bie Caution erftattet.                  |
| Januar 29., 18              | Derchen Rich., gu Diefirch.                                                                | 101                                                               |
| Mar3 15., "                 | Gruber= Chod Bet., Chentwirth gu Grevenmacher.                                             |                                                                   |
| , 17.,                      | Choler Peter, Cheutwirth gu Luremburg.                                                     |                                                                   |
| Auguft 22., "               | Thorn Beter, Saubelsmann gu Bous (Remich).                                                 |                                                                   |
| Januar 17., 18              | Dernite Gruft, Gaftwirth ju Luremburg.                                                     |                                                                   |

Am 12. October 1880 erließ die Regierung ein Schreiben im Amtsblatt, worin sie mittheilte, daß sie Erkundigungen über die Art und Weise einzuziehen wünsche, wie die Auswanderer aus dem Großherzogthum nach den Bereinigten Staaten Amerika's beim Ginschiffen, an Bord des Schiffes während der Uebersahrt, so wie bei der Landung behandelt würden. Zugleich wurden Diesenigen ersincht, welche dieserhalb Klagen einzureichen ober Aufschlüffe über ben Gegenstand zu geben hätten, dieselben vor dem ersten Januar 1881 beim Regierungerath Herr Müllendorf einzureichen. Zwed war zu erfahren, wie die Unternehmer des Answanderungstransportes ihren Verpflichtungen nachtämen. Ans naheliegenden Gründen hatte das Schreiben wenig ober gar keinen Erfolg.

### Rapitel VIII.

## Die Auswanderung von 1881 bis heute.

Die Bereinigten Staaten fchritten wenig gehindert auf der Bahn des materiellen Fortichrittes voran. Sandel und Gewerbe blühten. Bevolterung mehrte fich ichneller, und eine Ginwanderung, wie man fie vorher nur in einzelnen Ausnahmejahren gesehen, half das Land bevol-Der Bund bezahlte feine Rriegofchniben ichneller, als es felbit die beften Finangleute je geträumt hatten, und Die Bunden, Die der Bruderfrieg bem Guben geichlagen, verharrichten. Berte öffentlichen Rubens erften Ranges : bie Gröffnung ber nörblichen Bacific Bahn, Die Sprengung von Blood Rod im Gaft River, New Port, Die Brooflyner Sangebrude, groß: artiger Gifenbahnbau trngen mit erniedrigtem Briefporto und dem Abichluß von vortheilhaften Bertragen gur Entwiddlung bes Sandels und Sebung ber Industrie bei. Dagegen erichütterten großartige Bantfrache, Die Folge von Ueberspeculation, ichlan angelegtem Edwindel und blinder Anverficht, bas öffentliche Bertrauen. Roch immer mar bie republikanische Bartei, Die Bartei bes hoben Schutzolles, ber Monopole, ber Centralisation, bes Frembenhaffes, ber Beuchelei am Ruber. Bie corrupt fie geworben mar, zeigte fich in ben Star Route- Prozeffen, bem ganglichen Berfall ber Marine und in einer Memtergier, Die bem Prafibenten Garfield bas Leben toftete. Die faliche Birthichaftspolitit gab fich in Arbeiterwirren fund, ben Mono: polen bes Belbes und ber Induftrie ftellten fich Arbeitervereinigungen ents Doch bas Maag ber Günden ward voll. Bei ber Prafibentenmahl im Berbfte 1884 ward nicht Blaine, fondern Grover Cleveland, ber Canbibat ber bemofratischen Bartei, jum Prafibenten erwählt und am 4. Marg 1885 inaugurirt. Bahnefnirschend gog bie beutegierige Meute ab. Erot ber tudijden Opposition bes noch immer republikanischen Genats murben dem Lande heitsame Gesehe, 3. B. das über genauere Regelung der Prässentennachfolge gegeben, und noch vor Thoresschluß vier Territorien als Staaten in den Bund aufgenommen. Bereinten Anstrengungen der Gisensbahmungnaten, der Monopolisten, der Juden und der hungrigen Pensionshascher gelang es, Grover Eleveland in Folge seiner Opposition des Hochschluß zu fürzen, aber er trat — das müssen seiner Teinde ihm tassen — aus seinem Aute als Ehrenmann, als ein treuer Diener des Boltes, als sin Maun, der sich nicht schenn, als ein treuer Diener des Boltes, als sich Waum, der sich nicht schene, der Wahrheit seiner Ueberzeugung rücksichtstos Ansdruck zu geben. Wag auch Cleveland als Opser seiner Politik gesalten sein, die republikanische Partei fällt bald wieder als Opser ihrer Berbrechen am Volkswohle.

Ueber die Lage in Guropa brauchen wir wenig gu fagen. Gie ift fo befannt, bağ es hiege Gulen nach Athen tragen, wollten wir fie bes Längeren erörtern. Beim Beginn bes Jahrzehnts beffert fich zwar die wirthichaftliche Lage Deutschland's in etwas; aber die in's Enorme fteigenden Forderungen bes Militarismus, ber fortwährend andauernde, unjelige, tudifche Gulturfampf, ber bewaffnete Griebe und bie itetig brobenden Kriegsgefahren gebren am Marte bes Bolfes, bem ber Jube Die Edpropffopfe aufent. halten die religiojen Birren an, und mubiam gelingt es bem fatholifden Ministerium, Die Echaben gu beilen, Die bas pjendoeliberale Ministerium bem Lande geichlagen und die fich in Arbeitertumulten und bann in Maffen: auswanderungen fund gaben. In Frankreich leidet bas Bolt, fomohl ber Bauern: als ber Gewerbeftand, durch hohe, fehr hohe, birette und indirette Steuern, nicht allein in Folge bes unglüdlichen Rrieges mit Deutschland, fondern burch die zur Bereicherung beutegieriger Politifer vom Zaune gebrochenen auswärtigen Rriege. Die Staatsichulden reichen an ben Abgrund des Banfrotts; es folgt Rrad auf Rrad, und ber Edeinrepublif zeigt fich ber Dictator bald in ber Geftalt bes einängigen Braeliten, bald als Sampelmann in Generalsuniform. Die Buftande in ben bas fleine Luremburg umgebenden Staaten übten ihre Wirfung auf bas Großbergog: thum jetbitverftanblich aus. Die Auswanderung nach Etfag: Lothringen bort nach und nach auf, in Baris tribulirt man ben guremburger allgemach ebenfo wie den verhaften Prussien, erichwert ihm den Aufenthalt, und ba Die Arbeit nicht flott geht, fieht ber frangofische Ouvrier im Luremburger einen ebenjo gefährlichen Concurrenten, als im Prussien. Rach Belgien gieben noch wohl die Luremburger bin, aber auch nicht mehr jo gablreich.

Wie schlecht die Zeiten im Großherzogthum geworden, geht daraus hervor, daß in 1881 in acht Wochen im Canton Grevenmacher an 200 Menschen nach Frankreich und Amerika zogen.

Bur Berichtimmerung ber wirthichaftlichen Lage im Großherzogthum, in bem Beitabschnitt, ben wir hier behandeln, fommen noch mehrere

unheilvolle Krache hinzu. Die Nationalbant schließt in 1881 ihre Thüren, der Jude Salberg geht pleite, der Notar Anna aus Capellen sucht das Weite, Notar Lessel von Mondorf macht bankrott, die Blase der sinanziellen Grünsdungen Hehlen's platt, und Alle reißen große Massen tleiner Leute mit in's Unglüd. Dazu kommt noch, daß in Arton das Bankhaus Berger freres & Co. sich zahlungsunsähig erklärt und auch Greditoren im Großherzogthum in schwere Mitleidenschaft gezogen werden.

Um Beginne bes Jahrzehnts folgen fich mehrere mittelmäßige Grudten, sowohl im Gutland als im Desting. Unr 1883 war der Ertrag der Zelder beffer, aber noch nicht gang gut.

An der Mosel hatten die Winzer auch tein Glück; meist war der Herbst ein halber, gar ein Trittel und weniger. Tie Qualität ließ mit Ausnahme von 1884 gar viel zu wünschen übrig. Die Lage des Ackerbauers ward immer gedrückter. Nicht ganz so war's beim Winzer, da der schlechte Wein noch immer anständige Preise brachte, weil man ihn zur Champagnersabriskation an der Untermosel und am Rheine verlaufte.

Dabei sanken die Ländereien und Weinberge sortwährend im Preise; sie wurden sast unverkäuslich. Im Sesting nannte man 1887 den Preise Grundeigenthnus "spottbillig". Un der Mosel war's nicht besser, verkauste man doch in dem eben genannten Jahre mit vieler Mühe Schorn's Gut zu Grevenmacher sur 85,000 Fr., das zehn Jahre vorher sür 150,000 und vor 20 Jahren um 250,000 Fr., nicht seil war.

Die Handelstrife danerte ebenfalls fort. Die Lienbahneinnahmen santen, hoben fich aber später boch wieder. Solcher Art war die Lage geworden, daß es in 1888 in einem öffentlichen Blatte hieß: "Der Bauer flagt, der Geschäftsmann tlagt und der Kapitalist tlagt."

Auch die Industrie litt start; auswärtige Concurrenz, Berschiebung ber Fabrifation, geringer Absah machten sich sehr fühlbar. Gin Glüd, daß sich der Bergbau und die Eisenproduction aus ihrer lethargischen Lage aufzgerasst hatten und den Arbeitern sohnende Beschäftigung gaben. Der Bau der Eisenbahnen half etwas. Kammer und Regierung thaten ihr Bestes, den Acerbau zu heben; alle möglichen agricolen Fortschiebun ihr Bestes, den Acerbau zu heben; alle möglichen agricolen Fortschieben: Ueberdürdung des Grundbessteites mit Stenern gegenscher dem Mobiliarvermögen; durch und durch sehlerhafte Notariatse und Hoppothekargeschgebung, Erbrecht u. s. w. Dazu trat der Mangel an billigem Gelbe für den Bauer, Fehlen von Bauernvereinen nach westfälischem Ausster zur Hebung der Lage des Landmanns, mistliche Lage des Versicherungswesens für Haus, Lich und Erndte ze.

Bit es unter ben Umftanden ein Bunber, bağ ber verarmende Farmer andermarts fein Fortkommen probirt? Ift es nicht natürlich, bağ er fein Glud

in Gegenden jucht, wo jchon so viele Landsseute es vor ihm gesunden ? He es da nicht erklärlich, daß er seine Schritte selbst nach Gegenden frischen Aufsschwungs, troß politischer und wirthschaftlicher Gesahren, senkt?

Bu ben schon im vorgehenden Kapitel benutten Quellen zur Bestimmung der Anzahl der Auswanderer kömmt von 1885 an eine neue und ganz ergiebige hinzu, nämlich die auf unser Betreiben publizirten Berichte der Auswanderungs-Agenten. Im Jahre 1888 versiegt dagegen einer unserer alten Borne: die Berichte der Deutschen Gesellschaft New Pork's führen in ihren Listen aus Castle Garden die Luremburger nicht mehr gesondert auf.

Wir stellen die vorliegenden Angaben zusammen und ziehen, wo nöthig, unfere Schluffe baraus.

(Ge manderten Luremburger in den Jahren 1881 bis 1888 einschließlich nach den Ber. Staaten aus :

| Zahr. | Rach den Angaben der<br>Teutiden Geichlichtte<br>in Rew Joet.<br>(Caitle (Sarden) | Nach ben Angaben ber<br>faremb. Regierung. | Rach den Angaben ber<br>Auswanderunge:<br>Agenten. | Zahr.           | Rad ben Angaben ber<br>Deutschen Gesellschaft<br>in Rew York.<br>(Castle Garben) | Rach ben Angaben ber<br>luremb. Regierung. | Rach ben Angaben ber<br>Auswanderungs:<br>Agenten. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1881  | 515                                                                               | 681                                        |                                                    | llebertrag      | 1547                                                                             | 2564                                       | (2564)                                             |
| 1882  | 404                                                                               | 731                                        |                                                    | 1885            | 274                                                                              | 410                                        | 549                                                |
| 1883  | 886                                                                               | 521                                        |                                                    | 1886            | 257                                                                              | 506 •                                      | 600                                                |
| 884   | 242                                                                               | 631                                        |                                                    | 1887            | ,57%                                                                             | 797                                        | 800                                                |
|       | 1547                                                                              | 2564                                       |                                                    | 1888            |                                                                                  | 988                                        | 1094                                               |
|       |                                                                                   |                                            |                                                    | Gejammt: Total. |                                                                                  | 5265                                       | 5598                                               |

Diese Zahlen zeigen, daß die Berichte über die luremburger Ginwanderung in Castle Garben nur 62 Prozent der amtlichen Berichte aus dem Großherzogthums betragen, und, nach den 4 letten Jahren zu urtheis sen, die letteren Berichte nur auf 88 Prozent der Wahrheit nahe kommen, demgemäß die Berichte aus Castle Garden satisch ur etwa 55 Prozent der Einwanderer vermelden. Bermehrt man also das Manko sur die der Ginvanderen vermelden. Bermehrt man also das Manko sur die 8 Jahre um 12 Prozent, so wird die luremburger Einwanderung von 1881 bis 1888 incl. sücher nicht weniger als 5896, sagen wir, einzichtigkisch der nach Argentinien ausgewanderten Personen, 6000 betragen haben.

Berifiziren wir diese Zahlen. In 1880 war die Bevöllerung des Großherzogthum, wie wir schon gesehen haben, 209,570 Ginwohner. In den 8 Jahren hätte, bei einer Zunahme von 1.15 Prozent per Jahr die Bevöllerung 227,983 Seelen sein muffen; doch war sie nach dem Eensus

von 1887 nur 217,384, ein Ausfall von rund 10,000, was beweift, daß immer noch 4000 Luremburger nach Frankreich und Belgien gingen. Deutschland jenseits bes Rheins war nie das Ziel für luremburger Emigranten, auch nicht in diesem Jahrzehnte.

Bir haben es oft bebauert, daß uns die einzelnen Bolkszählungen im Großherzogthum nicht in ihren Details vorlagen; wir hätten daraus noch sehr werthvolles Material für unfere Zwede schöpfen tonnen. Auch die Bolkszählungen Frankreich's, Belgien's und der Reichslande hätten uns Material zum Bergleich und zur Stüte unserer Angaben geliefert. Leider schlugen alle Bersuche, die wir in der Richtung machten, gänzlich fehl. Spärliche Notizen aus Tagesblättern ließen wir, da wir keine Sicherheit sur beren Richtigkeit hatten, und eben auch weil sie zu spärlich waren, außer Acht.

Behen wir nun zu den Resultaten über, die sich aus ben amtlichen Berichten des Großherzogthums ergeben. hier vorerst die Tabelle über bie Auswanderung der Manner, Frauen und Kinder nach Diftricten :

| 64      | 1       | urem    | burg    |        |         | Diet    | ird).   | .      | œ       | reven   | mad     | er.    | 681<br>781<br>581<br>410<br>506<br>797 |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------|
| brgang. | Danner. | Brauen. | Rinber. | Total. | Danner. | Grauen. | Rinber. | Zotal. | Manner. | Frauen. | Rinber. | Lotal. |                                        |
| 1881    | 125     | 45      | 100     | 270    | 90      | 28      | 29      | 142    | 111     | 58      | 105     | 269    | 681                                    |
| 1883    | 115     | 34      | 75      | 224    | 137     | 24      | 83      | 244    | 185     | 42      | 86      | 263    | 781                                    |
| 1888    | 121     | 40      | 51      | 212    | 79      | 16      | 68      | 163    | 77      | 28      | 41      | 146    | 521                                    |
| 1884    | 216     | 83      | 77      | 326    | 112     | 20      | 49      | 181    | 54      | 9       | 61      | 124    | 681                                    |
| 1885    | 184     | 85      | 29      | 198    | 105     | 20      | 41      | 166    | 27      | 5       | 14      | 46     | 410                                    |
| 1886    | 144     | 30      | 51      | 225    | 95      | 27      | 43      | 165    | 74      | 2       | 40      | 116    | 506                                    |
| 1897    | 161     | 46      | 49      | 256    | 197     | 50      | 64      | 311    | 178     | 19      | 33      | 230    | 797                                    |
| 888     | 278     | 98      | 155     | 526    | 201     | 41      | 48      | 285    | 98      | 35      | 44      | 177    | 988                                    |
| Lotale  | 1294    | 356     | 587     | 2337   | 1016    | 221     | 420     | 1657   | 751     | 193     | 424     | 1371   | 5265                                   |

Aus biefer Tabelle ergibt sich, daß unter den Auswanderern 3064 Männer, 770 Frauen und 1431 Kinder waren, resp. 58, 14 und 28 Prozent, also bedeutend mehr erwachsene Männer, weniger Frauen und genau derselbe Prozentsah an Kindern als im vorigen Jahrzehnt.

Noch nähere Auskunft geben uns die Liften der Auswanderungs: Agenten. Mühfam haben wir daraus folgende Refultate in tabellarischer Form gezogen, leider beden sie nur den kleinen Zeitraum von vier Jahren. Nicht allein aus ben Districten, nein aus ben einzelnen Cantonen erhalten wir Auskunft über die uns interessirenden Punkte. Die folgende Tabelle zeigt die Auswanderung aus den einzelnen Cantonen und Districten mit der Angabe auf wieviele Einwohner ein Auswanderer kam:

|                     |                                                | 18            | 8 5.                              | 18            | 8 6.                              | 18                      | 87.                               | 18                         | 8 8.                              | Pon<br>bis in                                 | 1888<br>1888<br>icl. |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Cantone.            | Bevölferung<br>nach bem<br>Cenjus von<br>1887. | Babl ber Aus: | Ein Auswanderer<br>auf Einwohner. | Babl ber Mus: | Ein Auswanderer<br>auf Einwohner. | Zahl ber Aus: manberer. | Ein Auswanderer<br>auf Finwohner. | Bahl ber Aus:<br>manberer. | Ein Auswanderer<br>auf Finwohner. | 9244 378 1166 455 337 360 223 49 241 1010 138 | (Fin Ausmanberer     |
| nach Cantonen:      |                                                |               |                                   |               | 1                                 |                         |                                   |                            |                                   | 1                                             |                      |
| Capellén            | 16,626                                         | 68            | 244                               | 34            | 437                               | 47                      | 353                               | 71                         | 234                               | 224                                           | 7                    |
| Efch an ber Alzette | 30,546                                         | 33            | 925                               | 55            | 555                               | 101                     | 302                               | 189                        | 161                               | 378                                           | 8                    |
| duremburg, Ctabt    | 17,400                                         | 23            | 756                               | 44            | 395                               | 31                      | 561                               | 18                         | 966                               | 116                                           | 15                   |
| Luremburg, Land     | 27,922                                         | 97            | 288                               | 78            | 858                               | 102                     | 273                               | 178                        | 157                               | 455                                           | 6                    |
| Merfd               | 14,134                                         | 51            | 277                               | 84            | 416                               | 94                      | 151                               | 158                        | 81                                | 337                                           | 4                    |
|                     | 106,628                                        | 272           | 392                               | 249           | 428                               | 375                     | 284                               | 614                        | 173                               | 1510                                          | 1                    |
| 3 (erf              | 14,343                                         | 10            | 1434                              | 20            | 717                               | 34                      | 422                               | 73                         | 196                               | 137                                           | 10                   |
| Diefird,            | 18,411                                         | 101           | 182                               | 55            | 835                               | 97                      | 182                               | 107                        | 190                               | 360                                           |                      |
| Nebingen            | 15,538                                         | 29            | 535                               | 81            | 191                               | 59                      | 268                               | 54                         | 287                               | 223                                           | (                    |
| Bianben             | 8,858                                          | 15            | 223                               | 16            | 2(19                              | 9                       | 373                               | 9                          | 873                               | 49                                            |                      |
| Bilb                | 17,035                                         | 34            | 501                               | 69            | 275                               | 99                      | 181                               | 39                         | 486                               | 241                                           | 1                    |
|                     | 68,685                                         | 189           | 363                               | 241           | 285                               | 298                     | 231                               | 345                        | 243                               | 1010                                          |                      |
| Fcternach           | 18,444                                         | 19            | 707                               | 15            | 896                               | 46                      | 292                               | 58                         | 231                               | 138                                           | 1                    |
| urevenmacher        | 15,460                                         | 38            | 407                               | 53            | 291                               | 49                      | 312                               | 91                         | 170                               | 231                                           |                      |
| Nemich              | 13,167                                         | 55            | 598                               | 42            | 813                               | 82                      | 411                               | 49                         | 268                               | 145                                           | 1                    |
| Rad Diffricten:     | 42,071                                         | 79            | 532                               | 110           | 382                               | 127                     | 330                               | 198                        | 211                               | 514                                           | 8                    |
| duremburg           | 106,628                                        | 272           | 392                               | 249           | 428                               | 375                     | 284                               | 614                        | 173                               | 1510                                          | 7                    |
| Dieffrch            | 68,685                                         | 189           | 363                               | 241           | 285                               | 298                     | 231                               | 282                        | 243                               | 1010                                          | 6                    |
| Grevenmacher        | 42,071                                         | 79            | 539                               | 110           | 382                               | 127                     | 330                               | 198                        | 211                               | 514                                           | 1                    |
| Großherzogthum      | 217,384                                        | 540           | 402                               | (GOX)         | 362                               | 800                     | 271                               | 1094                       | 198                               | 3034                                          | -                    |

Sehen wir uns diese Zahlen näher an. In 1885 tam im Durchsschnitt ein Sinwanderer auf 402 Personen. Im District Diekirch fam einer auf 363, im District Luxemburg auf 392, im District Grevenmacher aber erst einer auf 532. Unter allen Cantonen hatte Clerf die geringste, ein Auswanderer zu 1434, Diekirch die stärkste, 1 auf 183 Ginwohner. Im District Luxemburg steht Capellen mit starker Auswanderung voran, Esch

a. d. Alzette hinten. Im Diftrict Diekirch hat, wie schon gesagt, Diekirch die stärkste, Elers die schwächste Emigration. Im District Grevenmacher zählte der Canton gleichen Namens verhältnißmäßig die meisten, Echternach die mindesten Ausundberer. D. h. im Desling, mit Ausnahme des Cantons Clers, war die Auswanderung am größten. Der District Luremburg könnnt bald nach Liekirch, und am geringsten war die Emigration in Grevens macher, d. h. im Territorium des Weinbaus.

In 1886 wird die Einwanderung stärker. Es kommt schon auf 362 Bewohner ein Emigrant, und zwar wird sie stärker in den Districten Grevenmacher und Diekirch, geringer in dem von Luremburg. In dem letzteren Districte hat der Cauton Luremburg die stärkste, Sich a. d. Alzette die schwächste Answanderung. Zeigt das nicht, daß in diesen beiden Jahren die Gruben: und Eisenidussisch der Aderbau leidend sit? Im District Diekirch hat Redingen die höchste und Elers die niedrigste Zahl Auswanderer; es steht dort ein Auswanderer resp. 191 und 717 Einwohnern gegenüber. Im District Grevenmacher haben die beiden weinbauenden Cantone die höchste, der mehr Ackerban treibende Canton Echternach die niedrigste Zahl Auswanderer.

Das Jahr 1887 weist schon einen Auswanderer auf 271 Bewohner auf. Der District Diekirch hat die stärkste Auswanderung, wie im Jahre vorher; die geringste der District Grevenmacher. Berücksichtigt man die Cantone, so hat im District Luremburg Mersch die größte, Capellen die kleinste Auswanderung. Die Stadt Luremburg sehen wir außer Rechung, da sie für unsere Zwede nicht past. Hervorzuheben ist, daß auch jeder einzelne Canton eine ftärkere Emigration ausweist. Im District Diekirch stehen der Canton gleichen Namens sowie Wish mit der stärksten Auswanderung vorn an, die bei weitem geringste hatte Clers. Im District Grevenmacher weist Echternach die größte, die Moselcantone weisen dagegen die geringste Auswanderung auf.

Die so starke Auswanderung im Jahre 1888 gibt sich dadurch klar kund, daß schon auf 198 Einwohner ein Auswanderer kömmt. Der District Luremburg hat schon auf 173 Bewohner, Diekirch erst auf 243 einen solchen. Die Wosel hält die Mitte. Nach Cantonen gerechnet kömmt im District Luremburg, Canton Wersch, schon ein Auswanderer auf 81, im Canton Capellen erst auf 234. Im District Diekirch hat Wilh die geringste, 1 auf 436, Diekirch die größte Auswanderung, 1 auf 190. Im District Grevenmacher hat der Canton Grevennacher die stärkste, Kemich die schwächste Auswanderung.

Faßt man die Gesammtauswanderung ber 4 Jahre zusammen, so fieht man, daß auf 71 Bewohner bes Großherzogthums ein Emigrant tam. Die

Zahlen 68 und 70 für Dietirch und Luxemburg beweisen, daß in den Actersbau treibenden Districten die Auswanderung stärker war, als an der Mosel, wo erst von 81 Bewohnern ein Emigrant ist. Die stärkste Auswanderung hatte der Canton Wersch, 1:42, die schwächste der Canton Clerk, 1:105.

Aus ben Berichten ber Auswanderungsagenten stellen wir aber noch andere statistische Angaben zusammen. Wir ersehen aus benselben, nach welchen Staaten und Territorien ber Union sich in ben letzten vier Jahren bie Luremburger wandten. Es zogen nach:

| Staaten<br>und<br>Lerritorien. | 1885, | 1886. | 1887. | 1888. | Vemerfungen.                                                   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| California                     | 5     | 4     | 20    | 4     |                                                                |
| Colorabo                       |       | 1     |       | 7     |                                                                |
| Connecticut                    |       | 3     |       | 7     |                                                                |
| Delaware                       | 1     |       |       |       |                                                                |
| Georgia                        | 4     |       |       |       |                                                                |
| 3Minois                        | 129   | 131   | 199   | 276   | Davon hatten in 1887 Chicago als Reifes                        |
| Indiana                        | 10    | 4     | 21    | 4     | give loe, in the letter                                        |
| 30ma                           | 109   | 142   | 147   | 146   | Davon maren in 1887 nach Dubuque<br>confignirt 53, in 1888 40. |
| Ranjas                         | 10    | 8     | 12    | 23    | toninguitt as, in loss we.                                     |
| Rentudy                        | 2     | ,     |       |       |                                                                |
| Louisiana                      | 1     |       |       |       |                                                                |
| Marylanb                       | 1     |       | 1     | 1     |                                                                |
| Maffachufetts                  |       |       |       | 1     |                                                                |
| Midigan                        | 92    | 6     | 30    | 98    |                                                                |
|                                | 105   | 75    | 95    | 156   | 3n 1887 reiften 41 bireft nach St. Baul                        |
| Minnefota                      |       |       |       |       | Paul 74, nach Minneapolis 30.                                  |
| Diffouri                       | 12    | 7     | 14    | 10    |                                                                |
| Mebrasta                       | 4     | 17    | 18    | 20    |                                                                |
| Rem Jerfey                     | 1     | 1     |       | 2     |                                                                |
| New York                       | 35    | 96    | 134   | 142   | In 1887 gaben 131 bie Ctabt Rem Port                           |
| Ohio                           | 19    | 15    | 9     | 14    |                                                                |
| Oregon                         | 1     |       |       | 1     |                                                                |
| Pennfylvania                   | 6     | 16    | 63    | 81    | 3n 1887 waren nach Bittsburg config-                           |
| Lenneffce                      |       |       |       | 1     |                                                                |
| Bisconfin                      | 27    | 45    | 24    | 71    | Cavon in 1888 21 nad Milmautee.                                |
| Dafoia                         | 37    | 33    | 10    | 26    |                                                                |
| Montana                        | 2     |       |       | 1     |                                                                |
| Bashington                     |       |       |       | 2     |                                                                |
| merichiebene Ctaaten           | 1     |       | 8     |       |                                                                |
| 0                              | 540   | 600   | 800   | 1094  | -                                                              |

Die Einwanderung nach Pennsplvanien und nach Michigan zeigen, daß auch die Bergleute und Hittenarbeiter hierlands ihr Fortkommen suchen. Die meisten Luremburger, die nach Bennsplvanien reisten, waren nach Apollo, Armstrong Co., consignirt, und von den nach Michigan Ziehenden hatten die meisten ihr Ziel in den Gebirgsgegenden, wo Minen sind.

Wenn wir das Alter in Rücksicht nehmen, jo finden wir Folgendes. Es wanderten aus, die wenigen Perjonen, deren Alter unbekannt war, im Berhältnis vertheilt. im Alter von :

|    |     |    |        | 3 n 1  | 888. |    |         |       | 311  | 1887.    |
|----|-----|----|--------|--------|------|----|---------|-------|------|----------|
| 0  | bis | 15 | Sabre  | incl., | 223, | in | Prozent | 21.8  | 14.5 | Brogent. |
| 16 | ,,  | 20 | ,,     | ,,     | 215, | ,, | ,,      | 19.6  | 19.2 | ,,       |
| 21 | ,,  | 30 | ,,     | ,,     | 475, | ,, | "       | 43.4  | 38.1 | "        |
| 31 | ,,  | 40 | .,,    | ,,     | 94,  | ,, | ,,      | 8.6   | 14.2 | ,,       |
| 41 | ,,  | 50 | ,,     | ,,     | 52,  | ,, | "       | 4.7   | 6.3  | ,,       |
| 51 | ,,  | 60 |        | ,,     | 26,  | ,, | ,,      | 2.4   | 8.2  | ,,       |
| 61 | und | me | hr 3al | ren    | 9,   | ,, | ,,      | .8    | 2.   | ,,       |
|    |     |    |        |        |      |    | unbef   | annt. | 2.   | "        |
|    |     |    |        |        | 1094 |    |         | 10.8  | 99.6 | ,,       |

Aus ben bevorstehenden Zahlen ergibt sich, daß über ein Drittel der Auswanderer im allerkräftigsten Alter, in kräftigem Alter 71 Prozent und bas gang genau in den beiden Jahren 1887 und 1888 — standen.

Wenn wir ben Civilftand ber Auswanderer in Betracht ziehen, haben wir in ben beiben letten Jahren :

|          |       |     | 18          | 87.  | 188 | 38.  | 18       | 87. 1 | 1888. |
|----------|-------|-----|-------------|------|-----|------|----------|-------|-------|
| Familien | pon   | 2   | Perfonen    | 48   | 15  | aljo | Perjonen | 96    | 30    |
| ,,       | "     | 3   | ,,          | 17   | 22  | ,,   | ,,       | 51    | 66    |
| ,,       | ,,    | 4   | ,,          | 13   | 24  | ,,   | ,,       | 52    | 96    |
| ,,       | ,,    | 5   | "           | 10   | 14  | ,,   | ,,       | 50    | 70    |
| ,,       | ,,    | 6   | ,,          | 8    | 12  | ,,   | ,,       | 48    | 72    |
| ,, 1     | o. me | hr  | als 6 Perf. | 3    | 11  | ,,   | "        | 21    | 82    |
| Total    | Fam   | ili | en          | .99  | 98  | Tota | al Peri  | 318   | 416   |
| Lebig    | war   | 211 |             |      |     |      |          | 482   | 678   |
|          |       | G   | ejammt=T    | otal | e   |      |          | 800   | 1094  |

In Prozenten ausgebrückt macht bas in beiben Jahren 38 Prozent Berheirathete und 62 Prozent lebige Perfonen.

Familien von 2 Bersonen waren in 1888 weniger zahlreich als im Jahre vorher, dagegen sind die Familien von 4 und 5 Personen im letten Jahre zahlreicher, was auf eine größere Anzahl gebrochener Familieneristenzen und schlechtere Zeiten hinweist.

Bis hiehin haben mir die Jahl der in 1888 Ausgewanderten als 1094 angegeben. Wir haben dazu zu bemerken, daß wir 8 Auswanderer nicht berüdsichtigten, die von der Agentur P. Cornely in Heiderscheid erpedirt wurden, indem wir im Zweisel sind, ob diese nicht schon in den Berichten der General-Agenten Terule-Wigreur oder Thorn enthalten sind; ebenso ließen wir 20 Ginwanderer unberücksichtigt, die von der General-Agentur Thorn befördert sein sollen, die aber — mit Recht oder Unrecht, wir wissen es nicht — bezweiselt werden.

Die Berichte ber Agenten beweisen, daß fast das ganze Auswanderrungsgeschäft wie in den letteren Jahren auch in 1888 in Sänden der Agentur Berulle-Wigreur war, welche ihre Passgaiere sast nur mit der Red Star Linie über Antwerpen nach New York erpediirte. Ginige Wenige kamen ausnahmsweise mit der Niederländisch-Amerikanischen Tampsichissisches über Rotterdam. Die Agentur Thorn benutzte verschiedene andere Linien.

Klagen wegen Uebervortheilung der Answanderer durch Answanderrungsagenten oder Tampschiffslinien wurden in dem in Rede stehenden Zeitabschuite nicht lant. Die Einwanderer bedienten sich mehr und mehr der Bermittelung des Bertranensmannes des St. Raphaels-Vereins, der ja jehr selbst ein Luxemburger ist, und da in New Yorf anch sonst ein stem zeres Regiment herrscht, als früher, so wurden auch hier in dem Zeitraume weuige Klagen gehört. Nur in Chicago kamen Fälle von Uebervortheilung, von Gepäckverlust, Erbrechen von Kisten und Tiebstähle minderwerthiger Gegenstände in den Bahuhösen vor. Gine blödsinnige Weibsperson ans der Gemeinde Feulen, die man — wie es heißt — im Trunke zur Auswanzberung verleitete, und die von den Behörden in Castle Garden in New Yorf nicht als Panper zurückzwiesen ward, weil man sie als zu einer Familie gehörend wähnte, ward in Chicago durch die Barmherzigkeit des Luxems durger Zudependent Elub zurück in die Heimath spedirt, da der holländische Gonsul formell verweigerte sich ihrer anzunchmen.

Ganz ohne Schiffsunglude ging es in dem Zeitraume jedoch nicht ab. Der Dampfer "Besternland" fuhr am 14. Februar 1885 mit voller Ladung und vielen Emigranten, darunter 100 Luremburger, von Antwerpen ab. Er stieß mit einem Kohlendampfer im Canal zusammen, erlitt eine nicht sehre bedentende Havarie, tehrte nach Plymonth in England zur Reparatur zurück und landete seine Lassagiere ich am 3. März glücklich in New York.

Schlimmer ging's bem Tampfer "Daniel Steinmann" unter bem Commando des Capitaius Schoonhoven. Terfelbe verließ Antwerpen am 23. März 1884. Er hatte 44 Mannishaften und 94 Passagiere au Bord. Die Reise verließ bei schönen Wetter angenehm, dis am 2. April Nebel einstrat. Der Capitaiu glaubend, er sei noch 5 bis 6 Meilen vom Chebute Leuchtthurm, war in der Nähe vom Sambro Leuchtthurm bei Halisar, New Konnbland. Gbe das Boot rückwärts tonnte, rannte es auf die Riffe, füllte sich mit Wasser und samt schnelt. Unter den 9 Geretteten war

Nicholas Cifchen aus Mutfort. Nicht jo glücklich waren Horn Beter und Anna Gruber aus Efch, Thill Johann, Majerus Mathias und Majerus Nicholas aus Mutfort, Schmit Michel, Müller Peter nehft Frau und einem Kinde und Binsfeld Peter aus Heffingen, Kremer Joh. Bapt. aus Etnzen und Schu Heinrich aus Gilsborf. Sie alle fanden ein fühles Grab in den Kluthen des Sceans.

Bei einer Rückfahrt nach Europa war P. Binsseld, O. M., auf bem Tampfer "Britain" von der White Star Linie, als dieser Tampfer mit dem "Celtic" berselben Linie auf Chrifti Himmelsahrt 1887, 360 Meilen öftlich von New York, zusammentieß. Ter gute Mijsionär kam unverletzt davon und landete glücklich in Liverpool.

Bum Schluß noch einige Worte. Da sich in den letten Jahren eine Anzahl Luremburger, die das amerikanische Bürgerrecht erkangt haben, im Großherzogthum niederließen, so seiern sie jeht jährlich am 4. Juli das Geburtsseit der Republik, als seien sie diesseits des Sceans. Zum Kestort wird gewöhnlich eine der kleinern Städte des Großherzogthums erwählt, und im Schatten des Seternenbanners und der luremburger Tricolore wird bei der Kestatel auf das Wohl der Union und ihrer jeweiligen Lenter toastirt. Dem Brässdeut Cleveland wurden in 1888 sogar durch den überseischen Tetegraph die Glüswünsche der Bersamulung dargebracht, auf die er prompt dankend erwiderte. Jur Erhöhung der Keier gesellen sich gewöhnlich auf Besuch anwesende Luremburger-Amerikaner und anch Trierer zu den Kestgenossen.



### Rapitel IX.

## Schaden und Nuțen der Auswanderung für das Großherzogthum.

Die Auswanderung verursacht dem Lande, aus dem sie erfolgt, bedeutenden Schaden und bringt ihm große Berluste, die sich sast insgesammt zum Ruben des Landes, nach dem der Einwänderer seine Schritte lenkt, gestalten. Die aus der Emigration entstehenden Gewinne für die Heinach des Auswanderers sind im Berhältniß zu den Berlusten äußerst gering. Es handelt sich in diesem Kapitel nicht sowohl um den Gewinn, den die Bereinigten Staaten aus der luremburger Einwanderung zogen, als um die Berluste, die das Großherzogthum badurch erlitt.

In einem Bericht, ben am 7. Marg 1871 ber Chef bes ftatiftifchen Bureaus bes Chabamtes ber Bereinigten Staaten, Dr. G. Doung, an ben Congrek fandte, ichrieb er : "Die Schwierigkeit, welche einer Berechnung bes Berthes ber alliährlich biefem Lande zugeführten ausländischen Glemente entgenftebt. ift fehr groß, ba Ungaben gur genauen Geftstellung besfelben ganglich unguganglich find. Der Berfuch einer folden Berechnung icheint an und fur fich faft unverträglich mit ber Burbe bes Menfchen. Den Menfchen als eine willens: loje Majdine betrachten, feine Productionsfraft nach Abzug ber Roften ber Grziehung zu berechnen, brudt ben Stempel ber Beringschätzung auf bas Bilb feines Schöpfere und icheint bem Schöpfer wie bem Geschaffenen gegenüber unwürdig. Die Mustelfraft bes Arbeiters mag gemeffen merben, aber mo ift ber Maakstab, welcher an die Thatigfeit bes Gehirns und Die Große feiner fittlichen Rraft angelegt werben tonnte." Run, es handelt fich fur und nicht jo fehr um die Productionefraft bes Gingewanderten und Die Graebniffe feiner Thatigfeit in ber neuen Belt, als um die Roften ber Diefer Factor ift es, ber in erfter Linie in Rechnung tommt. Bir tonnen und bagu ber ftatistifden Berechnungen bedieuen, Die Dr. Doung in bem oben angezogenen Berichte liefert.

Man hat den durchschnittlichen Werth eines Einwanderers verschieden angegeben. Herr Kapp, lange Jahre Mitglied der Einwanderungscommission des Staates New Port, der diesem Gegenstande viel Ausmerksamsteit geschenkt hat, nimmt, gestüht auf den Statistier Dr. Engel, den Durchsschnittswerth zu 1125, und zwar mit Bezug auf die Kosten der Erziehung in der früheren heimath der Eingewanderten an. Dr. E. Poung findet diese Zahl zu hoch und schätzt die Kosten der Erziehung zu 1126.

\$800 als Grunblage unserer Berechnung \*). Es ergeben fich bann für bie Auswanderung aus bem Großherzogthum in ben verschiedenen Jahrzehnten folgende Summen:

| 1 ~  |      |      |     |        |             |     |      |      |      |      |        |            |
|------|------|------|-----|--------|-------------|-----|------|------|------|------|--------|------------|
| 1831 | bis  | 1840 | für | 200    | Ginwanberer | a s | 800. | <br> | <br> | <br> | <br>.8 | 160,000    |
| 1841 | ,,   | 1850 | ,,  | 4,500  | "           | ,,  | ,,   | <br> | <br> | <br> |        | 3,600,000  |
| 1851 | ,,   | 1860 | ,,  | 6,000  | "           | ,,  | ,,   | <br> | <br> | <br> |        | 4,800,000  |
| 1861 | ,,   | 1870 | ,,  | 5,000  | "           | ,,  | ,,   | <br> | <br> | <br> |        | 4,000,000  |
| 1871 | ,,   | 1880 | ,,  | 8,000  | "           | ,,  | ,,   | <br> | <br> | <br> |        | 6,400,000  |
| 1881 | ,,   | 1888 | ,,  | 6,000  | "           | ,,  | .,   | <br> | <br> | <br> |        | 4,800,000  |
|      | Eoto | ſe   |     | 29.700 |             |     |      |      |      |      | 8      | 23.760.000 |

In Franten rund 118.8 Millionen.

In Luremburg nimmt man an, daß die Erziehung eines Kindes bis 3u 18 Jahren im Durchschnitt 1 Fr. per Tag koste, es gabe dies für 15 Jahre die erschreckliche Summe von 162.6 Millionen Franken rund. Doch scheint sie und 3u hoch.

Aber das sind noch lange nicht alle Berluste, die das Großherzogthum durch die Auswanderung erleidet. Borerst könnnt dazu die Reise. Gering gerechnet kostet diese im Turchschultt 860 bis \$70. In den ersten Jahrzehnten beliesen sich die Kosten bedeutend höher, bis \$100 und \$120. Wir gehen nicht sehl, wenn wir im Durchschultt \$60 sagen. Das gibt einen neuen Berlust von 8.9 Millionen Franken.

Rach den Ersahrungen und Berechnungen, die man im Castle Garben gemacht hat, bringt jeder Emigrant auch baares Kapital mit, der eine viel, der andere meniger, im Durchschnitt \$50. Das gäbe wieder die erkleckliche Summe von über 7 Millionen Franken. Der hier in Rechnung stehende Factor von \$50 (250 Fr.) per Person ist aber zu gering. Nach den Erhebungen der suremburger Regierung, wie sie in den periodischen Berwaltungsberichten niedergelegt sind, ergibt sich, so mangelhaft die Berichte auch sein mögen, das Kolgende:

| 3abr. | Anzahl ber<br>Answanderer<br>nach ben amts<br>lichen Perichten. | Betrag ber mitge=<br>nommenenen Gelber<br>in Granten. | Per Person<br>mitgenommen<br>Franken<br>(rund) | Bemertungen.              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1868  | 751                                                             | 453,875                                               | 604                                            |                           |
| 1869  | 561                                                             | 425,143                                               | 758                                            |                           |
| 1870  | 277                                                             | 206,293                                               | 745                                            |                           |
| Lotal | 1589                                                            | 1,085,311                                             | 683                                            | 3m Durchichuitt per 3ahr. |

<sup>\*)</sup> Im Centralhojpiz zu Echternach war der Unterhaltspreis per Tag für das Is86 feitgeilellt wie folgt: Kür ein Kind unter 3 Jahren Kr. 0.32; für ein Kind unter 3 Jahren Kr. 0.43; für ein kind von 8 bis 12 Jahren Kr. 0.64; für eine erwachiene Verjon auf gewöhnlichen Regime Kr. 0.80. Nach diesen Winismum: Zahlen follet das Kind von der Geburt die zum vollenbeten 15. Jahres 3,036.80 Kranken, jagen wir rund \$600. Da diese Enunne sicher das Geringste sie, was die Erzichung eines Kindes follen fann, so zij es klar, daß diese Kosten im Durchschunt wist zu das die Turchschunt und zurchschunt wir zurchschunt wir zurchschunt wir zurchschunt wir zurchschunt wir zurchschunt wir kool nicht zu hode angeschlagen sind, ehr das Gegentheit.

| 3ahr. | Angabl ber<br>Auswanderer<br>nach ben amt:<br>lichen Berichten. | Betrag ber mitges<br>nommenen Gefber<br>in Franten. | Per Person<br>mitgenommen<br>Franken.<br>(rund) | Bemerlungen.              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1871  | 829                                                             | 490,740                                             | 592                                             |                           |
| 1872  | 912                                                             | 509,908                                             | 558                                             |                           |
| 1878  | 393                                                             | 224,436                                             | 596                                             |                           |
| 1874  | 188                                                             | 117,900                                             | 627                                             |                           |
| 1875  | 174                                                             | 156,650                                             | 949                                             | 0 '                       |
| 1876  | 230                                                             | 168,540                                             | 733                                             |                           |
| 1877  | 143                                                             | 118,300                                             | 827                                             |                           |
| 1878  | 308                                                             | 157,480                                             | 511                                             | 1                         |
| 1879  | 228                                                             | 102,810                                             | 451                                             |                           |
| 1880  | 632                                                             | 249,500                                             | 395                                             |                           |
| Lotul | 4087                                                            | 2,296,264                                           | 560                                             | 3m Turchichnitt per Jahr. |
| 1881  | 681                                                             | 362,375                                             | 532                                             |                           |
| 1882  | 781                                                             | 361,150                                             | 494                                             | _                         |
| 1883  | 521                                                             | 206,670                                             | 397                                             |                           |
| 1884  | 631                                                             | 230,420                                             | 365                                             |                           |
| 1885  | 410                                                             | 190,765                                             | 465                                             |                           |
| 1886  | 506                                                             | 218,823                                             | 423                                             |                           |
| 1887  | 797                                                             | 274.893                                             | 345                                             |                           |
| 1888  | 988                                                             | 284,728                                             | 238                                             |                           |
| Lotal | 5265                                                            | 2,074,824                                           | 392                                             | 3m Durchichnitt per Jahr. |
|       |                                                                 |                                                     |                                                 |                           |

#### Recapitulation.

| 1868-'70        | 1589   | 1,085,311 | 683 |                                                                            |
|-----------------|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1871-'80        | 4037   | 2,296,264 | 569 |                                                                            |
| 1881-'88        | 5265   | 2,074,824 | 392 |                                                                            |
| General= Lotal. | 10,891 | 5,456,399 | 502 | 3m Turchschnitt per Jahr ir<br>ber gangen Zeit von 1868 bis<br>incl. 1888. |

Es nahmen bemgemäß die Einwanderer von 1868 bis 1888 incl. 5,456,399 Franken. und von der Zeit bis 1888 einschließtich per Kopf 502 Fr. in baarem Geld mit über Sec. Sagen wir im Durchschnitt für die ganze Zeit der Auswanderung 500 Fr. per Person, so ergibt das wieder ein Kapital von 14.8 Millionen Franken rund.

Und noch sind wir nicht am Ende unserer Rechnung. Wieviel Gelder werben jährlich aus dem Großcherzogthum gezogen, um Erhschaften auszusgleichen, um Schulden zu bezahlen, oder als Unterstützung oder Borschuß sieber unch Amerika gesandt? Es entzieht sich Das aller und jeder Berechnung, man unifte denn eines jeden Einwauderers Theil am Nationalvermögen berechnen und davon die Reisetosten ebenso wie das mitgenommene und nachgesandte baare Geld abziehen. 5 Millionen langen kaum dazu. Fassen wir uns kurz zusammen. Das luremburger Land verlor daher solgende Werthe, die sich auf die Zeitperiode von 1831 bis 1888 incl. vertheilen:

| 1.) 5 | toften ber Grgiehung ber Auswanderer | 118,8 | Millionen | Granten. |
|-------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 2.) 1 | toften ber Reife per Land und Gee    | 8.9   | ,,        | ,,       |
| 3.) 5 | Mitgenommenes baares (Gelb           | 14.8  | ,,        | "        |
| 4.)   | Rachgesandtes baares (Meld           | 5     | "         | ,,       |
|       |                                      | 147.5 |           |          |

Das sind bei der allerniedrigsten Berechnung viele Millionen von Franken mehr als die ganze hypothekarische Schuld des Großberzogthums. Ift das an sich allein nicht eine deutliche Ertlärung der Verschuldung des Landes? Brancht man sich da zu wundern, wenn die heimathliche Regierung der Auswanderung nicht hold ist? Und wie es mit der luremburgischen Auswanderung steht, verhält es sich mit der Emigration auch aus dem ganzen bentschen Reich. Und bort ist noch die Verminderung der Wehrkraft des Landes, die hinzutritt, den Verlust steigert und die Erbitterung erhöht.

Unfer diesen Verlusten, welche das Heimathsland durch die Auswanderung erleidet, sind es noch andere, mit denen wir uns hier zu beschäftigen haben. Die Entwickelung der Eisenindustrie im Großherzogthum hat eine Masse Volkes aus aller herren Länder nach den Minendistricten gebracht. Diese sehr unliebsause Einwanderung wäre, wenn genügend Arbeitsfräste vorhanden gewesen wären, zum Theil vermieden worden, und das Geld wäre im Lande geblieben, den Bohlstand desseldben mehrend. Statt dessen haben die Ergebnisse der Volkzählung klar bewiesen, daß viele Törfer sich geleert; es siedelt sich ein Proletariat der schieminten Art in denselben an; der Volkscharatter leidet schwell und schwert abrunter. Religion und Sittlichseit müssen dadurch auf die Dauer schwinden, ja sie haben heute schon starte Einbuske erlitten.

Betrachten wir nun den Ruhen, den die Auswanderung der Heimath bringt. Er ist sehr gering dem Schaden gegenüber. Da ein kleines, im Innern des europäischen Festlaudes gelegenes Ländchen wie Luremburg teine Colonien haben kann, sindet das Mutterland an den Ausgewanderten keine privilegirten Känfer. Luremburg's Waaren, die in nicht unbedeutenden Onnantitäten über See abgeseht werden, concurriren dort auf dem Weltmarke, das ist Alles. Zwar ist der Absah ein ansehnlicher Auhen für das

Großherzogthum, aber ber Angen ist feine Folge ber Auswanderung ; er beruht in ber Güte ber Baaren und in ber Billigfeit des Preises.

Als ein Ruben für Lurenkung kann man es jedoch ausehen, daß der Reberschuß seiner Bevölkerung diesseits des Oceans ein gutes Auskommen sindet. Es sind aber nicht die vielen überschüssigen Talente, die sich hiehin wenden, nein es ist die überschüssige Arbeitskrast; die Talente wenden sich meist nach Frankreich und Belgien. Der Frausose, auch viele Schweizer, ziehen in die Fremde, sammeln mehr oder weniger Vermögen, kehren mit ihren Capitalien in die Heimath zurück, um dort, an ihren Neuten zehrend, den Rest des Lebens zu verdrügen. Das ist beim kuremburger nicht der Fall; er wandert aus, um sich eine neue Heimath zu gründen und ist für das alte Baterland so gut wie verloren. Wohl zieht es ihn dorthin zum Besuch; aber sein Grad sindet er diesseits des Oceans.

Recht namhafte Summen merben von hier aus für mohlthätige Zwede, für Beichente, als Unterftubung Burudgebliebener, an Bermandte und Befannte Namenstage, Weihnachten, Dftern, Ct. Nitolaus liefern beimaefandt. gute Belegenheit zu Bescheerungen. Uns theilte ein Belbmafler, ber bebeutenbe Weichafte mit Europa thut, mit, bag von allen hiefigen Deutschen, es Die Luremburger feien, Die, feiner Erfahrung nach, im Berhaltniß das meifte Belb nach Europa fchidten. Gin icones Lob! Befonders gahlreich maren Die Gelbsendungen gur Beit bes Burgerfrieges. Die Greenbade ftanben febr niedrig im Courfe, man hatte zeitweilig großen Zweifel in ihren Werth, alle Baaren und Producte brachten hohe Breife, und wenn die Moneten haufig find und leicht verdient werben, öffnet fich Sand und Berg viel fchnel-Geit Grundung bes Beltpoftvereins lagt es fich erfeben, wieviel Gelb jährlich per Boft nach bem Großherzogthum gefandt wird. Bieviel man aber in Briefen und Wechfeln fpebirt, bavon fann man fich teinen flaren Begriff machen. Bier eine Tabelle, für beren Mittheilung wir ber Boft: birection in Luremburg zu Dant verpflichtet find. Gie gibt Austunft über Briefe und Gelbfendungen hinnber und hernber :

|           |         |       | emburg<br>nerita.     |      |              |       |                   |           |
|-----------|---------|-------|-----------------------|------|--------------|-------|-------------------|-----------|
| 3m Jahre. | Briefe. |       | elbfenbunger. Briefe. |      | Melbfenbunge |       |                   |           |
|           |         | Bahl. | Betra                 | ets. |              | Zahl. | Franken. 338 2175 | g.<br>Gte |
| 1869      |         | 79    | 12,356                | 25   |              | 3     | 338               | 07        |
| 1870      |         | 68    | 10,099                | 05   |              | 12    | 2175              | 55        |
| Lotal     |         | 147   | 22,455                | 30   |              | 15    | 2513              | 62        |

| Y         |         |                      | emburtz<br>nerita. | Mus America<br>nach Euremburg. |         |                   |         |          |
|-----------|---------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------|-------------------|---------|----------|
| 3m Jahre. | Briefe. | (% e 1               | d fen bun          | gen.                           | Bricie. | Melbjenbungen.    |         |          |
|           |         | Babl. Beranten. Gie. |                    |                                |         | Rabl. Branten. Gt |         | 615.     |
| 1871      |         | 98                   | 15,002             | 38                             |         | 39                | 5760    |          |
| 1872      |         | 77                   | 12,622             | 72                             |         | 33                | 4100    | 17       |
| 1873      |         | 112                  | 21,782             |                                |         | 81                | 7310    | 85       |
| 1874      |         | 131                  | 27,505             | 03                             | 1       | 117               | 12,866  | 22       |
| 1875      |         | 153                  | 29,333             | 80                             |         | 61                | 6257    | 4719     |
| 1876      |         | 123                  | 22,242             | 41                             |         | 80                | 8175    | 17%      |
| 1877      |         | 177                  | 83,314             | 44                             |         | 63                | 6985    | 17%      |
| 1878      |         | 161                  | 29,202             | 97%                            |         | 70                | 7579    | $62 v_2$ |
| 1879      | 27,062  | 180                  | 83,017             | 08                             | 23,240  | 98                | 11,160  | 38       |
| 1880      | 30,450  | 244                  | 47,119             | 81                             | 26,513  | 189               | 20,964  | 87       |
| Total     |         | 1458                 | 271.179            | 5912                           |         | 833               | 91,109  | 94       |
| 1881      | 35,852  | 845                  | 54,674             | 19                             | 37,247  | 249               | 21,193  | 04       |
| 1882      | 27,911  | 468                  | 96,226             | 18                             | 32,717  | 270               | 28,596  | 8014     |
| 1883      | 37,603  | 460                  | 93,065             | 52                             | 31,557  | 359               | 89,853  | 95       |
| 1884      | 30,405  | 547                  | 104,118            | 52                             | 86,084  | 367               | 40,958  | 21       |
| 1885      | 38,190  | 477                  | 97,879             | 35                             | 35,911  | 858               | 84,963  | 95       |
| 1886      | 36,479  | 458                  | 86,436             | 88                             | 37,274  | 512               | 55,858  | 65       |
| Lotal     | 207,940 | 2750                 | 532,395            | 64                             | 210,850 | 2115              | 225,424 | 021/4    |

Diese Tabelle beweist einerseits, daß sich der Berkehr zwischen beiden Ländern mächtig hebt: Sie zeigt aber auch andererseits, daß die Geldsenz dungen von Luremburg uach Amerika zahlreicher und viel höher sind, als die Sendungen in umgekehrter Richtung. Die ersteren betragen für den Zeitraum von 1869 bis 1888 einschließlich, also für 18 Jahre, 826, 2023.53\frac{1}{2}, die letteren blos 319,048.18\frac{1}{2}\frac{1}{2}\text{ranken.} In obigen Zahlen spiegeln sich, nebenbei gesagt, auch die guten Zeiten und die steigende Wohlhabenheit der aus dem Großperzogthum Ausgewanderten.

Curios ist es und und nicht wohl begreiflich, warum die Notare im Großherzogthum sich hente noch mehr des theuren Wechsels als des billigen Mandates der Bost bedienen, um Gelder nach dem Westen zu senden. Obichon hier nicht alle Bost Büreaus Postanweisungsämter haben, so ist es doch leichter, eine Anweisung auf dem nächsten Postant einzukassuren, als einen Wechsel auf New York oder Chicago in Geld umzuseten.

Betrachten wir die Ergebniffe obiger Zahlen und ftellen fie ber befferen Uebersicht wegen auch tabellarijch gufammen.

Durchichnittliche Beträge ber Gelbsenbungen per Bost aus Lurems burg nach Amerika und aus Amerika nach Luremburg in den angegebenen Jahren :

| Zeitraum.          |              | remburg<br>merifa. | Nus Amerila<br>. паф үнкетвигд.<br> |            |  |  |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------|--|--|
|                    | Durchichni   | itsbetrag          |                                     |            |  |  |
|                    | per Cenbung. | per Sabr.          | per Cenbung.                        | per Jahr.  |  |  |
|                    | Grt. Cent.   | Gert. Cent.        | Grt. Cent.                          | grt. Cent. |  |  |
| 1 169 bis '70 incl | 152.75       | 11,277.65          | 167.57                              | 1,256.81   |  |  |
| 1871 bis '80 incf  | 185.90       | 27,117.26          | 109.88                              | 9,110.09   |  |  |
| 1881 bis '86 incl  | 193.60       | 85,399 27          | 106.58                              | 37,570.77  |  |  |

Dieje Tabelle ift infofern noch lehrreich, als fie zeigt, daß au Stelle des Wechsels das Postmandat zur Veförderung fleinerer Summen immer mehr in Gebrauch tommt.

Der vriestliche Verkehr zwischen ben beiden Ländern ist ein ziemlich reger und beinahe werden soviele Briese hernber gesandt, als jolche hinüber gehen; das Verhältniß ist 34 zu 35.



### II. Efeif.

### Rabitel I.

# Beschäftigung der Luxemburger in den Vereinigten Staaten.

### Belehrte, Rünftler, Sandeleleute, Sandwerfer und Tagelöhner.

Das luxemburger Land hat eine vorwiegend Ackerbau treibende Bevölfterung. Seine Auswandserer stammen naturgenaß meist ans dem Stande. Durch die Lage des Großberzogthums und die Beschänkung seines Hande. Durch die Lage des Großberzogthums und die Beschänkung seines Handels auf das Binnenland zieht dessen Ingend nicht zu Handelszwecken in die weite Wett, und von mächtigen Handelseren in den Küsenstädten Amerika's kann daher nicht die Rede sein. Das viele überschüssige Talent des kleinen Landes sincht zwar auch im Auslande Unterkommen, doch mehr in Beschinn und Frankreich als in den Bereinigten Staaten, und wenn der gelehrte Stand — von den Priestern abgesehen — nicht im Berhältniß hier vertreten ist, so hat man in dem eben Gesagten den Grund zu suchen. In einzelnen Eremplaren sind jedoch Gelehrte und ausgebildete Fachlente anzutressen: Angenieure, Architekten, Sprachlehrer, Professoren u. s. w. Auch das Kunsschandwerk hat unter den Luxemburgern viele Bertreter: Lithographen, Beichner, Bilbhaner, Holzschner, Wostschere, Warmorarbeiter, Wodellierer, Kunstickreiner n. s. w.

Obichon wir, wie gejagt, die Luremburger nicht als Großhandels: herren in ben Seeftabten antreffen, fo find fie im Binnentande in den Groß: handelsgeschäften nicht jo felten. Meift find fie Theilhaber, boch hanfig auch Alleineigenthumer. Bollten wir bier ein Abregbuch biefer unferer Landeleute ichreiben, jo fonnten wir im Berhaltnig und nuter ben Umftanben eine gang anftanbige Angahl Enremburger anführen, Die im Glenwaa: ren:, Rurgmaaren:, Möbel:, Colonialmaaren: Beichafte, im Tabatover: ichleiß, im Großbandel mit Geträufen achtungswerthe Ramen befigen. Die Meiften haben mit fast gar teinem Rapitale begonnen und fich burch Umficht, Bleift, Sparfamteit und Gefchick, babei vom Glud begunftigt, gu ber Stellung emporgeschwungen, Die fie in ber Beschäftswelt einnehmen. Beniger häufig findet man fie in der Groffabritation. Freilich, beren Git ift im Often ber Bereinigten Staaten, und bort find wenige Luxemburger, boch tennen wir Möbelfabrifanten, Bianobauer, Schneiber, Die mit 10, 20 und noch mehr Befellen arbeiten, Tabatofabricanten, Sandelogartner ic.

Benn wir von den Inremburger Sandwertern sprechen, so tonnen wir benjenigen, die hier einwandern, ihre Lehrzeit in der heimath vollendet und

fich vielleicht noch in Baris ober fonftwo in ber grembe weiter ansgebilbet haben, bas Bengniß geben, bag fie ihr Beichaft verfteben. wird es ben meiften Anfangs fchwer, ja oft recht fauer, bier eine neue Lehr= geit, wenn auch nicht als Lehrlinge, boch als " Brune" burchzumachen. Und boch muß es geschehen. In Europa ift bas Material bie Sauptsache, Die permanbte Arbeit die Rebenfache; hier ift es gang umgefehrt; nicht bas Date= rial, fondern die Arbeit ift bier ber toftfpieligere Theil ber Baare. befferten Sandwertszeuge, Die ausgezeichneten Bertzeugsmafchinen, Die eigene Arbeitsweife, Die fich hier burch bas Bufammenwirken von Sandwerfsteuten ans allen Theilen Europa's entwidelt hat, ber praftifchere Ginn bes Bolfes, Die rationellere Bermendung bes Rohftoffes gwingen, wie gejagt, gu neuer Lehrzeit. 3ft die überftanden, ftellt fich unfer Luremburger gegen Freilich ein's bort bier auf ; es ift ber irgend einen andern Sandwerter. "blaue Montag", ber fich in Folge ber Conntagsichanbung in Frankreich und anderswo entwickelt hat. Sier verlangt ber Arbeitgeber, bag fein Arbeiter am Montag fruh eben jo punftlich hinter ber Wertbant fei, als am Camftag, verweigert ihm bagegen aber auch felten bie Erlaubnif, einen halben ober gangen Tag von ber Arbeit weggubleiben, wenn ein fatholifcher Keiertag in Die Boche fällt, ein Mitglied feines Bereins begraben wird. ober er gerne mit ber Familie fich ein Bergnugen macht. Babrend ber gehn Stunden, bağ bier geichafft wird, wird viel intenfiver ale in Guropa gearbeitet.

Unter allen Handwerkern werden die Holzarbeiter wohl die zahlreichsten fein. Luremburger, die sich in Paris in der Möbelschreinerei vervollkommenet, sich einen gewissen Geschmad erworben, sinden wir in Tetroit, Elevesland, Chicago, Aurora, Dubuque 20., in den Eisenbahnwerksätten, den Möbels und Billardsabriten, siderhaupt in Werkstätten, wo seinere Holzarbeit gemacht wird. Auch in Thürs und Feustersabriten, wo schou mehr mechanische Arbeit ersorderlich, sind sie häusig. Im Westen ist der Luremburger Schreiner zugleich auch Zinumermann ; er schlägt die leichten Holzsbauser auf und macht außer Thüren und Feuster die nöthige Schreinerarbeit dazu, und hat er etwas Geschied und Kapital au Hand, verdient er ein schönes Getb.

Unter ben Luremburgern finden sich gute Grobschmiede; in den Städten sind sie in den Fabriken; auf dem Lande sind sie Schmied, Hussisch und thun die Reparaturen an den Ackerbaumaschinen; dabei treiben sie etwas Wagenban, doch die Concurrenz der Wagensabriken drängt sie mehr zur Reparatur als zum Nenbau. Der Schlosser, für den hier absolut kein Feld ist, wird nicht selten Mechaniker.

Maurer, Steinhauer haben hier blos zur Commerszeit Beichäftigung ; viele Maurer lernen bas Badfleinlegen, bas lohnender ift, und Steinhauer

werben nicht selten Maurer und Contractoren von Maurerarbeiten. Sind die Löhne der Steinarbeiter im Sommer auch gut, die langen Winter freffen die Ersparnisse oft auf.

Der Schnhmacher, ber von Europa einwandert, wird hier meift Altsflider, wenn er nicht in die Schuhfabrit geht, doch kann er als Altflider viel Geld verdienen; er schafft sich bald ein Lager an und schnell kömmt er bei Sparsamkeit zu Wohlstand. Gertra gute Arbeiter, wenn als solche bekannt, finden in Städten in Schuhhandlungen, die bessere Baaren halten, lohnende Beschäftigung, doch sind die Stellen selten.

Natürlich finden fich auch Luremburger in faft allen andern hands wertszweigen ; boch es wurde gu weit fuhren, in's Einzelne zu geben.

Anger Berhältniß zahlreich sinden wir die Luremburger, wie auch die übrigen Deutschen, als Wirthe in Stadt und Land. Biele legen damit den Grund zu schnell wachsendem Bermögen; meist ist mit der Wirthschaft ein Kosthaus oder Hotel verbunden, und ist die Frau dem Geschäfter recht gewachsen, ist der Erfolg beinahe sicher. Doch wie Mancher ist dabei auch mit Leib und Seele, er und seine Familie, zu Grunde gegangen. Die Klugen ziehen sich nach einer Reihe guter Geschäftssahre zurück und verlegen sich als einen anderen Erwerbszweig. Gbenso erfolgreich als die Wirthe und Gastwirthe sind die wenigen luremburger Vierbrauer; sinden wir doch jogar einen in den Gebirgen Montana's, der dort mit Erfolg den goldenen Gerttensaft braut.

Wibt es in ben Golbstaaten auch eine gewiffe Anzahl Landsleute, so haben wir boch nie gehört, daß es Giner burch eine Bonanza zum Millionär gebracht.

Kömmt der Luremburger als Tagelöhner nach Amerika, so bleibt er es nicht lange: er wird Acerbauer. Die jungen Lente, die keine Professioniziten sind, scheuen — zur Chre sei es ihnen gesagt — keine Arbeit. Ob ichwer, ob leicht, sie greisen zu. Sie arbeiten mit den Frankern um die Bette an der Cisenbahn; sie sinden sich schnell in der Fabrik zurecht, hatten aber nicht lange da; im Sommer tragen sie, wenn es sein muß, Backseine auf das höchste Gebände und helfen im Winter Gis schneiden oder Schweine pokeln.

Früher sanden sie sich zu Honderten in den Fichtenwaldungen Wisconsin's und Minnesota's; halfen dort die Baume fällen, die Böde nach den Klüssen rollen, genossen der "Schönheiten der Winterlandschaft" und des Lagerlebens im Schnee, halfen im Frühjahr die Röße dis himunter nach St. Louis bringen. Schwere Arbeit! aber nicht selten wurde das Gewonnene in dulee jubilo am Landungsort verkrümmelt. Heute ist das nicht mehr der Fall. Die Löhne in den Fichtenwaldungen sind zu gering und die Behandlung ist nicht mehr so gut. Wenn der luremburger Handwerfer wegen seiner Zuverlässisseit, seines Fleißes und seiner Findigkeit sehr häusig zum Bormann avaneirt, so steht er auch auf dem Gebiete der Erfindungen nicht zurück. Einzelne sind durch Patente reich geworden, Andern brachten sie nichts ein. Es geht mit den Batenten wie mit einer Goldmine: It takes a mine, to work a mine — Man brancht eine Mine, um eine Mine zu bearbeiten.

Ziemlich zahlreich sind in den Städten die Luremburger, die ihren Erwerb als Sandelsreisende suchen, sind doch z. B. in 1884 in Port Bafbington, Wisc., ihrer nicht weniger als dreizehn gewesen. Manche berfelden nehmen verantwortliche Stellungen ein. Jun Allgemeinen sind die Geschäftsleute sehr mit ihnen zufrieden. Da der Lohn gewöhnlich gut ift, und Ersparnisse zu machen sind, etabliren sich diese Reisenden in reiferen Jahren selbsitikaudig.

Von dem Luremburger als Beamten sprechen wir in einem eigenen Kapitel.

Objcon die Euremburgerin von Haus aus nicht wie die Belgierin und Französin aktiv in's Geschäft des Mannes eingreift, so ist es gar nicht seleten, daß die eine als Modistin, die andere als Coiffense, gute Geschäfte thut, ja es sogar mit Hülse des Mannes zum Großverkauf in der Branche bringt.

Gesucht sind die Auremburgerinnen als Mägde. Ginmal in die Führrung des amerikanischen Haushalts eingeschoffen, erhalten sie hohe Löhne. Besouders in Gastwirthschaften schätzt man ihre Leistungen. Doch halten sie nicht lange dort aus. Entweder heirathen sie, oder sinchen sich leichtere Stellen. Die Tochter des Auremburger-Amerikaners dient nur selten — nicht, daß sie keine gute Magd macht — nein, aber sie sucht lieber leichtere, wenn auch weniger gut bezahlte Arbeit hinter dem Ladentische oder in der Fabrik, nicht immer zu ihrem Heile.

### Der guremburger ale 2lde bauer.

Da ber Ackerban die Hamptbeschäftigung ber Luremburger in den Bereinigten Staaten ist, so behandeln wir dieses Kap el etwas breiter. Das hat zugleich den Nutzen, daß man in Europa eine Zdee erhält, wie verschies ben die hiesige Landwirthschaft von der europäischen ist. Das Meiste des Gesagten gilt natürlich auch für die andern deutschen Farmer, doch das schadet nichts.

Bohl fein Land ber Erbe befitt einen Bauernftand wie die Bereinigten Unter ben 4 bis 5 Millionen meift wohlhabender, polltommen freier, fich felbit vermaltender, mit ber nothigen Bilbung ausgerüfteter Bauern, bilben die bentichen Karmer nicht ben ichlechteften Theil. Deutschen - Die Luremburger eingeschloffen - fteben über bem Durch: fcuitt; fie find fleifig, arbeitfam, fparfam, oft bis gum Beig, gab und ausbauernb. Gie betreiben ben Aderban nicht miffenschaftlich wie ber Englander, nicht auf Raubban wie ber Pantee, aber auch nicht nachläffig wie ein großer Theil ber Brlander. Ansgezeichnete Befete fchuten in ben meiften Staaten ben Grundbefit in Stadt und Land. Die Beimftatte ift bis zur Erlangung bes vollen Befittitels (5 Sahre) gegen jeden Angriff wegen Schulden vom Bund geschütt. Rach ber Beit ichnitt fie ber Gingel-Stirbt g. B. ber Befiger bes Unmefens, ber Beimftatte, jo verbleibt fie in den westlichen Staaten unangreifbar ber Bittme, ftirbt Die Bittme, bleibt die Beimitätte ben Rindern gufammen, ober jenem Rinde, bem fie testamentarifch verichrieben murbe, und bei jedem Erben ift fie unangreifbar, felbit wenn er (ber Grbe) por Antritt biefer Erbichaft Schulden gemacht In einzelnen Staaten barf ber Befiger ber Beimftatte unter baben follte. feinen Umftanben, auch nicht mit Ginwilligung feiner Fran, Schulben hppothefarifch auf Die Beimftatte eintragen laffen, in anderen tann er's, wenn Lettere einwilligt. Steuerrudftanbe, Arbeitslohn und ber Raufpreis einer Beimftatte, soweit er nicht baar eingezahlt mar, geben jedoch Pfandrecht. Alls Beimftatte gilt nicht allein ein vom Gefet bestimmtes Gtud Land, mit Saus und Sof, fondern auch ein Bauplat mit baraufftebenbem Wohnhaus in ber Ctabt. Diefe Gefete ichniten por Theilbarteit ber Buter, Zwergwirthichaft und Ausbeutung bes Armen burch ben Reichen.

Obschon der Bauer, der aus der alten heimath auswandert, hier wieder zum Pfluge greift, so glaube man nicht, daß alle Landsleute, die hier die Farmerei betreiben, von Haus aus Bauern sind. Weit gesehlt! Ter Winzer von der Sauer, der Mosel wird hier Farmer. Viele, die da draußen ein Handwert gelernt haben, hängen dasselbe hier an den Nagel und werden Landwirth. In dieser Klasse gehören aber fast nur diezeinigen, die im Dorse ihre Prosesssion gelernt und dann meistens etwas Berständnis vom Ackerdam haben. Wer die Lechrzeit in der Stadt durchgemacht, bleibt auch hier dem Handwerke treu. Wir geben nicht zu weit, wenn wir sagen, daß ein Drittel die ein Viertel aller luremburger Farmer Winzer oder Handwerker waren.

In den Vereinigten Staaten arbeitet jeder Farmer selbst, ob er nun 80 oder 640 Acker sein eigen nennt. Anechte und Dienstboten sind theuer und selten. Je mehr Kinder der Farmer hat, je besser ift er dran, denn um so weniger Dienstboten braucht er. Gott sei Dank! den luremburger Fami-

lien ift ber Kinderreichthum eigen ; er ift nicht allein ber Segen bes Himmels, fondern auch bes Karmers.

Man behauptet in Guropa, daß der Farmer in Amerika härter arbeite, als in Europa. Das ist zeitweise richtig, zeitweise nicht. In Europa ist des Landmanns Arbeit Jahr aus Jahr ein eine schwere. Das ist sie in Amerika entschieden nicht. Oft auf dem Pflug, fast immer auf dem Eulztivator und der Säemaschine sibend wird die Arbeit verrichtet. Und im Winter wird hier gar wenig — zu wenig — gethan; etwas Fenzen ausgebessert, Reparaturen gennacht, Wasser abgeleitet und nach der Stadt gesahren oder im Walde Holz geschauen, wo es sich thun läst, das ist ungesähr Alles. Freilich in der Erndtezeit, dann wird intensür, hart geschafft, denn bann gilt es, die Zeit zu benutzen. Und auch hier ist die Arbeit nicht mehr so schwer als früher, da die garbenbindenden Erndtemaschinen viel zur Erseichterung beigetragen. In der Erndtezeit hilft beim luremburger, wie auch bei den andern deutschen Farmern, Fran und Kind, etwas, was nur selten die Amerikanerin oder die Arländerin khut.

Mit den Maschinen lernt der Luremburger schnell umgehen. Er läßt dieselben auch nicht in Regen und Sonnenschein diese Jahr in der Fenzecke stehen, und sicht sie nächstes Jahr nicht aus dem Unkraut heraus, wenn er sie wieder braucht. Es wird sogar dei vielen ein gewisser kurus mit Acersbaumaschinen getrieben, der sehr kostspielig und ost verderblich ist; doch ist im Allgemeinen die Pflege der Maschinen noch nicht ganz Das, was sie sein müßte. Nach dem Gebrauch sollten diese theuern Ackredaugeräthe gereinigt, reparirt, geölt und angestrichen werden, etwas, was noch lange nicht immer und gehörig geschieht.

Sebensweise. - Der luremburger Farmer in Amerika lebt bedeu: tend beffer, als ber Bauer in ber alten Beimath. Freilich er lebt nicht fo verschwenderisch als ber ameritanische, aber boch viel beffer, als ber Irlander ober ber Bohme. Die luremburger Sausfrau verfteht fich auf bas Rochen guter, foliber und babei nicht toftfpieliger Dahlgeiten. Fleifch, grunes, gefalzenes ober geräuchertes, tommt, wenn nicht zweimal, boch ficher einmal täglich genügend auf ben Tifch. Brot und Butter fehlen bei feiner Dahl: Bei ber Mittagsmahlzeit fehlt bie Guppe felten; ebenfowenig Bemufe, menn fie ber Garten liefert. Mildipeifen, Gier und Rafe finden fich abmechfelnd am Morgen: ober Abendtifch. Sonntags, und im Commer zuweilen auch in ber Boche, prafentirt bie Sausfrau ein Stud Ruchen ober Torte. Es wird fast nur Beigbrot gegeffen, bas im Rachelofen gebaden wird, ba gemauerte Badofen febr felten find. Roggenbrot wird meniger häufig und Maisbrod von den Luremburgern febr felten Der firchliche Unterschied ber Speifen wird, wie es fich Ratho: liten geziemt, beobachtet. Das Gefinde, Die Taglohner und Die Rinder effen mit am Tische. Das Tischtuch sehlt nie, und bei festlichen Gelegenscheiten zeigt sich auch wohl besseres Taselgeschier. Die alte luremburger Sitte, das Brod tagsüber unter dem Tischtuche auf dem Estlich liegen zu lassen, trifft man nur mehr selten.

Gebande. - Der Wohlstand bes luremburger Farmers in Amerita zeigt fich nicht jowohl am diefen Difthaufen, als am wohnlichen Saufe. Die Bioniere, Die in Rebrasta ober Ranfas begannen und fast feine Mittel hatten, begnügten fich, bis fie zwei, brei Erndten eingeheimft hatten, mit einem Rafenhaus (dug-out), einem Gebande, bas ber Barme wegen vier und mehr Buf in ber Grbe ftand, mit Rajen aufgebant und auch gebedt Dicie Bebande, wenn man bieje Erdhütten jo nennen fann, find warm, bod niftet fich leicht Ungeziefer ein, fie wiberfteben ben Ginfluffen ber Bitterung nicht mohl und find ein elender Rothbehelf. Die Blodhäufer, welche fich die erften Unfiedler in ben malbigen Gegenben errichteten. Gind fie gut in ben Angen mit Lehm verftrichen, mit geriffenen Brettern (clapboards) ober Schindeln gedect und inwendig plajonnirt, ober mit Borten ausgeschlagen, lagt fich barin ichon behabig wohnen. Gbene folgt bem Rafenhans, oder wenn der Anfiedler die Mittel hat, bant er es fich gleich : bas gramehans, meift ein: ober anderthalbitodig, felten ber Sturme wegen - zweiftodig. Dieje Framehaufer find einfache, ichlichte Bolgbauten, je nach ben barauf verwandten Mitteln beffer ober ichlechter. In Gegenden, wo mit bem Ban bes Blodhaufes, zuweilen anch bes Framehaufes, begonnen warb, folgt, wenn es bie Mittel erlanben, und wo bas Material zu haben, ber Stein: ober Biegelban, meift anderthalb ober zwei Stod hoch und mit Schindeln gebedt. Schieferbacher find gu foftspielig, Riegeldächer nicht gebranchlich, Die Dachpfannen find nicht gu haben. alle Arten Gebaube werden bie Thuren und Die Schiebefenfter mit Glas in ber Kabrit gefauft. Mls Bauholy mirb meift Beiftannen vermandt.

Das Mobiliar in dem vom ältern luremburger Ansiedler bezogenen Sause ist nett, nicht so plump und gediegen wie deim reichen Bauer in der heimath, auch nicht so lururiös als beim eingeborenen Amerikaner, aber auch nie verwahrlost wie beim Irländer und den Absonnen anderer Nationalitäten. Alle Möbel werden aus der Kadrik dezogen. Für besseres Hausgeräth wird anderes als Tannenholz verwandt; es wird ans dem Holz der schwarzen oder der weißen Wallnuß, Zuckerahorn u. s. w. gesertigt. Die einzelnen Räume des Hauses sind fauber getüncht, und die besseren Simmer häusig tapezirt. In der Gutenstube seinen liegt Rag Carpet, eine Art Teppich, die aus Streisen alten Zuges gesertigt ist, sa oft auch Teppich besserer Inalität. In der Gutenstube ziert den meist runden Tisch in der Mitte des Zimmers ein Album mit Photographien; an der Wand steht der Wallunßichrank. An passender Stelle

hängt der Spiegel, darunter der Rojenkranz, anderwärts hängen Heiligens bilder, Kruzifir und Weihwasserteslel. Richt jetten findet sich eine Zimmersorgel, Melodeon, das an Sonntagen, oder des Abends, die Söhne und Töchter des Hauses bearbeiten. Fast nie sehlen die Nähmaschine und die Blumen am Fenster, sast immer in Töpfen, doch zuweilen auch in alten Austerns und sonttigen Blechkannen.

Birthschaftsgebaude. — Da ber Acerbau in ben Bereinigten Staaten ein gänzlich anderer ift, als in ber alten Heimath, so sind die Betriebsgebände and verschieden. Das Bieh ist mehr auf der Weide, daher gesunder, und die Ställe sind luftiger. Baft allgemein sind die Wirthschaftsgebände, die sich auf ben Stall mit Hendoden (barn), die Korntrippe, Schuppen und Höhnerchans beschränken, von Holz erbaut, auf steinernem, gemauerten Fundament die schweren, auf einzelnen Quadern die leichtern. Bo Stammholz häufig, errichtet man diese Gebände wohl auch als Blodbau. Da man nicht mit Flegeln drifdt, braucht man die bentsche Scheune nicht. Das Hen liegt über den Stallungen. Auf der Gene pumpt die Windmühle das Wasser aus den meist tiesen Brunnen.

Getreide. — Die Hauptgetreidearten, die von dem luxemburger Farsmer hier gebaut werden, find : Weizen, diese edelste Gabe Gottes, Welsche torn (Mais), hier kurzweg "Corn" genannt, Roggen, Hafer und Gerste. Mengkorn wird nicht im Großen gezogen.

Beigen. - Bielen Enremburgern geht es in ben westlichen Staaten auf neuem Lande, wie ben Unfiedlern anderer Rationalitäten bort auch. Gie find faft ohne Rapital und fuchen baber ichnell zu einem Ertrage bes Landes zu tommen : fie treiben in ben erften Jahren Raubbau ; fie faen Beigen, Beigen, Beigen, etwas Korn für's Bieh und Safer für Die Pferbe ; andere Frucht nur jo viel als abjolut nothig. Go thut man's jest noch in Datota, Ranjas und Debrasta, fahrt noch heute ftellenweise Damit in Din: nefota fort, hat es aber ichon in Jowa und öftlich bes Miffiffippi's ganglich aufgegeben. Gintende Beigenpreife und ausgemergelter Boben gwingen Bwar gieht man auch in ben altern luremburger gu anderm Betrieb. Unfiedlungen noch Weigen, treibt aber teinen Raubbau mehr. wird Commerweigen (spring wheat) gebaut, Bintermeigen friert ju leicht Dan wechselt hier wie in Europa ben Cantweigen, faltt aber bie In Bisconfin fat man bie und ba Beigen und Safer Caatfrucht nicht. gufammen ; ber Beigen wird plumper ; fpater "mant" man ben Safer aus. Die Getreidemange (chineh bug) und ber Armeemurm machen öfters bedentenden Schaden und haben ichon Manchen gezwungen, ben Beigenbau einzustellen. And ber Roft tritt zuweilen verberblich auf. Broben mit fremden Beigenforten werden häufig angestellt, gaben aber noch felten Dauernd gunftige Refultate. Gpelg wird nicht gebaut.

Belich forn. — Jowa, Illinois und Ohio sind die Staaten, in denen die Luremburger, so gut als andere Farmer, Welichtorn massenhaft ziehen; in Minnesota und Wisconsin gedeiht es nicht so gut, doch auch der Neubruch in Kansas, Nebrasta und Datota liefert vielen und guten türtischen Weiszen. Der Ertrag per Acter ist natürlich sehr verschieden. Als Speisetorn werden seinere Sorten im Garten für den Hausbedarf, oder in der Nähe größerer Städte, wo Absat dassir ist, auch im Kelde gebant. In den alteren Staaten wird das Welschorn, meist mit Schweinen, versuttert, in den neuen Ansiedungen vertauft, und bei geringem Preise auf der Prairie, da wo tein Brennholz ist und die Kohlen theuer sind, als Heizunaterial benutzt.

Gerste. — Sie wird im ganzen Westen gebaut; es ist die gewöhus Liche und die schottische. Die ameritanische Gerste erreicht die Büte ber canadischen nicht.

Bafer. — Er wird nicht allein als Butter auf ber Farm, sondernauch zum Bertauf gefät und ift ergiebig. In Minnesota ift es meift der weiße und gelbe; in den andern Staaten außer diesen Sorten auch ber fcmarze.

Roggen wird theils jum Bertauf, theils als Grünfutter gebaut. Zuweilen läßt fich der Farmer Roggen jum Echwarzbrot mahlen.

Rartoffeln werden überall und in vielerlei Sorten gepflanzt, meist Garly Rose, Pale Rose, Bictoria u. and. Sie gedeihen gut. Ze nach der Arbeitstraft, über die der Farmer zu verfügen hat, und dem Snautum, das er gepflauzt, werden die Kartoffeln mit der Hand oder dem Pflug geseht nud herausgenommen; immer aber mit der Maschine bearbeitet. In den letten Jahren hat der Kartoffeltäfer dem Aupflauzen dieser Knollenfrucht etwas Günhalt gethan.

Rach ben Angaben bes Acerbauministeriums in Bashington ist ber Durchschnittsertrag eines Acers gewesen in :

| Etaat.<br>Product. | Bujchelin: |       |       | Etaat.     | Bufhel in: |       |      |
|--------------------|------------|-------|-------|------------|------------|-------|------|
|                    | 1886.      | 1887. | 1888. | Product.   | 1886.      | 1887. | 1888 |
| Chio:              |            |       |       | 3nbiana:   |            |       |      |
| Rorn               | 32.2       | 26.3  | 32.5  | Rorn       | 31.9       | 20.0  | 34.8 |
| Beigen             | 15.0       | 13.1  | 10.8  | Beizen     | 14.8       | 13.5  | 10.4 |
| hafer              | 32.4       | 30.0  | 31.8  | hafer      | 30.7       | 27.0  | 26.5 |
| Merfte             | 27.0       | 20.5  |       | Gerfte     | 21.0       | 18.0  |      |
| Roggen             | 13.5       | 12 4  |       | Moggen     | 12.0       | 11.8  |      |
| Rartoffeln         | 78         | 30    |       | Rartoffeln | 72         | 33    |      |

| € tant.    | Bujchel in: |      |        | Etaat.     | Bufchel in: |       |       |
|------------|-------------|------|--------|------------|-------------|-------|-------|
| Probuct.   | 1886. 1887. |      | 1888.  | Probuct.   | 1886.       | 1887. | 1888  |
| 3llinois:  |             |      |        | Miffouri:  |             |       | -     |
| Rorn       | 24.5        | 19.2 | 35.7   | Rorn       | 22.2        | 22.0  | \$1.0 |
| Beigen     | 13.7        | 15.2 | 18.7   | Beigen     | 13.2        | 16.2  | 12.0  |
| pafer      | 31.8        | 29.5 | 35.8   | Bajer      | 23.4        | 29.3  | 25.2  |
| Merfie     | 28.0        | 17.5 |        | Gerite     | 22.5        | 18.2  |       |
| Hoggen     | 14.0        | 12.0 |        | :Roggen    | 12.0        | 11.8  |       |
| artoffeln  | 67          | 33   |        | Kartoffeln | 50          | 60    |       |
| Wisconfin: |             |      |        | Ranjas:    |             |       |       |
| Rorn       | 25.7        | 25.8 | 30.6   | Rorn       | 21.8        | 14.6  | 26.7  |
| Beigen     | 11.5        | 10.3 | _ 11.5 | Beigen     | 11.4        | 9.6   | 15.2  |
| hajer      | 28.4        | 24.2 | 29.4   | Bafer      | 26.4        | 26.6  | 25.3  |
| Merite     | 22.0        | 18.5 |        | «Morfie    | 21.3        | 20.5  |       |
| Roggen     | 11.5        | 12.2 |        | Roggen     | 11.5        | 95    |       |
| Rartoffeln | 64          | 75   |        | Hartoffeln | 58          | 59    |       |
| Minnefota: |             |      |        | Mebrasta:  |             |       | }     |
| Rorn       | 29.8        | 29.8 | 29.3   | Norn       | 27.4        | 24.1  | 35.2  |
| Beigen     | 14.0        | 11.6 | 9.0    | Beizen     | 11.0        | 10.1  | 9.8   |
| Safer      | 84.4        | 30.0 | 28.7   | Safer      | 29.5        | 27.5  | 25.8  |
| Berfte     | 23.0        | 19.3 |        | Merite     | 22.0        | 17.7  |       |
| Roggen     | 14.0        | 10.0 |        | Roggen     | 18.0        | 10.8  | 1     |
| Kartoffeln | 84          | 77   |        | Kartoffeln | 60          | 70    |       |
| Soma:      |             |      |        | Dalota:    |             |       |       |
| Rorn       | 25.1        | 25.5 | 85.8   | Corn       | 28.9        | 83.0  | 25.3  |
| Weizen     | 12.2        | 10.0 | 9.8    | Beizen     | 11.5        | 14.8  | 9.1   |
| haier      | 34.1        | 30.5 | 26.2   | Safer      | 25.0        | 31.4  | 27.5  |
| Mcrite     | 22.5        | 19.0 |        | Gerfte     | 22.0        | 18.3  |       |
| Roggen     | 13.6        | 12.7 |        | Moggen     | 18.0        | 13.0  |       |
| Rartoffeln | 54          | 55   |        | Rartoffeln | 65          | 105   |       |

Futterpflauzen. — Als Tutterpflanzen werden Timothy und Blaus gras gefät, und wo es angeht, Prairiehen gebraucht. Roggen wird als Grünfutter und Welfchtornblätter im Winter als Trockenfutter benutt. Millet wird selten als Jutter gezogen.

Sandelsgewächle. — Raps wird nicht gebant. In früheren Jahren murde in Ohio und Wisconfin bedeutender Flachsban betrieben und heute noch im westlichen Jowa, in Minnesota, Datota und Kansas. Da diese Krincht in wenigen Jahren das Land erschöpft, wird man bald überall einsehen, daß sie andanernd auf dem reichsten Boden nicht gezogen werden fann. Hier und da bant ein Karmer Besentraut und Tabat für den eigenen Gebrauch; der Tabat gedeitht, ist aber von geringer Sinalität; man meidet den Karmer, wenn er sein selbst gezogenes, "duftendes" Krant raucht.

Baum- und Gemufegarten. - 3e alter bie Rarm, je mehr und je befferes Obit ift vorhanden, bas gilt nicht allein von ber garm bes Lurem: burgers, foubern von ber garm des Tentschen überhaupt, weniger jedoch für andere Nationalitäten. Aeltere Farmer in New York, Ohio, Bisconfin und fogar im öftlichen Jowa und Minnejota haben beträchtliche Aepfelaarten mit viclerlei Mepfelforten ; in Bisconfin ; B. Red Aftrachan, Ducheft of Oldenburg, Jalman Sweet, Golden Ruvet, Grabs, Enowapple, Ct. Lam: rence. Bewantee 2c. In Minnefota ciquet fich bas Klima nicht fo febr sum Obstban, ber Commer ift gu troden, ber Binter gu ftreng. In Dhio hat's ber Liremburger ichon lange babin gebracht, bag er feinen Bieg im Reller bat, ber aut ift. Bisconfin und zum Theil Jowa machen es ihm nach. zeichnet gerathen bie Mepfel in Michigan. Birnen und Ballnuffe gebeiben in ben Staaten, wo luremburger Farmer find, nicht; Pflaumen und 3met= ichen ichlecht. Die Banme werben nicht alt. Ririchen gibt's nur faure. In Andiana und Obio tragen Die Pfirfiche aut und gebeiben. Ballnuffe (hickory), Becan: (pecan) und Safelnuffe fucht fich ber Karmer in Balb und Relb und legt fie gum Rnaden fur ben Binter ein. milber Wein machft und Mojelaner find, wird aus ber rothichwargen Bilb: traube Wein gekeltert. Da ber Wein zu berbe murbe, wird er mit Bufat von völlig Buder und Baffer gegohren. Der Wein wird baburch überreich Bahme Tranben gieht man in Dhio im Großen, fonftwo im Rleinen im Garten und am Spalier : Concord, Catamba, Birginia Geedling 2c. find die beliebten Gorten.

Bewirthschaftung der Sarm. — Der Inremburger Farmer bewirthsschaftet seine Farm im Durchschnitt gut; er hält seine Felder, so viel als möglich, von Unkraut rein und ift nicht wie der Yankee im Zweisel darüber, ob er den Tung wegfahren oder die Etallungen "moven" (versehen) soll; er kennt den Ruten des Düngers genan, doch achtet er noch nicht genug auf passende Berwerthung. Da, wo Fenzen sind, ist der Luremburger besorgt, daß sie in Ordnung bleiben. Deren Instandhalten ist ein Hanpttheil der Winterarbeit. Knechte und Mägde sind auf der Farm selten, sie sind zu koftspieslig. Der Farmer hält den Knecht, wenn kein Golz zu hanen ist, saft nie siber Winter. Im Sommer bekommt der Knecht von \$12—\$20 per Monat,

im ganzen Jahr \$150 bis \$200, natürlich mit Kost. Mägde werben noch feltener verlangt, erhalten aber doch immer \$6 und mehr per Monat.

Bum Betrieb einer gut eingerichteten Farm von 80 Adern find zwei Bferbe pon \$75 bis \$125 (weiter weitlich toften fie mehr), ein Bflug von Bukeifen von \$10 (von Ctahl von \$15 bis \$22), eine Egge von \$8 bis \$12, ein Enla tivator von \$11 (mit Rabern von \$18 bis \$25), eine Caemafchine von \$35 bis \$45, eine Mahmafchine von \$40 bis \$60, ein Celbftbinder von \$135 bis \$150, eine Pferdegabel zum Benladen mit Seil von \$12 bis \$20. ein Pferderechen von \$12 bis \$25, ein Seuwender von \$35 bis \$40, ein Seulader von \$50, gwei Bagen, von \$35 bis \$60 per Ctud, und von \$22 bis \$30 Pferbegefchirr, alfo im Bangen für \$400 bis \$500 Mafchinen und Befchirr, erfordert. Gin Mann fann bie Arbeit auf einer Farm von 80 Ader verrichten, boch in ber Ernbte find zwei Behülfen, Die fogar nicht ftart zu fein brauchen, bochft nothwendig; 15jabrige Ruaben ober Madden fonnen's thun. braucht ber Farmer nur fo lange, als er tein Gelb bat, Bierbe gu faufen; Die Roppel Ochfen bat einen Werth von \$60 bis \$90 fie find zu laugfam. und fogar \$125. Natürlich ichafft fich ber arme Aufiebler biefes Alles nicht Rann er fich bann beffer rühren, auf einmal, fondern nach und nach au. fauft er auch noch eine Bubmuble (grosze wann) von \$16 bis \$25, einen Rornichaler von \$6 bis \$15, einen Cornbrill von \$13 bis \$15 und eine Sadfelmafchine von \$28 bis \$75 bingu. Dft fauft er bie Dafchinen auf Grebit und gahlt bann wucherische Prozente, 12, 15, 20, ja noch mehr. Doch find zwei Grudten gut, ift er gewonnen ; oft hilft ichon eine Grudte aus ber bitteren Roth.

Bei einer Farm von 160 Acfer thun's dieselben Maschinen, doch wird ein Mann mehr und zwei weitere Pflüge verlaugt. Wenn die Erubtemaschine die Garben nicht bindet, mussen bei der Farm von 80 Acfern dies 4 Binder eine Boche, bei einer Farm von 160 Acfern dieselbe Jahl Mannschaft bie doppelte Zeit das Getreide in Garben fassen. Wo wenig Belschrotzu gebant wird, sind keine Planters, höchstens Jandschmaschinen, ersordert.

Bei größeren Farmen ist natürlich weiteres Personal und mehr Maschinen von Nöthen. Doch die Betriebskossen wachsen lange nicht im Berhältenig zu der Ackerzahl. Auf dem größeren Gnt kann der Farmer, wo er eigenes Personal hat, dilliger produziren, muß er mit Wiethskeuten die Farm bewirthschaften, ist ihm der kleine Farmer voraus. Ze demnach sich der Barmer mehr auf Getreideban oder Biehzucht verlegt, daut er Weizen oder Belschorn, Haser, Bohnen u. s. u. In den Niederungen und den Rinnssalen dei welligem Lande wird Gras gezogen, langt es nicht, daut man Timothy oder Blaugras als Futter.

Erndte. - Die Beit ber hartesten Arbeit fur ben Farmer ift die Beit

ber Mahd und ber Ernbte. Zwar wird das hen mit ber Maschine gemäht, gewendet, oft sogar geladen und aufgespeichert, aber die Zeit drängt und in der heißen Sonne nuß unablässig geschafft werden. Wieviel Mann in der Erndte nothwendig sind, ist schon oben gesagt worden. Alles Getreide wird mit der Maschine geschunten, jest auch von ihr gebuden. Die Garben werden hier nicht in die Scheune — die man hier, wie schon gesagt, nach europäischem Begriffe nicht kennt — geführt, sondern in Mieten auf dem Kelde ausgemantelt. Heute ist der Lohn der Erndtearbeiter mit Betöstigung \$1 bis \$2 ; ehe die Selbstdinder im Gange waren, stieg der Lohn oft zu \$4 und \$5 per Tag, und dann noch waren selten genügend Hände zu haben.

Das Dreichen geschieht auf dem Felde mit der durch Pserbetraft vermittels Göpel betriedenen Dreschmaschine. In neuerer Zeit erseht vielers orts der Dampf die Pferdetraft, und Stroh dient als Heizuaterial. Bei der durch Pferde betriedenen Maschine sind außer 4 Mann, welche die Maschine bedienen, 14 Mann ersordert. Wird gedroschen, helsen die Nachstarn sich gegenseitig aus. Müssen Arbeiter gemiethet werden, wird nehft Kost 75 Gents bis \$1.50 per Tag und Kopf bezahlt. Wird für den Drusch per Buschel accordirt, ist der Preis für Noggen und Weizen 4, Gerste 3 und Hafer 2 Gents. Die Dampsmaschine thut's um einen Cent billiger. Die mit Göpel betriebene Dreschmaschine mit Separator tostet complet \$500 bis \$700; die Dampsdreschmaschine, die 16 bis 18 Mann zur Bedienung ersordert, \$1500 bis \$1600. Ju nicht ferner Zeit wird der Dampsdreschen die mit Pferden betriebene Maschine verderängen. Die Dampsdreschmaschinen werden meist von einem Consortium junger Farmer getauft und betrieben.

Biefgudt. - In neuen Gegenden wird von ben Luremburgern wenig Bieh gezogen. Ihre Gefpanne bringen fie aus ben alten Unfied: lungen mit; ebenfo Ochjen und Rube. Im Allgemeinen beforgt ber Luxemburger fein Bich gut. Auf feine Pferbe ift er ftolg. Bezahlt er auch für feinere Raffen nicht bie fabelhaften Breife bes fportliebenben Pantees und bes Englanders, jo ift er boch immer barauf bebacht, feine Bferbe gu verebeln. Bercheronpferbe und Rrengungen mit benfelben find bei ben luremburger Farmern, Die überhaupt gerne mit Bieh handeln, febr Die luremburger Farmer im öftlichen Jowa lieferten lange Jahre Bugpferbe nach Minnejota, nach bem weitlichen Jowa und Dafota. Die Bferbe ber Umgegend Dubuque's find gur Arbeit in ben "Bineries", bei ben Bolgfällern, bente noch bod geschätt. Bahrend ber junge Unfied: ler in ben meftlichen Staaten Anfangs gern mit einer mageren Landeuh gufrieben ift, halt ber luremburger Farmer in ben alteren Staaten fcon auf beffere Raffen, es muffen Durhams und Solfteiner fein ; in Minnefota meift Durhams. Gin Sauptertrag fur ben Farmer ift Die Schweine:

aucht. Ausgebentete Beigenfelber und niedrige Breife fur Kleinforner: früchte haben ben luremburger - wie auch bie andern garmer - gezwingen, mehr Belichforn ju gieben und fich auf Biebgucht, befonbers auf Schweinezucht, zu verlegen. Es ift bies ber Fall in Dhio, Illinois, Bisconfin, hanptjächlich aber in Jowa. In ben andern Staaten gieht man Schweine meift nur fur ben Sansgebrauch. Gait ausichlieftlich merben englische Raffen geguchtet : Chefter Bhite, Bertibire und Boland hundert Stud Schweine find gang und gar nicht felten bei einem Joma'r Farmer. In ben letten Jahren werden Die Grunger meift auf bem Bug vertauft; in früheren Jahren tamen fie nicht anders als geschlachtet und ausgeweibet zu Martt. Die Schweine:Cholera, Die in ben letten Jahren fo verheerend auftrat, hat and mandem unferer luremburger Farmer bedeutenden Schaden gethan. Schweine von 500, 600 und fogar 700 Pfund und brüber find nichts Ungergewöhnliches. Belichforn ift fait bas ausichliefliche Gutter. Fertel erhalten Mild und Molfen. Belichforn wird noch in ber Bulje gegeben. Anf Schroten und Bruben bes Futters laffen fich die luremburger Farmer, angenscheinlich mit Unrecht, noch felten ein.

Die Schafzucht, wenn fie nicht auf Dedlandereien betrieben werben tann, bezahlt fich schlecht, boch zieht ber luremburger Farmer meift genüzgend Schafe, um Wolle und Braten für ben hausbedurf zu haben.

Mildwirthichaft und Raferei. - Bis vor wenigen Jahren machte Die luremburger Farmerin ihre Butter und ihren Raje felbft, mochte die Farm noch fo groß fein. Satte man eine gute, fuhle Quelle auf bem Laube, fo war das viel werth. Da die Luremburgerin ihre Milchproducte fehr rein und fanber behandelte, fo fand fie ichnellen und auten Abfat Unter bem Ramen "Luremburger Raje" fomunt in irdenen ober Borgellanichuffeln ber fuße, ichmachafte, gelbliche Rafe, ber bei feiner Inremburger Sausfeier auf dem Tifche fehlt, in ben Marft und wird auch meift von Landsleuten gefauft. Die icharjere Corte haben Auch ber nicht haltbare, weiße Quarffaje wir faft nie getroffen. (kolakësz) tommt, wie in ber alten Beimath mit Pfeffer und Galg, nach: bem er mit Rahm ichmadhafter gemacht worden ift, zum Sansgebrauch auf den Tifch. In neuerer Beit ift bas anders geworden; überall find Moltereien und Rajereien entstanden. Dieje Ctabliffemente nehmen vom Farmer täglich die Cahne und fabrigiren Butter und verschiedene Corten Raje : Rahmfaje, Farmerfaje und Nachahmungen feinerer Rajejorten. Werben bie Rube gut gefüttert, ift ber Ertrag eines Sauptes per Jahr von \$30 bis \$50. Die Kannen, in benen die Cahne abgeholt wird, find gradirt, und wird ber Boll mit 10 bis 15 Gents bezahlt. In Chebongan und Dzantee Co., Wisc., - Neu-Luremburg - hat fich dieje Juduftrie frühe und großartig entwickelt.

Bienenzucht. — Die Bienenzucht gibt guten Ertrag ; boch wird fie wenig betrieben. Der Farmer hat nicht die Zeit, beren ber richtige Imfer bebarf, um feine Bölfer zu pflegen. Dann muffen die Bienen am warmen Orte überwintert werden.

Febervieß. — Die Pflege bes geberviches ist meist Sache ber Farmerin und ihrer Töchter. Auf den Gehöften der luremburger Karmer sindet sich das Kedervieh in ganzen Massen; man scheint mehr auf die Quantität, als die Qualität des Gestlügels zu sehen. Höhner, Enten, Gänie, Trutbühner werden theils zum eigenen Handgebrauch, theils zum Bersauf gezogen. Ter Abfall des Hauses und Hofes mit etwas Welschforn oder Hafer ze. ist die Nahrung. Der Ertrag von Untter und Käse, sowie der Bersauf aus dem Hühnerstall trägt zum kleinen Unterhalt des Hauses dei. In Minnesota, wo die Hellenweise auf geschäftsmäßige Zucht von Kedervieh verlegt. Du solcher Zucht gehört der geeignete Plag, gute Pflege und große Ausswertsankeit. Dem an gröbere Arbeit gewohnten Luremburger ist rationelle Zucht von Kedervieh zu mühsam; doch die Mühe lohnt sich qut. Die und bassel zu des Gerentrum.

Gemüse- und Assumengarten. — Wo eine beutiche Frau im Sause ist, sehlt es sicher nicht am Garten. Das ist ihr ausschließliches Departement, und die luremburger Frauen unterscheiben sich darin nicht von den Frauen aus den andern Gauen des großen Vaterlandes. In Amerika macht der Garten jedoch mehr Mühe als in Guropa, weit derselbe gewöhnlich größer und bei dem üppigen Buchs des Untrauts nicht leicht rein zu halten ist. Außer den Speisen, die in Guropa auch gezogen werden, könnth hier das seinere Welschtorn, Melonen, Kürbisse, Liebesäpsel (tomatoes), spanisicher Pfeffer und sonst noch einige weniger wichtige Gewächse hinzu. Plumen haben ihre eigenen Vecte, zieren den Rasen vor dem Haus und säumen oft die Beete ein. Wie der Garten, so die Haussfrau.

Pas Gehöfte. — ber Inremburger Farmer hat ebenso wie das franfische Haus auch das fräntsiche Gehöfte beibehalten. Siedelt er sich auf
Reuland und nicht im Walde an, so sucht er für die Gebäude soviel möglich
eine gedeckte Lage, und, wenn thunlich, nahe an Wasser. If ihm dies auf
der Gene nicht möglich, so dant er unsern der Straße und richtet das
Wohnhaus mit der Front zum Wege, so das zwischen Haus und Weg
Raum für einen Hof bleibt. Anch hinter dem Hause ist ein geräumiger
Hos, um den die Wirthschaftsgebäude ganz von einander abgesondert stehen.
Bei ältern Farmen sind durch Fenzen geschiedene Abtheilungen, die zum
Tummeln des Rindviehs, der Pserde, der Hühner u. f. w. dienen. Einen
gepflasterten Hof haben wir in Amerika uoch nicht gesehen. Der Dung
liegt vor den Ställen. Bon Zauchebehältern und Pumpen geht nicht die

Rebe. Bor bem Saufe, leiber nicht immer unter Dach und Fach, fteht Gefährt und Adergerath. Dan tann nicht verlangen, bag ber Farmer einen englischen Barten um fein Gehöft anlegt, aber burch Baumpflangen, Chanffiren ber Wege, Goffenban, Anftrich ber Baume fonnten auch bie luremburger Farmer, wie es bie beutschen Bauern in Bennsplvanien gethan, ihr Beim bebentend verschönern, ohne beftwegen bie auf ben Ader gu verwendende Beit zu vergenden. Huch die Unlage ber Brunnen ift felten bie Die Bibe gwingt, ben Abort in gehöriger Entfernung von bem Wohnhaus anzulegen. Huf ben Gbenen fcutt man bas Behöft burch Balbanlagen an ber Rord: und Weftfeite gegen bie Sturme und Schnee: weben. Dieje Saine liefern fpater Brennholz, gemabren in 6 bis 8 Jahren fcon giemlich Cont und verschönern die Wegend bedeutend. Man beginnt mit Beichholz und erft fpater pflangt man Sartholzarten. In ben alten Staaten, wo man ben Bald lichten mußte, baute man auch in ber Rabe bes Baffers und Weges und lieg Baume fteben, um bem meibenben Bieb Schattenplate gu verschaffen, beging aber oft ben Fehler, um bas Saus alle Baume zu entfernen. Wo Solg genug vorhanden, begt man noch beute bas gange Befitthum mit Riegelfengen, Die im Bidgad laufen, ein. Den Barten und ben Sof umgeben Lattengaune. Bo bas Sols feltener, find Bengen mit Badendrath gebrandlich ; fie find billig, aber gefährlich für's Bieh. Roch weiter westlich hat man bie Umgannung ber Farm gang abgefchafft, lagt bas Bich huten, und hat nur bie Beibe um's Sans mit Drabt= ober Lattenfeng eingehegt. Mauern und Seden als Umgannungen find außerft felten.

Vermiethen der Sarmen. — Die achtzig Ader großen Farmen werden 3. B. in Wisconsin auf eins oder mehrere Jahre zu \$200 bis \$250 vermiethet. Häufiger wird die Rente in Naturalien bezahlt und zwar zur hälfte des Ertrags, wenn der Eigenthümer den Samen, zum Drittel, wenn er nichts liefert. Für Gartenerzeugnisse und Miethe der Gebäude wird dem Rentsmanne nichts berechnet. Wird Prairie aufgebrochen, so ist der Preis von \$2.50 bis \$3.00 per Ader.

Steuern. — Rach europäischen Begriffen brüden die Steuern den Farmer hier nicht so sieht. Nehmen wir z. B. Dubnque County. Das Land ist werth 30 bis 50 und mehr Tollars per Acer. Gingeschät für Steuerzwecke ist dasselbe jedoch nur zum Trittel, \$10 bis \$16½ des reellen Werthes. Die Gebäude werden nicht besonders besteuert. Bon dem Dritztel betragen die Staatsz und County-Steuern Alles in Allem etwa 3 Prozzent, also 30 bis 50 Ceuts per Acer. Die Mobiliarsteuer ist äußerst gering.

Sonflige Bemerkungen. — Obichou in fast allen Staaten sogenaunte "Agricultural Colleges", eine Art Ackerbauschulen, bestehen, haben wir noch nicht gehört, daß Luremburger ober ihre Abkömmlinge, trobbem ber Unterricht in biefen Unftalten faft gang auf Roften bes Staates ertheilt wird, fie benuten. Der Luremburger halt nicht viel von den "lateinischen" Bauern. Bu munichen mare jeboch, bag er guten Aderbaufchriften etwas mehr Aufmertsamfeit ichente, als er fattijch thut. Unter verschiedenen Ramen bestehen im Besten Farmervereinigungen, Die bald ben 3med haben, ben Monopolen zu opponiren, bald fur die Acterbanausstellung bes Counties forgen zu helfen. Un Diefen Gefellichaften betheiligt fich unfer Landsmann icon eber, wenn fie nicht geheim find. Unf ber County-Uderbanausstels lung im Berbit zeigt er gern und mit Etolg Die Grzengniffe bes Gartens und bes Relbes, am liebsten aber ein icones Etud Bieh, befonders Pferbe. Bramien find fie benn anch da immer ficher. Gine Epezialität, Die ber Luremburger aus ber alten Beimath nach Amerita verpflangt, und bie nur in Unfiedlungen, mo er die Uebergahl bat, gedeihen, find die "Jahrmartte". Man findet fie in Drautce und andern Counties Bisconfin's, in Minne: fota gu Ren Trier g. B. Gie werben meift monatlich oder zweimonatlich abgehalten, find ausichlieglich Bichmartte und gleichen ben beutiden Martten - boch halt : es fehlen die ichtanen Cohne Jerael's.

Bon Saus aus hat ber Enrembnrger eine fehr große Achtung und bie beutsche Borliebe für ben Balb. Die erften Ginwanderer in Rem Port, Dhio, Bisconfin und Jowa juchten ausichlieftlich ben Wald auf und ließen fich barin nieber, flarten benfelben mit gaber Ausbauer, unfäglicher Dabe und vieler Gebuld. Jahre und Jahre nahm es, bis fie einige Dutend Ader geflärt und bie tobten, verbrannten Baumftamme im wogenden Beigenfelbe zeigten, daß die Arbeit noch nicht ganglich beenbet. Wo fich ber Bolgvertauf an Geen und Stuffen tobute, machte man gu niederm Breife Rordholg. Fragt die Farmer, Die in den vierziger Jahren famen und fich im Buich niederliegen, wie fie ichafften und arbeiteten, tnapp ihr Leben machten. Bie mancher hat von Bort Bajbington ans eine Ludung Beigen auf bem Ruden nach Milwantee getragen - 40 englische Meilen - 20 Stunden) und bas Dehl von der Mable beimgeschleppt. Gragt Die Farmer, Die fich Anfangs bei Dubugne niederließen, fie hatten Conntags feine Bnagies, um fpagieren gu fahren, Die Cobne feine feinen Pferbe mit filberplattirtem Gefchirr. Die Bagen maren Blodwagen, hölzerne Echeiben vom Baumtrumm die Rader, der Reft mit der Urt gezimmert und mit Bolg: nageln zusammengefügt. Damit fuhr man bas Bolg gur Stadt, Die Samilie gur Rirche und gur Feier bes vierten Julis nach bem Jeftplat. Und mas galten bie Farmproducte bis jum Rriege ? Beigen 25 Cents, Rartoffeln 10 Cents per Buichel ; Fleisch 14 Cents per Pjund ; Gier nichts. Erft fpater faben die Luxemburger ein, daß trotbem die Gbenen faft fein Soly haben, auch fie tauglich zum Aderban find. Als bie Schienenftrange fich gegen Abend ausbehnten, jog man weftlich. Gind die Prairien anch eber in

fruchtbare landereien umgewandelt als ber Urwald, jo haben fie boch auch Stürme und Enclone gerftoren oft in fürgefter Beit ihre Schattenseiten. Sans und Sof; Die Gewitter find haufiger und gefährlicher; hier fehlt bas Baffer, bort bleibt es fteben, Mangel an Gefälle hindert ben Abfluß. Landstrich leibet an fortbauernder Trodenheit, ein anderer hat reichen Boben, boch fchlechtes Trinfmaffer. Bird im Commer Die große Site burch faufelnde Winde gemäßigt, wird im Winter Die Ralte berart, bag Menfchen und Bich baran gu Grunde geben, babei oft leichtefte Saufer, thenere, viel: leicht jogar feine Steinfohlen, und ftatt beffen blos Belichtorn ober gebrehtes Brairicaras als Meizmaterial. Und follen wir die Schrecken bes Schneefturmes, bes blizzards, auf ber Gbene beschreiben, wenn ber garmer fich nur mit Lebensgefahr vom Sans gum Ctalle magt? Die Conceffurme haben vielleicht ebenjo vielen Landsleuten bas Leben gefoftet, als beren beim gallen ber Urwalbbaume ober bei ben großen Balbbranden verungluckten. viel Elend brachten in 1873 und 1874 bie Benfchreden über viele unferer Landsleute in Minnejota, bem weitlichen Jowa, Ranfas und Rebrasta ? Biele verfielen der bitterften Roth, tamen um Sab' und But, mußten Die öffentliche Boblthätigfeit beaufpruchen, verließen Saus und Sof; andere hielten aus und ersetten in einigen guten Jahren burch größere Sparfamfeit und harte Arbeit die Berlufte. Die Farm im Bald gibt ficheren, Die auf ber Chene größeren Grtrag ; jede Lage hat auch ihre Blage.

Da hier der Ackerban viel mehr auf die Maschine angewiesen ist, als in der alten Heimath, wo das Besithtum des "Krenzerbaners" auf einer Flur oft kanm groß genug wäre, eine Erntemaschine aufzustellen, so weiß man auch drüben wenig, welchen Gesahren der Landmann durch eben die Maschinen ausgesett ist. Es vergeht keine Erndte, daß, selbs bei der größten Ausmerksamteit, der Gine oder der Andere nicht verungslückt. Der Gine kömnt beim Delen vor die Sichel, die Pserde ziehen an, das Unglück ist da. Ein zweiter geräth in den unbedeckten Pserdegöpel; die Dreichmaschine ersahrt einen Dritten und zermalmt ihm die Hand; das Platzen eines Dampstessels bringt den Umstehenden Tod und Berderben. Leider sind oft Unkenntuss, Leichtsun, Fahrlässigteit mit Schuld an solchen Borzkommnissen.

### Rapitel II.

## Der Grundbefit der Luxemburger in den Pereinigten Staaten.

Bu ben größten Borgugen bes beutschen Boltes im Allgemeinen gehört and ber, bag es mit befonderer Borliebe an ber Scholle hangt und vor allen andern Boltern ein großes Gewicht auf ben Befit von Grund und Boben legt. Edwer fällt bem Deutschen bie Trennung von bem Beim, in bem Eltern und Boreltern gehanft, benn bas Befitthum ift eng mit feinem gangen Leben vermachfen. And bas neue Baterland liefert ben Beweis von bem hoben Berthe ber nahrenden Scholle für den Germanen. Daber men: bet fich die Mehrzahl ber bentichen Ginwanderer bem Acerbau gu. Babrend die Angehörigen anderer Nationalitäten, namentlich die Arlander. Die Frangofen und Die Staliener, in ben großen Städten hangen bleiben und bort im Durchschnitt von ber Sand in den Mund leben, in engen, fcmuti: gen Gaffen wirthichaften, treibt es ben Deutschen und ben ihm ftammver: manbten Ctanbinavier hinaus nach bem fernen Beften in Gottes freie Richt rubt er, nicht raftet er, bis er auf eigenem Grund und Boben Die eigene Butte, und mare fie auch Anfangs noch jo flein und burftig, auf: geschlagen hat. Und liegen die Binderniffe, bie gu überminden find, berghoch vor ihm, mit des Allmächtigen Gulfe, mit ber ihm eigenen Ausbauer und Genngfamfeit überwindet er fie und nach wenigen Jahren ift ber Bled Erbe, auf bem er lebt, fein Gigenthum. Mit freudigem Stolze fest er ben Ruß feft auf bas Studchen Gotteserbe, welches er fein eigen nennt und ben Geinen bie forgenfreie Butunft fichert.

Das Lob, das wir hier dem Dentschen überhaupt zollen, gilt auch speziell dem Luremburger, ja es bekundet, schlagender vielleicht als alles Andere — Sprache und Sitte ansgenommen — sein kerniges Dentschthum. Richt allein, daß er dem Deutschen der andern Stämme im Allgemeinen in seiner Liebe und Anhänglichkeit an Grund und Boden gleichsteht, nein er überstägelt einzelne der Brüderftännne in dieser Hinscht, jo 3. B. den Oberschleser und den Thüringer. Wie wenig ihn die Großstädte ausprechen, geht daraus hervor, daß 1870 nur 3 und 1880 nur 9 Prozent aller eingewanderten Luremburger in den Kroßstädten wohnten. Und selbst dort gibt sich seine Liebe zum eigenen Haus und Hof kund, denn er such sich bat ein eigenes Heim zu gründen, und kann er es nicht im Weichbilde der Stadt, thut er es vor demselben. Doch nicht so sehr vom städtischen Besit wollen wir hier sprechen, als vom Farmeigenthum.

Grofigrundbefiter, mit niber 1000 Ader Land, gibt es unter ben

Luremburgern in den Bereinigten Staaten nur wenige. Der Luremburger nennt meift 80, 120, 160, 320 Ader sein eigen, selten mehr.

Bei ben außerorbentlich liberalen Landgesetzen ber Bereinigten Ctaaten ift es auch ben minder Bemittelten leicht, fich ein eigenes Beim zu erwerben. Diefer Erwerb tann nun auf folgende Art gefcheben : 1.) unter bem Beimftattegejet ; 2.) auf bem Bege bes Borfauferechtes (pre-emption) ; 3.) unter bem Banmeulturgefete, bann 4.) auf bem Wege bes Raufes : a) von der Bundesregierung, ber Staatsregierung ober einer öffentlichen Behörde, b) von Eifenbahncompagnien, e) von Privaten, 5) burch Erb: ichaft, 6.) burch Schenfung ober auf andere Art. Ueber Die letten Arten bes Erwerbes ift nicht viel gu fagen. Diejenigen, welche beute noch bas Beimftättegefet beanfpruchen, find nicht bie "grunen" Einwanderer, fondern meift folde, die auf einer Farm gedient, fich geheirathet, erft ein Anwesen gepach: tet und bann genugenbes Rapital erworben haben, bag fie fich etwas ein: Gine andere Rlaffe, Die bas Beimftättegefet in Anfpruch richten fönnen. nimmt, find die Cohne wohlhabend gewordener Farmer, die ber Bater auf bem Reulande ausstattet. Die unbeilvolle Theilbarteit ber Guter ift mit Recht bis jett fo ziemlich verpont. Gine britte Rlaffe, ber bas Beimftatte: gefet willkommen, bilben bie in ihren Berhaltniffen aus irgend einer Urfache heruntergekommenen Farmer, die dann im Besten auf der Bundesdomane auf's neue beginnen und auch meift vorantommen. Der "Grune" findet fich lange nicht fo gut auf ber Beimftatte gurecht, als Derjenige, ber ben hiefigen Betrieb einer garm fennt. Früher tauften Die Reueingewanderten ihr Land, fobald es vermeffen war, und in den Marft tam, bireft von ber Regierung; jest taufen fie viel von Gijenbahncompagnien, weil die Bahlungsbedingungen leicht und ber Gredit ein langer ift, ober aus zweiter Sand von Privaten, und mit Recht, Da jolches Gigenthum meift in ber Rabe von Schule und Rirche liegt, Saus und Stallungen bat, überhaupt improved, verbeffert, ift. Richt felten erfeten fie Amerikaner, benen bie Gegend zu fatholijch ober zu Dutch wirb. Bom Borfauferechte und vom Baumeulturgejet macht meift nur ber eine Beimftätte Beaufpruchenbe Gebrauch.

Groß ift die Liebe des Luremburgers zum Bald. Der Besits eines Stückes Bald zeichnet in der alten Heimath die Grenze zwischen dem "Schibebauer" (dem Bauer im Kittel) und dem "Herrebauer". Eine Strecke schöben Baldes ift der Stolz einer luremburger Familie. Diese Liebe zum Bald, verbunden mit der Angst vor Holzmangel im Binter, waren die Schuld, daß die luremburger Cinwanderer die Ausgang der fünfziger Jahre die reiche, leicht zu bebauende Gbene links liegen ließen und sich im Balde ansiedelten. Bo schöner Bald, ift gutes Land, sagten sie sich, daher sinden wir alle ihre ersten Niederlassungen im Staate New York,

in Ohio, in Bisconfin und später an den Ufern des Mississippi's im Bald, im Busch. Rach der genannten Zeit erst lernte man den Werth der Prairie schähen.

Wir haben gesehen, wie die luremburger Anfiedler ihr Land erwarben und nun wollen wir sehen, wie groß der Brundbesit ift, den die Luremburger heute in den Vereinigten Staaten eignen.

Einen Cabaster nach dem Muster der europäischen Länder bestehen die Bereinigten Staaten nicht. Um diesen unsern Zweck zu erreichen, mußten wir auf andere Art suchen, in Besit der nöthigen Angaben zu kommen. Da im Jahre 1880 der Bundes-Census ausgenommen ward, so erachteten wir diese Jahr so ziemtlich passend, erließen zu jener Zeit einen Aufrus in der "Luremburger Gazette" und baten, und anzugeben, wiewiele turemburger Familien in den einzelnen Townschips wohnten, und wiewiele Acter Land diese Familien eignen würden. Wir kamen so durch die Steuerbücher in den Besith offizieller Angaben. Daß wir nicht aus jedem Townssip, wo einige Luremburger sind, genaue Austunst erhielten, war uns gleich von Ansang an klar, aber wir nutthmaßten auch, daß durch die interessante Seite der Krage und durch einen gewissen zwerlästliche Rechnung aufzustellen. Und wir täuschten uns nicht, doch dauerte es sast zwei Jahre, bis wir genüsgend Material au Hand hatten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt bas Ergebniß in Biffern und Bahlen :

| €taaten.  | Anzahl ber Saus:<br>halte im Staate,<br>beren Befitthum<br>genan angege:<br>ben ift. | Anzahl ber Ader,<br>welche biefe Haus-<br>halte befigen. | Im Durchichnitt<br>befigt ein Saus-<br>halt Ader. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| New Porf  | 21                                                                                   | 1858                                                     | 88.2                                              |
| Michigan  | 1                                                                                    | 40                                                       | 40                                                |
| Indiana   | 5                                                                                    | 400                                                      | 80 '                                              |
| Chio      | 40                                                                                   | 4071                                                     | 101                                               |
| Buinois   | 29                                                                                   | 2220                                                     | 76.5                                              |
| Bisconfin | 581                                                                                  | 51,488                                                   | 88                                                |
| Riffourl  | 6                                                                                    | 1718                                                     | 286.2                                             |
| 30ma      | 247                                                                                  | 34,403                                                   | 139                                               |
| Minnejota | 614                                                                                  | 95,832                                                   | 156                                               |
| Ranfas    | 41                                                                                   | 7611                                                     | 188                                               |
| Rebrasfa  | 81                                                                                   | 20,040                                                   | 247                                               |
| Tafola    | 51                                                                                   | 11,800                                                   | 201                                               |
| Montana   | 10                                                                                   | 3870                                                     | 387                                               |
| Total     | 1727                                                                                 | 235,296                                                  | 136.24                                            |
|           | I.                                                                                   | 1r.                                                      | ш.                                                |

Grläutern wir biefe Tabelle. Gie zeigt, bag bie Staaten von Diten nach Beften angeführt find ; bann bag aus ben Staaten, wo am meiften Luremburger mohnen, auch bie Angaben fich als bie umfaffenbiten erweisen. befonders gilt bas Gefagte von Minnejota und Bisconfin, weniger von Joma. Ferner lehrt uns bie Tabelle, bag im Dften, ba mo ber Landbefit am werthvollften ift, bie Farmen auch am fleinften find. Der Durchichnitt bes Besites per Saushalt ift westlich vom Miffiffippi bedeutend größer als öftlich und fteigt um fo mehr, je weiter westlich die Staaten vom Bater ber Strome liegen. Dabei macht Miffonri eine Ausnahme. Wenn Allinois mit feinem Durchschnitt fo niebrig fteht, bat bas feine Urfache barin, bag bie meiften Landsleute in ber Rabe Chicago's wohnen, wo die Farmen werthvoll und ichon geriplittert find. Der niedrige Durchichnitt von Bisconfin bernht eines Theils barin, bag bie Ginmanderer in bem ichweren Solgland nur febr langiam poranfamen, burch eine gefehlte Gijenbahnspeculation und die Rriegswirren ichwer getroffen murben, aber hauptfächlich, weil man bem altheimathlichen Gebrauch ber Gutervertheilung gn hnlbigen begann.

Rach bem in 1880 im Großherzogthum aufgenommenen Genfus zeigt es sich, bag bort fast mathematisch genau auf ben haushalt 5 Bersonen kommen, ein Berhältniß, das wohl hier auch gutgeheißen werden kann.

Rach Spalte III. vorstehender Tabelle, zu 5 Personen auf ben Haushalt gerechnet, wird baher auf den Kopf der hiesigen luxemburger Bevölkerung 274 Acker kommen, was gering, sehr gering genommen, bei 20,000 luxemburger Ginwanderern, die 1882 Farmer waren, 545,000 Acker gibt.

Speculativ, aber interessant ist die Frage: Welchen Theil eines Staates, eines Counties würden die Luremburger mit ihrem Landbesit einnehmen, wenn alles Eigenthum in einem Compser aneinandertäge. Rehmen wir 3. B. Jowa. Es zählt 35,228,200 Acer. Nach unserer vorhin aufzgestellten Verechnung von 545,000 Acer, ergäbe der Inxemburger Grundbesit etwa den Esten Theil Jowa's. Mit anderen Worten: der Staat größer als der zusammengesügte Landbesit aller Luremburger der Union. Der Grundbesit in Stäten kömmt nicht in Vetracht. Da Dubuque County 391,680 Acer Fläche hat, so ist der in Rede stehende Grundbesit der Luremburger nahezu 1.245 so groß als dies County.

Bergleichen wir nun auch den Grundbesit mit demjenigen der Luremburger in der alten Heinath. Wir beantworten damit zugleich eine oft gestellte Frage: od es wahr sei, daß die Luremburger in Amerika mehr Grund und Boden ihr eigen nennen würden, als das ganze Großherzogthum groß sei? Die Frage ist zwar auch blos speculativer Natur, jedoch höchst interessant. Nach ofsiziellen Quellen ist das Großherzogthum groß an Klur und Feld, Wald und Wiese, Wasser und Wegen, Alles in Allem 258, 2745 Hectare, die zu 2.47 Acker per Hectare gerechnet, 639,100 Acker ameris

kanisch geben. Nach dem Census von 1880 betrug die Zahl der Bewohner des Großherzogthums 205,158 Ginwohner. Temgemäß war drüben der Grundbesitz per Kopf 3.12 amerikanische Acker, gegen 27.25 durchschultzlich hier, d. h. auf einen Kopf der Luremburger in den Vereinigten Staaten sielen 8≥ bis 9mal so viel Land, als auf den Kopf im Großherzogthum.

Bir wir oben gesehen haben, war 1882 ber unthmaßliche Grundbesith — abgesehen immer von ftädtischem Gigenthum — 545,000 Acter, etwa 94,000 Acter, oder 5 Prozent weniger als das ganze Großberzogthum. Hente ift der Besith der Luremburger in der Union bedeutend größer als das ganze Großherzogthum.

Gbenso interessant als die Frage der Größe des Grundbesites, wäre ein Bergleich des Werthes des Grundeigenthums zwischen den Luremburgern hüben und drüben. Leider sehlen uns alle Etemente, um solche Berechnung aufzustellen, und die Herbeischaffung des Materials erachten wir sast als ein Ding der Unmöglichkeit. In wilde Berechnungen wollen wir uns nicht einsassen.

#### Rapitel III.

1000 B 10000

# Der Luxemburger als Katholik.

Der Luremburger ist Katholik. Die Andersgläubigen bilden nur einen ganz geringen, verschwindenden Theil der Bevölkerung. Die Reformation machte im damaligen Herzogthum wenige Fortschitte, und wir könnten bald sagen, sast gar keine, wenn wir die Wallonen, die schuspflichzitige Grafschaft Manderschied nud die Abtei Krüm ausnehmen. Bis zur französischen Revolution war nicht allein das Volk in Stadt und Laud echt, durch und durch fatholisch, auch seine Gesese und seine Berwaltung waren im Fener katholischen Geistes gesäutert. Wohl ist heute das Volk auch noch tief katholisch, doch seine Verfassung, die Gesese und bei Verwaltung werden vom ungläubigen Geiste des Liberalismus, der über die französische und belgische Grenze kam, durchdrungen. Seiner Natur gemäß ist dieser Geiste in mistranischer und feindseliger gegen die Kirche, er ergreist die Beamten und die Gebildeten, sördert Genußsucht, Laster aller Art, und während er einerseits seine Wirkung auf das schlichte Volk nicht versehlt, bentet er

basselbe anbererseits hinter ber spanischen Wand, die er als Clericalismus vorschiebt, aus. Hemmend tritt der Liberalismus dem Clerus im Großherz zogthum entgegen, Kanzelparagraphen schließen dem Priester den Mund, aus der Erziehung hält man ihn so weit als möglich sern und hat ihn unter Krenger Vormundschaft. Man heht das Volk offen und im Geheimen auf Krenger Vormundschaft. Man heht das Volk offen und im Geheimen auf Wireuger Normundschaft. Man heht das Volk offen und im Geheimen auf Wireugen bleiden nicht aus, die Eriminalverbrechen haben sich gemehrt, die Auchtpolizeigerichte haben heute viel mehr Arbeit als früher. Gefängenisse und Krenkreid dazu bei, das Volk religiös und sittlich zu schäden. Der Teutscha dazu bei, das Volk religiös und sittlich zu schäden. Der Teutschabe zu verläugnen, und da der französsische Veist ein religionsloser, nein religionsfeindlicher ist, so geben die jungen, ledigen und meist leichtsertigen Wenschen, die nach Frankreich ziehen, die Religion auf, weil sie sich ihrer schämen und sie ihnen hinderlich ist.

Anders ift das in Amerika. Hier schamt fich Niemand seines Glaus bens, und der Ungläubige trägt seinen Religionshaß und seinen Unglauben nicht so leicht zur Schau : er legt keine Ehre damit ein, im Gegentheil.

Die Anzemburger haben sich denn auch in Amerika gut gehalten, weit sie fast alle meistens strenggläubige, überzeugungstreue Einwanderer waren. Dasselbe läst sich von den Trierern, Westsalen und Baiern sagen. Was in Amerika absällt, war schou in Europa wurmstichig, daher tangen auch die Auremburger, die von Paris oder sonst aus Frankreich kommen, gewöhnlich hinsichtlich ihres Glaubens nicht viel mehr.

Um die Luremburger in religiöfer Binficht richtig zu beurtheilen, muß man fie als ein Uebergangsvolf betrachten, welches ungefähr bie Mitte einhält zwifden bem rationaliftifchen Glauben und leichtfertigen Unglauben ber Frangofen und bem ichlichten und mehr findlichen Autoritätsglauben ber übrigen Dentichen. Gie haben von ben beiben Mationen viele Gehler ange-Franfreich ift feit hundert Jahren für alle nommen, aber auch vieles Gute. Bolter, und befonders fur die fogenannten lateinischen Racen, die giftige Quelle bes leichtfertigen Unglaubens und bes jegigen Liberalismus, und bavon find bie Luremburger angestedt worden burch Lage und Regierung. mehr angestedt worden als andere bentichen Grengftamme. Der große Bortheil des Inremburger Bolfes war ftets ber, daß fein Clerus niemals in Die großen nationalen Arrthumer ber Deutschen (Protestantismus, Rofephinismus ec.), noch in jene ber Frangofen (Banfenismus und Gallifanismus) hineingezogen murbe. Go bemahrte bas Landchen Rahrhunderte lang feine Religion und feine Gitten unverschrt, und war immer tatholifder als Die Rachbarlander, weil es weniger Glaubensgejahren hatte.

Die bem frantifchen Stamme offene Chrlichteit bethatigt ber Lurems burger auch hier in feinem Glanben. Er fchamt fich beffen nicht. Huf

Disputationen mit den Anhängern anderer Glaubeusgenoffenschaften läßt er sich sehr selten ein. Den Unterricht in katholischen Schulen erachtet er als absolut nothwendig; die staatlichen Freischulen verachtet er fast. Die schweren Opfer, welche ungerechte Staatsgesche den Katholisen für die Erziehung ihrer Kinder ansertlegen, trägt er ohne im Geringsten zu murren. Unf allen katholischen, mittleren Erziehungsanstalten des Westens, die ziemlich zahlreich sind und meist in den Händen der Ordensleute liegen, sinden sich junge Luremburger-Amerikaner.

Der Anremburger, sparsam und haushälterisch wie er ift, findet sich immer bereit, seinen Beitrag für die religiösen Bedürsnisse zu entrichten; ist er gutgesinnt und wohlhabend, thut er auch noch ein Sonderes. Bon der Nothwendigkeit der Meligion und dem Trang zur Erfüllung dieses Bedürsnisse sind die Ausend Familien sich zusammenthun, für das Kirchtlein sergen und rührende Briefe um einen eigenen Briefter an die Bischofenden. Sogar von Europa suchte man Secsforger zu erlangen. Bier, sechs, acht und mehr Meilen am Sonntag zum Gottesdienst zu sahren, betrachten sie als eine Kleinigkeit, und das schlechteste Wetter hült sie nicht so Kreilich, das thun die andern deutschen Katholiken auch; aber dem Europäer kömmt das spanisch vor.

Der Luremburger liebt seierlichen, hehren Gottesdienst. Rur der gregorianische Choral ist ihm vollgüttige firchliche Musik. Ten Tiguralz gesang betrachtet er als "Gedudel" und hält ihn des Gotteshauses unwürdig. In dem Kunfte unterscheidet er sich von den Katholisen aller andern dentzichen Etännne. Wo genügsam beisammen und ver Kfarrer ihnen nicht hindernd in den Weg tritt, wird Choral gesungen, wenn auch manchmal, daß Gott erdarm. Richt selten werden die nöthigen lithurgischen Bücher selbst aus der Heimath beschasse.

Ein tief dristlicher Zug, der den Anremburger von einer schönen Seite zeigt, ist sein Andenken an die Berstorbenen. It der Friedhof beim Gotteshaus, wie das meistens auf dem Lande der Kall ist, so stattet er den Grädern seiner Abgestorbenen nach dem Gottesdieuste noch einen Besuch ab, und betet ein Baterunger oder zwei für deren Seelenruse. Wo kuremburger in Gemeinden sind, sehlt es nicht an Stiftungen und Gaden für Seelenmessen. Es wird für schone Gradsteine gesorgt, und die Gräder mit tebenden Blumen geschmüstt. Bon Leichenschmäusen, wofür unsere Borsabren ditter getadelt wurden, weiß man nichts. Bei der Leiche wachen die Nachbarn und beten wie in Europa dreimal drei oder nucht Rosenkräuse. Doch haben diese Todtenwachen mit den irischen wakes nicht das Geringste gemein. Die Leiche wird zu Wagen nach der sehten Ruhestätte begleitet. Man hält viel auf einen größen Leichenzug.

Der Nengeborene wird selten am Tage selbst, boch womöglich am nächssten Sonntage getauft. Dem Täustling wird der Name des Pathen, resp. der Goth beigelegt. Der hl. Nicholaus ist hier noch der Lieblingspatron, wie er es in der alten Heimath war. Anch auf den Namen des hl. Petrus, des hl. Johannes des Täusers, des hl. Michael und des hl. Mathias werz den viele Knaden getaust. Die tiefe Verehrung der Luremburger zur hehren Gottesmutter gibt sich auch bei der Tause innd, daher die vielen Maxien. Neben ihr sind die hl. Anna, die h. Maxgaretha und die hl. Katharina bevorzugte Patroninnen. Die Unstitten, daß mehrere Personen Vathen, soch fiehen, hochtrabende unfatholische Ramen beigelegt werden, ober die Tause zur Bettelei bennyt wird, keunt der Anxendunger nicht.

Die Ghe ist dem Luremburger ein Sakrament; er betrachtet die Heisterath vor dem Squire (Ariedendrichter) nicht als Ghe; sie bringt Berachtung und ist selten. Auch die gemischten Ghen sind rar und selbst in dem Fall wird noch daraus gehalten, daß sie vor dem Priester eingegangen werden. Nur gar wenige Fälle sind und bekannt, daß bei gemischter Ghe Luremburger sich durch den protestantischen Prediger tranen ließen.

Unglaublich wird es den Luremburgern in der alten Heimath erscheinen, wenn wir sagen, daß die Heitsmittel der Kirche hier viel öfter als im Große herzogthum benugt werden. Und doch ist es so. Die "Jährlinge" sinden sich natürlich auch hier; aber bei weitem gehen die meisten Luremburger doch zweis und mehrmal zu den hl. Satramenten, besonders an hohen Keiertagen. Tas, was wir hier sagen, fann jeder ameritanische Priester, der die Berhätnisse fenut, bestätigen; es ist dies ein Resultat der Ause wanderung, das der heimathliche Clerus nie erwartet hätte und auch nicht erwarten konnte.

Greß, rühmenswerth ist die Opserwilligkeit bei Kirchen: und Schuls bauten. Wenn solche Gebäude in irgend besser sitnirten Gemeinden aufgeführt werden, so sind nicht selten sarmer da, die 2:, 3:, 4:, ja 500 und mehr Tollars unterschreiben, bezahlen und dabei anch noch Freisuhren machen. In den Städten ist die Opserwilligkeit nicht geringer, wenn auch die Gaben nicht so bedeutend sind. Freilich an Knausern sehlt es anch nicht, oft sind gerade die Bohthabenditen an knausern sehlt es anch nicht, so das Mobiliar. Man betrachte sich die Landbirchen in knremburg, Tubunge Co., in St. Beter, Seneca Co., Ohio (im Rospetter Co.), in Port Bashington, in Hot Groß, Osankee Co., in Luremburg, Kewaus nee Co., Wisc., in Caledonia, Honston Co., Minn., und an vielen andern Orten. Das Rähere darüber sindet sich im Kapitel über die Ansiedungen.

Bon Seiten des Priefters erfordert der Luremburger eine eigene Behandlung. Der Luremburger handelt und richtet fich nicht fo fehr nach

Gründen der Antorität, wie andere Dentsche, sondern vielmehr nach Gründen der Bernunft und des Rechtes. Cobald er diese Gründe einsieht, ift er lentsam, sonft nicht. Sein Freiheitsgefühl ift weit ftarfer und ausgebildeter, als das der übrigen Deutschen, welche in geistlicher und weltlicher Beziehung stets mehr oder weniger despotisch regiert wurden und von freisinniger tirchlicher Berwaltung keine Boc haben. Er erträgt teinen Despotismus und am allerwenigsten in der Kirche. Bom Pfarrer verlangt er hohe Würde und streng priesterliches Betragen, ehrt ihn aber auch siehr boch.

Fehler, die unsere Landsleufe mit ans der Heimath bringen und die dort, wie es scheint, nicht auszurotten sind, legt man hier schnell ab. Wir rechnen dazu das Stehen im Thurm oder vor der Kirche und das Verstassen der Predigt.

In Europa fette ber Clerus von Anbeginn alle Bebel in Bewegung, um bie Answanderung einzudämmen, fürchtend, daß unter Protestanten ber Glaube leicht Schiffbruch leiben tonnte. Damit erfüllte er feine Pflicht. Aber ber Luremburger ift gu confervativ, gu icharfblidend und gu folid fatholifch, ale bag er fo leicht ben Glauben feiner Bater aufgabe. Die Schalheit bes Protestantismus wird ibm ichnell offenbar. als Innggefelle vielleicht noch etwas leicht mit feinen religiöfen Pflichten, als Chemann ift er meift gut fatholifch. Rur biejenigen, Die ihre "Civili» fation" in Frankreich erhielten, gemischte Ghen eingehen, in Die Sande ber geheimen Befellichaften fallen, fie geben meift verloren. Protestant wird ber Luremburger fait nie; wir glauben nicht, bag es je ein Dutenb Luremburger in Amerifa gab, Die ju einer Gette übertraten. Auch Die Bahl berjenigen, Die fich geheimen Befellichaften anichliegen, ift im Berhaltniß gering, in den Städten mehr als auf dem Lande; geringer 3. B. als bei anderen bentiden Stämmen, wie uns bes Deftern nichtelnremburs ger Beiftliche verficherten.

Große Dieufte leiften die luremburger Briefter bahier in den Miffiouen. Gleich unter den Pionierprieftern finden sich heiligmäßige Männer: ein Berr Mert, Brofins, Kander, Binsfetd, Berchem u. f. w.

And ihre Zahl ift nicht klein. Als P. Reiter, S. J., 1869 seinen Schematismus der deutschen Priester in den Ber. Staaten publizirte, war die Anzahl Inremburger Priester 22. Herr J. B. Müller zählte in seinem 1882 herausgegebenen Schematismus 62 — es sehlen mehrere — auf, also etwa 3 Prozent, hente ist die Zahl über 100, von denen über ein Orittel Ordenspriester sind. Dazu kommen noch 4 Priester, die in Südz und Mitteleumerika wirken. Und wahrscheinlich sind das noch nicht alle.

Der Inremburger Clerus steht bei ben Bijchofen jehr hoch anges jehen ba. Die meisten ber herren konnen fich fast gleich leicht in brei

Sprachen ausdrücken, defiwegen find ihre Dienste ba besonders werthvoll, wo schwierige Verhältniffe in Folge von Sprachverschiedenheit obwalten. Es ist sogar nichts Seltenes, luxemburger Beistliche in rein frangösischen ober in rein irischen Gemeinden zu finden.

Der forgfame Unterricht an guten europäischen Mittelschulen und Seminarien befähigt sie besonders zum Lehrsach, deswegen nehmen sie an den Anstalten der Jesniten, der Congregation vom hl. Krenz und an verschiedenen Seminarien hohe Stellen ein, ward doch noch im Jahre 1885 dem hochm. Herr N. A. Moes, Rector des Diöcesauseminars in Cleveland, die Ehre zu Theil, von Rom aus zum Pottor der Theologie geschlagen zu werden.

And als Brüder wirken sie in den Orden, doch lange nicht so häusig. Dagegen sind die Luxemburgerinnen als Ordensschwestern außerordentlich zahlreich. Wieviele ihrer sich dem Dienste Gottes und den Werken der Barmherzigkeit gewidnet haben, wir wissen es nicht. Man sindet sie überall in den beutschen Ordenststöstern, am meisten im Lehrfach. Selbst unter den Indianern wirken gottbegeisterte luxemburger Aungfranen und tragen ihr Theil zur Givilisation des rothen Mannes bei. Wo aus den Gemeinden junge Priester hervorgehen, herrscht auch die Liebe zum Ordensleden unter dem andern Geschlecht, eine Erscheinung, die sich leicht erklären läßt. St. Donatus, Jackson Co., Jowa, liefert einen eclatanten Beweis des Gesagten. In der Congregation vom hl. Krenz wirken z. B. an die 50 Luxemburgerinnen theils im Lehrsach, theils als Arbeitsschwesser.

In einem eigenen Kapitel behandeln wir die Inremburger Priester, die hier in den Missionen, sowohl denen von Nord- als von Süd-Amerika, gestorben, oder nach längerem Wirken in die Heimath zurücklehrten, und die, welche jeht noch anderwärts thätig sind.

And die biographischen Stizzen (in Form eines Schematismus) der hier noch in den Missionen wirkenden luremburger Priester fügen wir in einem eigenen Kapitel bei. Die Herren ließen fich die Mühe nicht verdrießen, uns die meisten Angaben selbst zu liesern. Wir danken dafür!

### Rapitel IV.

# Die Perehrung Maria's als Tröfterin der Betrübten.

Die Luremburger waren von jeher große Berehrer Marien's, ber jungsfränlichen Gottesmutter. In ihr speziell nahmen sie schon seit ben ältesten Zeiten ihre Zuslucht in Bebränguissen, in Noth und Gesahr. Zum Dank süren ihre Zuslucht in Bebränguissen, in Noth und Gesahr. Zum Dank süren ihre Schundert Jahren zur Schuhpartonin der Stadt und des Landes Luremburg erkoren. Ihr Kest, das zum Bolksseit im wahren Sinne des Wortes geworden, wird noch allsährlich mit einer seierlichen Octav, die mit dem 4. Sonntag nach Ostern beginnt, mit zahlreichen Prozessionen aus allen Theilen des Landes, mit einer besonders glänzenden Stadtprozession am Schluß der Octav geseirert. Bei Gelegenheit der zweihundertsährigen Zubelseier der Erwählung Maria's, der Trösterin der Betrübten, sandte sogar Pins IX. eigens einen Cardinal nach Luremburg, das Gnadenbild mit einer goldenen Krone zu schmäden.

Wie der Inremburger Einwanderer von echtem Schrot und Korn anch in der neuen Welt treu zum Glauben seiner Bäter hält, so vergißt er auch in Amerita die Verehrung Marien's nicht. Wie innig sich diese oft kund gibt, geht — um nur einen einzigen Fall als Beispiel anzusühren — daraus hervor, daß in 1878 zu David Gitn, im Staate Nebraska, im Thale des Platteflusses, 13 Luremburger ein Kirchlein aus Holz errichteten und auf Maria, Trösterin der Betrübten, weihen ließen. Findet man irgendwo ein Gotteshans, daß den Titel "Waria Trost" führt, kann man sicher sein, daß der Luremsburger auf die eine oder die andere Art daran betheiligt war.

Am glangenoften jedoch hat fich bieje Berehrung unter ben Luremburgern Ohio's und bort auf mahrhaft munderbare Weije fund gegeben.

In Wyandotte Co., im nordwestlichen Theile von Ohio, liegt inmitten einer Anzahl luremburger Ansiedlungen das fast ganz von Protestanten bewohnte, 13—1400 Einwohner zählende Städtchen Caren an der Indiana, Moomington & Westerne, und der Columbus, Hoding Balley & Toledos Cisendahn, 7 engl. Meilen von St. Nicholas (Frenchtown bei Berwick), 9 Meilen von St. Beter (Alvada), 9 Meilen von New Niegel, 12 Meilen von Kirby und 14 Meilen von Tissin entsernt. Da sich eine Anzahl Kathoslifen in Caren und der nächsten Rachbarschaft niedergelassen, so nahm in 1868 unter dem damaligen hochwiten Bischof Rappe von Clevetand der hochw. Ed. Batman den Bau einer Kirche in Angriff und im Sommer legte der Oberhirte den Grundstein. Es entstanden Schwierigkeiten, besonders

zeigte fich Ungufriedenheit bei ber Bahl eines Rirchenpatrons. Der Bau blieb liegen, bis ihn 1870 ober 1871 ber hochm. J. Louis Bihn von Tiffin wieder aufnahm. Aber auch er mußte auf Die Fortführung fomohl ber Entfernung als ber eigenen Gemeinde megen verzichten, boch wurde auf feinen Borichlag bin Rev. 3. B. Globen von St. Nicholas (Berwid, Frenchtown) mit ber Miffion Caren und ber Fortfetung bes Banes Bie alle autgläubigen Luxemburger mar und ift ber bodm. Berr Globen ein marmer Berehrer Maria's, Die er als Trofterin ber Betrübten und Batronin feines Baterlandes, bejonders hoch verehrt, batte ein Gelübbe gethan, bag er bas erfte Gotteshaus, bas er erbane. Maria, Tröfterin ber Betrübten, weiben laffe. 3m Berbit 1873 mar bie Rirche - b. h. im Robbau - fertig, und ward die bl. Deffe barin gelefen. Der feeleneifrige Briefter machte nun ben Borichlag, bas Gottesbaus Maria, ber Tröfterin ber Betrübten, ju weihen, ein Borichlag, ben bie Gemeinde und ber hochw'fte Bifchof guthieß, und auf Diefen Titel bin ward am 18. October 1874 bie Rirche burch ben Rachfolger bes Bijchofs Rappe, ben Bifchof Gilmour, in Anwesenheit ber Briefter ber Rachbargemeinden und vielen Bolfes geweiht.

Aber wie fah die neue Kirche aus: ein Nothaltar, tein Mobiliar, teine Gloden, teine Paramente, teine hl. Gefäße. Doch Herr Gloden ging rüftig an's Wert, er ließ eine Statue Maria's, der Tröfterin der Betrübten, von Luremburg fonnnen; Frl. Schumann aus Luremburg forgte für die nöthigen Gewande; Dr. Hengesch, Prosessor am Priesterzseminar in Luremburg, besorgte ein Stück des 1866 beim zweihnnbertjähzrigen Jubiläum gekrönten Wunderbildes. Das Stück der alten Statue brachte Herr Gloden auf den Gedanken, die Kirche in Caren zur Wallssahrtskirche zu machen, doch holte er sich vorher den Rath weiser, fähiger Männer ein.

Am 24. Mai 1875 ward die erste Wallsahrts: Prozession veranstattet, bei der das Gnadenbild mit der Reliquie der alten Statue auf der Brust von 24 schwarzgekleideten, doch weiß beschleierten Inngfrauen unter dem Traghimmel nach Caren getragen ward. Dem Gnadenbilde voran wallten dreißig weißgekleidete jüngere Mädchen blumenspendend. Um Morgen der Feier reguete es stark, doch als die Jungfranen — uedendei gesagt, meist Unremburger: Amerikanerinnen — das Gotteshaus verließen, schien die Sonne hell und klar am Himmel. Und werkwirdig, während der ganzen Zeit, daß die Prozession der Meilen unterwegs, siel kein Tropsen Regen, obsichon der Himmel voll drohender Bolken sing. Als die letzte der Jungsfranen die Kirchenthüre von Caren überschritten, da öffneten sich urplöhlich die Schleusen des Himmels und es goß in Strömen herab.

Bon biefem Tage an begann bas Wallfahren nach Caren, und es hat bis

heute noch nicht nachgelaffen. Bunderfame Gebetserhörungen find befannt geworben, boch wollen wir nur auf eine einzige naber eingehen.

Diese rührende Erzählung ist einem Briefe entnommen, ben ber Bater ber Geheilten an ben hochm. Herrn Martin Huhn, Redakteur ber Zeitschrift "Das heimathlose Regerkind" in Leavenworth, Kansas, geschrieben hat. Der Brief lautet wörtlich also:

"Um grunen Donnerstag merben es zwei Sabre, baß fich meine Cochter Anna Maria mit einer Stahlfeber in's Auge gestochen bat. Nachbem ich bier eine Boche einen ber besten Mergte gebraucht hatte, bas Muge aber jeben Lag ichlimmer murbe, brachte ich fie nach Cleveland ju einem berühmten Angenarit. Gie mar bamals ichon völlig erblindet am Huge. Als Diejer fie in Gegenwart von 23 anderen Doftoren in ber Angenflinif untersucht hatte, erflärte er bas Ange für nurettbar verloren, und bas andere in großer Wejahr. 3ch bat ibn alle feine Runft aufzubieten, um bas Auge gu retten, wenn auch bie Schfraft verloren mare. 3ch gab bas Rinb beghalb ben Auguftiner Schweftern fur eine Boche in Pflege, und reifte betrubt nach Saufe (60 Meilen). Beim Abichied jagte Die Rleine gu mir: "Papa, Du mußt nicht weinen, und wenn Du beimfommit, trofte bie Doutter. 3ch bin ja ber lieben Mutter Gottes ihr Rind, und fie beilt mein Huge icon." Bahrend biefer Boche beteten Die Schwestern vom bl. Bergen Maria mit ihren Baisenfinbern, und unfere Schwestern mit ben Schulfindern. Bir hielten eine neuntägige Anbacht gur Mutter Gottes. Bater Moes, sr., und P. Angelns, O. S. F., ichloffen fie in bie bl. Deffe ein. Bir maren alle ber foften Uebergengung, bag bie liebe Dautter Gottes belien murbe. Rach funf Tagen erhielt ich einen Prief von Dr. C., bag ich nachften Lag fommen folle, bas Muge mare vergiftet, und bie Berbindungenerven feien ichon angestedt, beghalb muffe es unbedingt berans, um bas andere Muge gu retten. Als ich bintam, fagte bie Rleine ju mir: "Bapa, wenn Du mein Ange berausichneiben lagt, bin ich Dein Rind nicht mehr, Die liebe Mutter Gottes beilt es." 3m Bertrauen auf bie allerfeligfte Jungfrau, und bas große Bertrauen bes Rinbes achtenb, nahm ich fie trot bes Biberipruches ber Doftoren mit nach Saufe, ging bann mit ihr nach Caren, jum Gnabenbilbe ber allerjeligften Inngfrau. Babrend brei Tagen beteten wir por bein (nabenbilbe. Die Rleine hat fich bort ber Mutter Gottes aufgeopfert, mir haben ber lieben Mutter Gottes verfprochen, für gebn Sahre eine Ballfahrt gu machen und ihren Ruhm überall gu verbreiten, und fiebe - wie murbe unfer Bertrauen belohnt! Bon ber Stunde an wurde bas Ange beffer, und brei Bochen fpater besuchte fie wieber bie Schule und las ben feinften Drud mit bem vermundeten Ange, und biejes Alles ohne Doftor ober Debigin.

Ge grift 3hr Ergebener

Philipp Branuig in Canbusty, Ohio,

Um das arme, aus Holz erbaute Gotteshaus der Gottesmutter würdig auszustatten, erließ Herr Gloden in den katholischen Rättern einen Aufruf an die Luxemburger, bittend um Almosen zur Anschaffung eines würdigen Altares. Mehrere hundert Dollars, nud selbst Gaben aus Europa, gingen ein. Ein prächtiger Hochaltar, in gothischem Stule edel gebaut, ward angeschafft und au 29. November desselben Jahres 1875 noch geweiht. Der Feier solgte eine vierzigstündige Andacht, verdunden mit der in dieses

Jahr fallenden Jubelfeier. In den Nischen des Altares sehlten die Herzstesinschaften und die des hl. Joseph. Bald waren sie da, als Geschenke wohlthätiger Geber. In Folge Empschlung des hochwisten Bischofs Nichoslas Wannes i von Luremburg sandten 1876 die Tamen von der ewigen Andetung in Brüssel eine ganze Anzahl schöner Kirchenparamente und der unermüdliche Dr. Heugesch schiekt Reliquien der trierischen Marthrer herzüber. Später sorgte er sogar für eine Partikel des hl. Kreuzes, die von Rom aus gesandt wurde. Dieselde ward im Tabernakel eines Kreuzaltares, den oben die Krenzigung, unten die Gradeslegung des heilandes schmidtt, ausbewahrt. Der Altar wurde aus gesammelten Almosen beschäfft. Auch die kleine, kaum aus 20 Familien bestehende Gemeinde, strengte sich an und sorgte 1877 für Glode und Glodenthurm.

Waren während der Octav von Mariä Himmelfahrt in 1876 bereits zwei Prozessionen — St. Nicholas mit etwa 1000 und St. Peter (Alvada) mit 200—300 Pilgern — zum Gnadenbilde gekommen, so sah dasselbe im solgenden Jahre im Monat Mai die beiden genannten Orte und am 13. September, der Octav von Mariä Geburt, auch Kirby mit etwa 400 Balls sahrern zu seinen Füßen.

Um ber Andacht zu Maria, Trösterin der Betrübten, solche Form zu geben, daß dieselbe nicht nur für die Zukunst sortbestehe, sondern gleichsam eine Familienandacht werden solle, gründete Herr Gloden einen Berein, bessen Regeln der uralten Bruderschaft Maria, Trösterin der Betrübten, von Pater J. Brocquard, S. J., versast worden waren. Berein und Regeln sanden die Genehmigung des hochwiten Bischos Gilmonr und auf Rev. Gloden's Erzinden approdirte sie Leo XIII. durch Tetret vom 4. Mai 1878. Das Kähere darüber sindet sich in dem Handbücklein der Bruderschaft der Trösterin der Betrübten zum Angen und Gebrauch der Mitglieder derselben heransgegeben (in englischer und dentscher Sprache) von J. P. Gloden, Director der Bruderschaft, Eineinnati, Ohio, 1879. Druck von Benziger Brothers.

In demfelben Jahre ging man auch au den Ban des dritten Altares. Ballfahrtsspenden reichten zur Tedung der Kosten hin. Um den Farmern ein Beispiel zu geben, daß man auch in ihrem Stande heilig werden kann, ichmundt die Statue des hl. Anechtes Jstoor die eine Seite, und die der hl. Barbara als Schukpatronin einer glücklichen Sterbestunde die andere Seite. Unf dem oberen Theile des Altares erblicken wir den hl. Sebastian, der mächtige Fürsprecher gegen ansteckende Krankheiten und Schukpatron der Pfarrei Remerschen, des Geburtsortes des hochw. Herrn Gloden.

Beilaufig fei bier bemerkt, bag bie fleine Gemeinde Caren eine eigene tatholifche Schule bat.

Das ichlichte, aus holz erbaute Gotteshaus liegt an einer Rreugstraße,

etwas erhaben, doch ift die Kirche viel zu klein bei den Gelegenheiten, daß Ballsahrtsprozessisionen nach Caren kommen. St. Nicholas geht jest alls jährlich, meist in der Octav Maria Geburt, prozessionaliter nach Caren. Ihr schließen sich die Bewohner der umliegenden Orte an.

Rachdem wir nun einen Ueberblid über bas Entsiehen biefer Wallfahrt gegeben, wollen wir eine Beschreibung berfelben aus Ro. 741 ber "Lurems burger Gazette" vom 6. October 1885 folgen laffen:

"Morgens (Dienstag, ben 15. Ceptember 1885,) in aller grube, noch bag es buntel mar, langten bie garmer von Rah und gern in Gt. Richolas an. Wagen an Bagen ftellte fich an ber Seite ber Strafe auf; bie (Mlaubigen eilten gum (Mot. teshaufe und mobnten ber bl. Meffe bei; mande menige naberten fich noch bem Beichtftuble und in ben verichiedenen bl. Deffen gingen bie Andachtigen gu ben bl. Saframenten. Wegen fieben Uhr feste fich bie Progeffion in Ordnung, Schulfnaben und Madden, Bunglinge, Jungfrauen, Manner und Granen, an ber Gpibe ber verichiebenen Abtheilungen Priefter, gn ihren Geiten bie Chorfnaben, Die fechs ichonen Sahnen im Buge vertheilt. Die Mitglieber ber Muttergottesbruberichaft trugen bubiche Banber. 3m Ru, ohne fast ein Bort gu verlieren, mar ber Bug formirt. Beber ichien feine Stelle gn fennen und fand fie auf's ichnellite, fowohl vorne bie Schulfinber, als in ber Mitte bie Bunglinge und am Enbe bie Greife. Sinter ber Prozeffion folgten bie Bagen. Als ber Chor mit Gingen nachließ, begann bas Beten bes Rojenfranges burch bie verschiedenen Abtheilungen. Und ein murbiges. anbachtiges (Webet mar es, bas über bie Rluren babin flang und ge'n himmel ftieg. Man hörte es bem Beten an, bag es ben Ballern tief eruft war. Und bag Mancher inbrunftig gur Erofterin ber Betrubten flehte und fie um Bulfe und Eroft bat, ober ihr Dant für bie geleiftete Gulfe ipenbete, bas flang fo recht burch. Der Lag mar icon, bas Wetter bubich, ber himmel tief blan, bie Luft friich erquident, bie Wege nicht ftanbig, nicht nag und nicht hart. Go bewegte fich ber Bug burch bie prachtigen Alnren, die gum Theil noch mit reifenbem Belichforne bestanben, an bubichen Garmhaufern inmitten reicher Obsigarten vorbei, balb an ber Geite bes Balbes, balb für furge Beit im Balbe felbft babin, bis gur Garm ber etwa vier Meilen von Ct. Nicholas entjeruten gran Reinhard, wo eine furge Beit Salt gemacht warb, mabrent ber fich bie Baller erquidten. Und weiter ging's bann fort auf Caren gu, unabläffig brang bas Gebet gum himmel, und wurde auch guweis leu ber Weg etwas ranber, bie Strafe im Buich etwas ichmutiger, es that bem (Mebete feinen Gintrag. Ge naherte fich ber Bug bem Ballfahrtsorte Caren ; in ber Berne fab man bie ichlichte Rirche, und maderer ichritten felbit bie muben Greife und Mütterchen babin, Die fich bes Rrudftodes gur Stuge bebienten. Die Brogef: fion überichreitet bie Gifenbahugeleife, nabert fich ber Stadt und ericheint in ben Strafen. Satten fich ichon unterwegs einzelne Bilger bem Buge angeschloffen, fo geschah bas bier faft in Maffe. Da tonen bie fußen Rlange ber Mnttergotteslitanei ans ber Berne. Die ingwijchen vorausgeeilten Priefter und ber Chor von St. Dicho: las famen ans ber Ballfahrtefirche mit Rreng und Rahne mit vielen Bilgern in Brogeffion bem Buge beim Gintritt in Die Strafen ber Stadt entgegen und geleite: ten fie jum Gotteshaufe. Ge mar gegen elf Uhr. Die Prozeffion hatte fieben eng: lifche Meilen gurudgelegt und mar ficher 800 bis 1000 Perfonen ftart. Obicon, wie wir ichon gesehen, Caren eine burch und burch protestantische Stabt ift, fo benahmen fich bie Bewohner, gu ihrer Aller Ghre fei es gefagt, mit bem allergrößten Anftanbe. Rein unpaffenbes Bort, feine unpaffende Miene, fein Frangen, fein Spotten. Ter Zug langte am Gotteshaufe an, wo sich eine große Menge Boltes aus den umliegenden Gemeinden vereinigt hatte. Man ließ den Wällern, wie es nich gedührt, den Bozdern, wie es fich gedührt, den Bozdern beim klirtitte in die Kirche. Im Au war das Gotteshauf gefüllt. Rev. N. Moes, sr., von Sandunsfy celebrirte das Hochant und Rev. Jung von Tesiance, D., hielt die Kestpredigt, in der er in beredeten Borten zeigte, wie Maria, die Gottesmutter, so recht die Trösterin der Betrübten ist. Die Andacht der Wändigen war eine musterhafte, man sah es den Leuten am Gesichte an, wie Ernst es ihnen sei. Nach dem Hochante zerstrente sich das Bolt, Befannte sinchten Befannte auf, es ward sin des Leides Nothdurft geforgt, nud ehe eine Stunde verging, waren die Filger alle auf dem Wege zur Heimath. Nicht ein Miston störte das Kest und die Keier.

So weit das Blatt. Ob die Prozession auf die Daner Bestand hat, wird die Zeit beweisen. Heute hat die Mission Caren einen eigenen irischen Priester.

Die Benderschaft ber Trösterin ber Betrübten verbreitete sich auch nach Außen hin. Gbenso wird an mehreren Orten in Inremburger Ansiedlungen am 4. Countag nach Oftern die Prozession zu Ehren der Trösterin der Betrübten abgehalten.

3n Notre Dame, Indiana, fand die Bruderichaft ichnell Eingang und anch bort stellte man eine Statue Maria's, Trösterin ber Betrübten, am 18. September 1878 im Sause Loretto mit ber gebuhrenden Feier auf.

Sprechende Beweise bavon, wie hoch die Luremburger Maria als Trösterin der Betrübten hier verehren, sind die Stiftung eines Hochautes, das in der Octav in der Liebfrauen: (Dom:) Kirche zu Luremburg geseiert wird, und die Gollecte zur Errichtung eines Monumentalsensters in demzielben Gotteshanse; serner das Geschente ines prächtigen Glassensters mit dem Bilde Maria Trost, das der Luremburger Berein in Dubuque der dortigen Gerz Zesnekürche in 1888 machte. Wir könnten noch mehrere Zeichen der Berehrung der Trösterin der Betrübten anführen, doch das Gesagte genüge.

### Rapitel V.

# Die Euremburger in den politischen Parteien und den öffentlichen Aemtern.

Ter Charafter und die Religion des Luremburgers bringen es mit sich, daß er von jeher conservativ war und es heute noch ist. Tren Gott, dem Freund, dem Katerland, gast ihm immer als Wahssprinch. Wurden die Ungerechtigkeiten zu groß, die Stenern zu drückend, wußte er energisch zu remonstriren ohne zu redelliren. Da das kand nicht reich, hatten dessen Bewohner immer hart um das tägliche Brot zu schaffen und daher meist weuig Zeit, sich um politische Fragen zu kunnern. An seinen Freiheiten und Rechten hielt der Enremburger aber doch zäh seit, besonders an seinen großen Gemeindespreiheiten, die er sich nicht gerne beschwähren ließ. Heute ist das anders, aber nicht besser geworden.

Mis in ben vierziger und fünfziger Jahren die Ginwanderer fich in ben Balbern nieberließen, hatten fie zu viel mit ber Corge um's tagliche Brot gu thun, ale bag fie gleich regen Antheil am politifchen Leben nehmen foll: Mit ber Beit lernten fie ihre Burgerpflichten und Die Landessprache fennen, faben die Bortheile bes Stimmfaftens ein und ichloffen fich bann einer Partei an. Bas mar natürlicher, als bag fie fich ben Demokraten guwandten, Die confervativ in ihren Pringipien, Dem Gimvanderer hold, Der Centralifation feind waren, und ber ja ihre Glaubensgenoffen auch anhingen. Mis fich bie Gegenfage zwijchen Rorben und Guben immer mehr gufpitten, und es zur Seceffion tam, auch ba blieben bie Luremburger ber alten Jahne noch treu, mabrend fich viele ber übrigen Deutschen mit den ihnen antagonis ftijden Pantees und Puritanern in ber republikanijden Partei verbanden. Die Luremburger blieben Demofraten, nicht weil fie Frennde der Eflaven: halter waren, nein, fondern weil ihnen die Glemente nicht paften, aus benen Die neue republifanische Partei fich gusammensetzte. Inftinctiv, möchten wir fagen, fühlten fie bie Gegenfage. Die Luremburger blieben Demofraten, aber fie wurden fogenannte Union- Demofraten, und als jolde gogen bie jungen Leute gur Mettung bes Bundes mit ben anbern Deutschen in's Gelb, fochten tapfer und fehrten als - Republifaner, als Anhanger jener Bartei beim, bie vorgab, bie Union alle in gerettet gu haben, und wer fann's ben rudfehrenben Blauroden verbeuten, bag fie fich auf Geite ber Gieger ftellten, ben Rubm genoffen und mit ber Partei ftimmten, Die am Ruber war? Aber ber gefunde, rechtliche Ginn, ben ber Luremburger befitt, litt ihn nicht lange bort. Als bie Zwede ber republikanischen Partei flarer murben, unmiffenden Regern bas Stimmrecht ertheilt marb, bas man bem intelligenten Manne fünf Jahre vorenthielt, Die öffentliche Domane

vergeubet ward, die schändlichste Corruption einriß, da hatten schon die meisten Luremburger-Amerikaner, die in der Armee gestanden, das Band, das sie an die Partei der Centralisation und des Puritanismus kettete, gelöst, und auch die Letten sagten ihr Abien, als die Partei sich dem heuchelnden Puritanismus und der Temperenz gänzlich in die Arme warf. Wer von den Luremburger-Amerikanern in 1884 noch für Blaine stimmte, war ein pensionirter Blaurock, der unnöttige Angst um die Pension hatte, ein Politiker von Fach, dem es nur um ein Amt ging, oder ein abgesalleuer Katholik, dem die demokratische Partei zu "irisch", in der That zu "kathozlisch" war. Heute sind 99 Prozent aller Luremburger Demokraten, und find stolz daraus, es zu sein.

Auch in der Politit weiß sich der Luremburger eine gewisse Unabhänsgigteit zu mahren, was ihm sehr zur Ehre gereicht; er finkt nicht zum Stimmvieh herab, und hat er Zweifel an der Chrlichkeit oder Fähigkeit eines Candidaten, ist er im Stande, offen und frei einen bessern Candidaten der Gegenpartei zu empsehlen. Doch gilt dies nur bei untergeordneten Aemtern, bei Wahlen rein politischen Charafters weicht er nie seitwegs aus, dort ist er Demokrat.

Schwer halt es, ben altern Eingewanderten bahin zu bringen, daß er Schritte thut, um sich das Bürgerrecht zu sichern. Richt selten trifft man heute noch Luremburger, die acht, zehn, zwölf und mehr Jahre im Lande sind, ohne daß sie der Bundesregierung Treue geschworen. Durch die aufgeregten beiden letzten Prafibentenwahlen ist diese Klasse dahingeschmolzen, und die jüngeren Einwanderer waren in der Art nie so träge, als die älteren Männer. Manches mag auch der Krieg mit seiner Furcht vor Militärdienst früher dazu gethan haben.

Wo die Luremburger einen zahlreichen Theil der Bevölferung bilden, ist es selbstverständlich, daß sie zu Nemtern, sei es im Township, sei es im County, gewählt werden. Und auch auf den höheren Sprossen der politischen Leiter sind sie, im Verhältniß zahlreich, zu sinden. Was ihnen, mit den Deutschen im Allgemeinen, vorzuwersen, ist, daß sie sich nicht genügend an den vorderathenden Versammlungen betheiligen, doch ist dies mehr auf dem Lande, als in der Stadt der Fall. Als Delegaten auf allen Staats-Conventen Wisconsin's, Minnesota's, Jowa's, Michigan's, ja New Yort's sind sie zu tressen, halfen doch z. B. herr Nich. Miller als Delegat von New York und J. N. Schroeder (Diebirch) als Delegat von Jowa herrn Grover Cleveland 1884 bei der demokratischen National-Convention in Chicago auf den Schild erheben, und 1888 war J. Ludwig von Winna Delegat auf der demokratischen National-Convention in St. Louis und zwar vom Staate aus (at large) gesandt.

Als Redner über die politischen Tagesfragen sind die Luremburger selten auf dem "Stump", wie der diebbezügliche amerikanische Ausdruck lautet. Es ift natürlich. Die Politik ist nicht ihr rechtes Element, die englische Sprache nicht die Muttersprache.

Der Luremburger macht einen guten Beamten. Zweier, oft breier Sprachen mächtig, ift er fleißig, fähig, aufmertsam und tren, daher ist er in ben meisten Fällen seiner Wiederwahl ohne große Anstrengungen sicher. Aemterjäger ift er nicht; dazu ist er zu offen und zu mannbar; er kann nicht wohl schmeicheln und kahenbuckeln. Bom Stolz des Heffen-Darmsstädters, daß die Wiege des Urahnes des jeweiligen Bräsidentschafts-Candisdaten in darmstädter Landen gestauden, ist keine Spur beim Luremburger zu sinden.

Um sich ben gebührenden Antheil an den öffentlichen Nemtern zu sichern, schlugen die Landsleute in Chicago einen recht passenden. Sie bildeten einen politischen Elub, und dem Einstuß dieser Organisation ist es zu verdanken, daß mehrere Luremburger in höhere Nemter, meist im Polizeibienste der Gartenstadt, und durch sie Andere wieder in niedere Anstellungen tamen. Leider wird der Ruchen dieser Organisation noch nicht genügend eingesehen. Auch hier gilt die Devise: In union there is strength! — L'union fait la force!

Wir geben hier ein Berzeichniß berjenigen Luxemburger, die wichtigere Bundes:, Staats: oder County-Alemter inne hatten; doch macht dieses Berzeichniß noch lange keinen Aufpruch auf Bollkommenheit. Wir versuchten das Beste; daß das Berzeichniß nicht complet ist, lege man uns nicht zur Last. Township: Neunter haben wir ebenso wenig wie Neunter in Städten unter 20,000 Ginwohner berücksichtigt.

Für biejenigen Leser, die nicht mit der Organisation der einzelnen Staaten der Union bekannt sind, bemerken wir im Borbeigehen, daß der Staat in "Counties" — in Louistana "Parishes" genannt — adgetheilt ist. Diese Counties entsprechen den Kreisen, Bezirken, Cantonen ze., haben die Steuerverwaltung, die mittlere Gerichtsbarkeit, das Grundbuch: und hypothekenwesen, die Armenpstege u. s. w. unter sich. Das Township ist eine Unterabtheilung des Counties und entspricht der Gemeinde. Die Beamten des Counties und des Townships sind wählbar.

Bur Erläuterung ber Terminologie diene, daß ben Supervisors, County- (Township-) Commissioners die Berwaltung der Countyangelegenscheiten obliegt. Recorder, Register of Deeds heißt der Hypothetens, Urfundenbewahrer; Auditor der Rechnungscontroleur; die Gerichtsschreiber heißen Circuit- oder District-Clerk, je nachdem sie Kreiss oder Bezirks. Gerichtsschreiber sind. Dem Marshal liegt das Polizeiwesen in kleinern und MittelsStädten ob. School Superintendent ist der Schulinspector.

Der County Clerk ift ber Sefretar ber Berwaltung eines Countys. Die andern Namen erklären fich felbst, ober haben eine vollwerthige Bezeichnung im Deutschen, die wir dann gebrauchten :

| Staatunb<br>Rame.         | Geburtsort.                  | Bohnort.          | n t.                                 | Råbere<br>Erlänterungen.                                 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| new nort:                 |                              |                   |                                      |                                                          |
| Lajd B                    | Befort.                      | Albany.           | Leichenbeschauer.                    | Siehe bie biographifche Ros                              |
| Müller N                  | Differbingen.                | Staten Islanb.    | Abgeordneter junt Congres.           | Biographifche Rotig nachzus<br>jeben.                    |
| Obio: .                   |                              |                   |                                      |                                                          |
| Bailleur Jac              | Echternach.                  | Lolebo.           | Griebensrichter.                     | Burbe 1880 bagu ermählt.                                 |
| † Lhi <b>A(9)</b> P. B. € | Mollingen (La<br>Madelaine). | 3. 3. Cincinnati. | Edulbirector.                        | Ciebe beffen biographifche Rolig.                        |
| hummer John               | (3)                          | Liffin.           | Stabt: Maricall.                     | Dehrere Lermine.                                         |
| Michigan:                 |                              |                   |                                      |                                                          |
| Saller M                  | Mebernach.                   | Detroit.          | Stabtrath u. f. w.                   | Man febe beffen biographi:                               |
| Jaminet J. P              | Differbingen.                | Monroc.           | Gerichtliche<br>Memter.              | ,,                                                       |
| Rummer R                  | Erpelbingen (Remich).        | Detroit.          | Steuereinnehmer.                     | 2 Jahre ftabtifder Eteuer-<br>einnehmer, beginnenb 1875. |
| Cenninger 98              | Rleinmacher.                 | **                | Stäbtifche<br>Nemter.                | Biographifche Rotig nachzu:                              |
| Stein Subert              | Manternach.                  | Dustegon.         | Supervifor.                          | Mehrere Lermine.                                         |
| 311inois:                 |                              |                   |                                      |                                                          |
| Lauf B                    | Bianben.                     | Chicago.          | Etabtifche<br>Nemter.                | Strafencommiffar und ipa-<br>ter (Befundheitsbeamter.    |
| Mamer (66                 | Eimmern.                     | "                 | Ciaats: Cenator<br>u. ftabt. Nemter. | Siehe bie biographijche Rotig<br>bes Betreffenben.       |
| Echaad Mich               | Gimmern.                     | ,,                | Polizeibeamter.                      | ,,                                                       |
| + Belter Dom              | Ediernad.                    | ,,                | "                                    | ,,                                                       |
| Bisconfin:                |                              |                   |                                      |                                                          |
| Baafen R                  | Gtabt Lurem: burg.           | Milmautee.        | 3m ftabtifden Echapamt.              |                                                          |
| Boffeler R                | Sobicheib.                   | PortBafbington.   | Cheriff.                             | 3n 1861 und'62.                                          |
| Buchholy Peter            | Belmbingen.                  | Escanaba, Dich.   | ,,                                   | 34 1871 unb '72.                                         |
| Delles Fr                 | Port Bafhington.             | PortBajhington.   | ,,                                   | 3 Ecrmine von 2 Jahren, beginnenb 1879, '88 u. '87.      |
| Dreis Did                 | Gimmern.                     |                   |                                      | 2 Termine von 2 Johren,<br>beginnenb 1868 uno '74.       |
| Fenber Rich               | Selingen (Prov.              | "                 | Supervifor.                          | In Lown Belgium Anfange<br>ber fünfziger Jahre.          |
| + Gengler John            | Bichten.                     | ,,                | Register of Cecbs.                   | Urfunbenbewahrer in 1878 unb '79.                        |

| Etaatunb<br>Rame. | Geburtsort.                       | 23 ohnort.                | H m t.                                          | Rähere<br>Erläuterungen.                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gonva Ph          | Adrich.                           | Belgium.                  | Cupervifor.                                     | In Town Belgium.                                                                                                                                                 |
| Bleconfin:        |                                   |                           |                                                 |                                                                                                                                                                  |
| hilbert Beliobor  | Gobbringen.                       | Dilmautee.                | Grabtifche<br>Nemter.                           | Ziehe die biographische Rotig.                                                                                                                                   |
| Jones Beter       | Menia (Messan-<br>cy, Frov.Yurb.) | holy Groß.                | County Clert.                                   | 3mei Jahre mit 1867 begin:<br>nenb.                                                                                                                              |
| Kraus Mich        | Mippach.                          | Milmantee.                | Etabifiche<br>Nemter.                           | Man ichlage bie Piographie nach.                                                                                                                                 |
| Langers Rich      | Selingen (Prov.<br>Luremburg).    | Belgium.                  | Cupervifor.                                     | In Zown Belgium.                                                                                                                                                 |
| Leonarb (?)       | (١)                               | Mineral Point.            | Areis:Gerichte:<br>fcreibir.                    | Gin Lermin von 2 3abren<br>beginnend 1882.                                                                                                                       |
| Malherbe 3        | Stragen.                          | Sancod, Dich.             | Cheriff.                                        | 3mei Sahre beginnenb 1877.                                                                                                                                       |
| Neuens John       | Burglinfter.                      | Port Bafbing:<br>ton.     | Lobtenbeschauer,<br>Countyichanmeis<br>fter 2c. | 16 Jahre Tobtenbeichauer;<br>ward 11888 auf 2 Jahre zum<br>County: Schapmeister erz<br>mählt; mehrere Lermine<br>Zupervijor u. Albermaun<br>von Port Bajbington. |
| Roefen Th         | Ciebenborn.                       | ,,                        | Cuperoijor.                                     |                                                                                                                                                                  |
| Ruppert DR. G     | Port Bafbing:<br>ton.             | Tenver, Col.              | Cheriff.<br>Kreis: Berichts:<br>fcbreiber.      | 3n 1872-'73 und 1876-'77. 3 Lermine von 2 Jahren jeber, beginnend 1879.                                                                                          |
| Schintgen 3       | Lenningen.                        | Door Co., Bisc.           | Cupervifor.                                     |                                                                                                                                                                  |
| Schmit J. W       | Bormelbingen.                     | Milmantee.                | Gelbmeffer in<br>Ozautee Co. 2c.                | Siche biographifche Rotts.                                                                                                                                       |
| €6mit J. M        | Efch a. b. Alz.                   | Port Bajhington.          | Supervifor.                                     | Mehrere Lermine.                                                                                                                                                 |
| † Stemper 3. B    | Viffen.                           | 3. 3. Milmautee.          | Berichiebene<br>Nemter.                         | Man ichlage bie Lebensifigge<br>nach.                                                                                                                            |
| Begfer 3. B       | Eterpenich (Prov.<br>Luremburg).  | Port Bafhing:             | Cheriff.                                        | Drei Termine von 2 Jahren,<br>beginnend 1881, '85 u. '89.                                                                                                        |
| Benter 3. P. Br   | Oberpallen.                       | Belgium.                  | Supervifor.                                     | Griter Borfigenber in Town<br>Belginm.                                                                                                                           |
| Benners B         | Beiler (Canton Dietirch).         | Door County.              | llrfunbenbewah:<br>rer.                         | 3n 1870 unb '71.                                                                                                                                                 |
| 3 o ma:           |                                   | 9                         |                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Altmann Theob     | & draffig.                        | Dubuque.                  | Ctabtrath.                                      | Eiche biogrophifche Rotig.                                                                                                                                       |
| Crippes John      | Steinheim.                        | Soly Crok,<br>Dubuque Co. | Supervifor.                                     | 3n 1887 ermablt auf 2 Jahre,<br>hatte ichon grüber einen<br>Lermin.                                                                                              |
| Franzistus Dt     | hamm.                             | Gionr City.               | Ctabtrath.                                      |                                                                                                                                                                  |
| фф 3. В           | Junglinfter.                      | Carroll.                  | Recorber.                                       | Urfunbenbewahrer, von 1882<br>an, 4 Jahre.                                                                                                                       |
| hoffmann Ch. D.   | Sovelingen.                       | Le Mars.                  | Supervifor,<br>Stablicatimeis<br>iter.          | 2 Termine von 2 Jahren;<br>feit 1881 bis heute Stabt:<br>ichagmeister von Le Mars,<br>Plymouth Co.                                                               |

|   | Etaatunb<br>Rame. | Geburtgort.                           | Wohnort.                      | Amt.                                        | %<br>Erläu                                    | ā here<br>terun   | gen.                  |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| • | 3 o ma:           |                                       |                               |                                             |                                               |                   |                       |
|   | hoffmann Math     | Dubuque,                              | Dubuque.                      | Yeichenbeschauer.                           | 6 Jahre voi                                   | n 1. Jan          | uar 1884              |
| • | congueville 3. B  | Thin (rothrins gen).                  | St. Catharina,<br>Dubuque Co. | Abgeorbneter.                               | Siehe bie bi                                  | ographis          | heRoti <sub>d</sub> . |
|   | Roob 3. M         | Angeleberg.                           | Sumbolbt.                     | Felbmeffer.                                 | 3n 1871 au                                    | f 2 Jahre         | ermählt.              |
|   | Manbers 3. Beter  | Canbmeiler.                           | Et. Donatus.                  | Cupervifor.                                 | 1867 auf 2                                    | Jahre eri         | vählt.                |
|   | Manberscheid J    | Reuborf.                              | Cottonville.                  | Mehrere County:<br>Aemter.<br>Abgeordneter. | Chlage bie                                    | Lebensit          | gje nach              |
| 1 | Miller Mich       | Rieberanven.                          | Carroll.                      | Abgeordneter.                               | ,, ,,                                         | ,,                | ,,                    |
| 1 | Clinger Beter     | Mamer.                                | Dubuque.                      | Ctabtrath.                                  |                                               | ,,                | ,,                    |
| • | Page 3. P         | Sicr (Surré).                         | ,,                            | ,,                                          |                                               | ٠,                | ,,                    |
|   | Schummer Piter    | (1)                                   | Gilberteville.                | Supervifor.                                 | 3n 1888 au                                    | 2 3abre           | ermābli.              |
|   | Echwirt 308       | Ivig.                                 | Bellevue.                     | Felbmeffer, Cupervijor.                     | 1888 auf 2<br>pervifor<br>Jahre Fe            |                   |                       |
|   | Jiammant Mich     | Echternach.                           | Council Bluffs.               | Poftmeifter.                                | Bon 1873 o                                    |                   |                       |
|   | Ringinger 3       | Ungelsberg.                           | Dubuque.                      | Stabt : Marfcall.                           | 2 3ahre in                                    | 1878 uni          | 1874.                 |
|   | Jacquemin C. B    | Echternad.                            | helena, Montana.              | Mayor                                       | ber Ctabt<br>1875 un<br>birector<br>Giebe bie | b 1876;<br>1867 b | Schul:                |
|   | Missouri:         |                                       |                               |                                             |                                               |                   |                       |
|   | Breier 3. B       | Sosborf.<br>Gem. Reisborf.            | Bei Gt. Louis,<br>Miffouri.   | Schulfuperinten:<br>bent.                   | Schlage bie                                   | betr.biog<br>ach. | raphija               |
|   | Minnejota:        |                                       |                               |                                             |                                               |                   |                       |
|   | Baasen Fr         | Ctabt Yurem: burg.                    | Reu Ulm.                      | Berichiebene<br>Aemter.                     | Man ichlag<br>Efizze no                       |                   | raphijd               |
|   | Barthel Beter     | hobicheib.                            | Chasta.                       | Abgeorbneter.                               | Sag 2 Jah<br>1878 und                         | re im Ur<br>1879. | terhaus               |
|   | Bertrand G. P     | Rieberanven.                          | Reu Ulm.                      | Abgeorbneter unb<br>Aubitor.                | Siehe beff<br>Stigge.                         | en biog           | taphisch              |
|   | Bricher John      | Scheibgen,<br>Gemeinbe Cons:<br>borf. | Babafhaw.                     | Regifter of Drebs.                          | 1888 auf 2                                    | Jahre er          | vählt.                |
|   | Ebert Joh         | Reuland.                              | Scott Co.                     | County : Schap :<br>meifter.                | 14 Jahre le                                   | ing.              |                       |
|   | Ellenbeder Fr     | Port Bafbing:<br>ton, Biec.           | Morrifon.                     | County=Aubitor.                             | 1884 bis 18                                   | 886.              |                       |
|   | Faber Paul        | Befort                                | St. Paul.                     | Debrere Hemter.                             | Man febe b<br>Etigge n                        |                   | raphisch              |
|   | Beorge Bierre     | Chelbon, R. 9).                       | Belvibere.                    | Supervifer,<br>Abgeordneter.                | Dan fola                                      | ge beffen         | biogra                |

| Etaat unb Rame. | Geburtsort.                    | Bohnort.         | A m t.                                          | Rähere<br>Erläuterungen.                                                     |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Minnefota:      |                                |                  | İ                                               |                                                                              |
| Mörgen Balter   | Soffelt.                       | Calebonia.       | Cheriff und Aubitor.                            | 6 3abre Sheriff, beginnent<br>1878; 2 3abre Aubitor<br>1885 unb '86.         |
| hammerel 3      | Proving Lurem-<br>burg.        | Ct. Cloub.       | Berichiebene<br>County: Memter.                 |                                                                              |
| hilbert R. F    | Gobbringen                     | Winona.          | Schapmeifter.                                   | 5 Ecrmine enbenb 1878.                                                       |
| Roner 3         | Rollingftone.                  | Mollingftone.    | Schulfuperinten:<br>bent.                       | In 1883 für 2 Jahre ermahlt                                                  |
| Rummer Jac      | Grpelbingen<br>(Cant. Remich). | Ren Erier.       | Abgeordneter.                                   | 1896 für 2 3ahre in's Unter:<br>baus ermahlt.                                |
| Ludwig John     | Canach.                        | Winona.          | Ctabtichanmei:<br>iter, Etubirath,<br>Manor ic. | Ciebe bie betr. biographifche                                                |
| Merh Peter      | Bafhington Co., Wiec.          | Brown Co.        | County: Com:<br>mifftoner.                      | 1888 ermählt.                                                                |
| Robange John    | (?)                            | Deefer Co.       |                                                 | 3n 1885 ermablt.                                                             |
| Schmit Richolas | herborn.                       | Etearns Co.      | Belbmeffer.                                     | Bon 1865-1871.                                                               |
| Comeiger Beter  | Biever.                        | Winona.          | Cheriff.                                        | In 1877 auf 2 Jahre gum<br>Sheriff von Blue Garth<br>County ermahlt.         |
| Ciebenaler Math | · Mensborf.                    | Saftings.        | Abgeerbneter.                                   | Ciebe beffen biographifche                                                   |
| Stemper Peter   | Port Bafbing:<br>ton, Bisc.    | Ct. James.       | Cheriff.                                        | 4 Jahre von 1866 an.                                                         |
| t Thein Gugene  | Bed (Echter: nach).            | Reu Erier.       | County: Com:<br>mignoner.                       | 7 Jahre. Giebe beffen bio:<br>graphifche Etige.                              |
| Thomas Jacob    | Olingen.                       | Chatopee.        | Cheriff.                                        | Bon 1866 an 4 Jahre.                                                         |
| t Wagner John   | Steinfel.                      | 3. 3. St. Paul.  | County:Com:<br>miffioner.                       | Dehreremale.                                                                 |
| Beber 3         | (?)                            | Dafota Co.       | Regifter of Deebs.                              | 2 Jahre von 1882 an.                                                         |
| Beinanb Peter   | Steinfel.                      | Offico.          | Abgeordneter.                                   | Giebe beffen biographifche                                                   |
| Meyer Mathias   | Canach.                        | Chatopee.        | Aubitor.                                        | 16 Jahre lang Aubitor von Scott County.                                      |
| Rebrasta:       |                                |                  |                                                 |                                                                              |
| Reitges Beter   | Rothum (Cant. Bily).           | Tanbury, Jowa.   | Lobtenbeichauer.                                | Bei ber Organisation von<br>Cherman Co. in 1871 bis<br>zur allgemeinen Bahl. |
| Patota:         |                                |                  |                                                 |                                                                              |
| bilger 3. D     | Buffalo, R. P.                 | Pierre.          | Ctabtrath.                                      | 3mel Jahre.                                                                  |
| frier Math      | Rehlen.                        | Aleranbria.      | County: Com:<br>miffioner.                      | 1888 auf 3 Jahre ermählt;<br>hatte mehrere Townihip:<br>Remter inne.         |
| Reuter Theob    | Bech (Canton<br>Echternach).   | Boshington Terr. | Gergeant<br>at Arms.                            | Thurfteber ber Gefengebung (Huissier).                                       |

| Etaat unb<br>Rame. | Courtsort.            | 28 ohnort. | M m t.                                                    | Rähere<br>Erläuterungen.                       |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dafota:            |                       |            |                                                           |                                                |
| Stiemer 3          | Welfringen.           | Pierre.    | Ctabtra:b.                                                | Burbe 1888 auf 2 3. ermablt.                   |
| Belbes Eteph       | Butideib (Tics tird). | € alem.    | Recorber.                                                 | Urfunbenbemahrer, 1888 auf<br>2 3ahre ermablt. |
| Santen 3. B        | Seffingen.            | Materiown. | Begirtogerichts:                                          | Ju 1888 auf 2 3ahre ge:<br>mablt.              |
| Montana:           |                       |            |                                                           |                                                |
| Silger Rich        | Yenningen.            | Pelena.    | Berichtebene<br>Remter in Min<br>nejota und Mon-<br>tana. | Man febr bie biographifche Cfigge nach.        |
| Reffeler Rich      | Pefort.               | *          | Abgeorbnetens<br>haus ber Wefens<br>gebung.               | Gin Termin.                                    |



#### Rapitet VI.

------

## Die Sprache der Luxemburger. \*)

Dë sprôch, dë ons ens mamm gelëert, Mir hun se gutt ferhâlen, Dë sprôch, dë as hei hëeb geërt, Bei jongen a bei âien.

Re. Gonner.

Die Sprache tenuzeichnet ein Bolf; sie scheibet ben Stamm vom Stamme; sie brückt ber Menschen innerstes Dichten und Trachten, die heis ligsten Gesühle aus, sie ist ber Maßstab ber Cultur, ein lebendiges Denkmal der Geschichte, sie ist, wie 3. Grium sich so school ausdrückt, der volle Athem ber menschlichen Seele. Was wir sprechen, das sind wir. Wie schon in der Ginleitung gesagt, gehört die Sprache der Puremburger dem träntischen Sprachstamme an mit einer leichten Mischung niederdeutschlichen Grenzen des Großherzogthund, sie reicht gegen Tödwesten weit in die belgische Proposing hinein, gegen Korben erstrecht sie sich bis zur hohen Been, im Diten

<sup>\*)</sup> Diefes Kapitel ift ber Abbrud eines Artifels, ber in Rr. 23, II. (10, Juni 1883), Seite 288, bes feit ber Zeit leiber eingegangenen "Luremburger Land" erichien Die Sprache ber Luremburger in ben Lereinigten Staaten Amerika's" betitelt war.

verläuft sich ber Dialect in's Trierische, im Süben mischt er sich tief in Lothringen mit dem Eljässischen. Die luremburger Sprache zerfällt in vier Mundarten: die Elzes, Saners, Mosels und öslinger Mundart.

Wenn wir Luxemburger in ben Bereinigten Staaten uns im Umgange ber englischen Sprache bedienen, fo thun wir bies nur, wenn und weil wir es muffen, nm uns mit Denen verftanblich ju machen, Die nur ber Landes: fprache machtig find, ober biefe Eprache leichter handhaben als eine andere. Lieber als bas Englische gebraucht ber Luremburger bas Sochbentiche. Sprache fteht ihm naber, und er weiß, bag er ebenfomohl gur großen bent: ichen Bölferfamilie gehört, als ber Rieberbeutsche, ober ber (beutsche) Enroler, ber Edleffer ober ber Babenfer. Trot bes eigenthümlichen Lautes, ber ibn beim Gebrauche bes Sochbentichen fennzeichnet, fpricht er bie Schriftsprache im Allgemeinen boch nicht ichlechter als ber Schweizer ober ber Bommer. Am liebsten aber bedient fich ber Luremburger feines heimathlichen Freilich, ben Dialett fann er nur bem Stammesangehörigen gegenüber gebrauchen, aber bei bem ift er auch ber beste Beleitsbrief, er empfiehlt ichneller als Bag und Schein, verschafft Gulfe in ber Roth und Rath und That, bringt Arbeit, die jouft nur ichwer zu haben mare, und leiftet allfeitig die beften Dienfte. Wer fich feiner Munbart ichaint, ben lagt man geben; er verleugnet bie Stammesangehörigfeit und verliert bamit bie Die Achtung ber Landsleute. Meußerft gab halt ber Luremburger an feiner Sprache feft, ein gntes Beichen eines fernigen Boltes. Ber bie Sprache abwirft, ift nicht weit bavon, and fonftige Guter nber Bord gu merfen : Religion, Chrlidfeit und gute Gitte. Stols tritt an beren Stelle, und teine Untigend ift bem Luremburger verhafter als eben ber Stolg. ternbentid ber Luremburger ift, bas begreift man in ber Frembe erft fo Cobald er aus bem Dampfer an Die Weftabe bes atlantifchen Oceans tritt, ift bas etwa antlebenbe frangofifche Wefen in Sprache und Sitte geschwunden, fort wie durch Banber. In furger Beit wird felbft ber bidfte frangöfifche Firnig abgestogen, und bie beutsche Ratur tritt wieder voll und Wer bem Luremburger, auch bem, ber gehn Jahre im gang in ihre Rechte. Kanbourg St. Antoine in Baris gefchreinert hat, hier fagt, er fei ein Frangofe, ber beleidigt ihn und tann ficher fein verlacht zu werden ober eine berbe Antwort zu erhalten. Paris, wenn er bort mar, lobt er Anfangs noch, aber Frangofe will er boch nicht fein ; ebenfowenig als er Preufe fein will.

Der Umgang mit Deutschen aus allen Ganen des großen gemeinsamen Baterlandes bringt das Dentschthum zurud. Hat der Luremburger mit dem Hochbeutschen den frohen, frischen Muth und eine gewisse Leichtlebigteit gemein, so ist ihm mit dem Niederdeutschen die Zähigkeit und der Stolz auf die heimathliche Sprache eigen.

Ber mit den Berhältniffen der Luxemburger in den Bereinigten Staaten

naber bekannt ift, weiß, daß fie in ben nordweftlichen Staaten gruppenweise in Ansiedlungen wohnen, wo fie benn auch oft bie Debraahl ber Bewohner einer einzelnen Grafichaft, häufiger aber bie Mehrzahl in ben Dieje Unfiedlungen haben bann auch einen fpeziell Townships ausmachen. luremburgischen Charafter. Co tonnte man füglich Dzautee Co., Bisc., "Nen-Luxemburg" nennen. Anderwärts ift bas luxemburgifche Glement, wenn auch bominirend, boch ichon gemischt; wieber an andern Stellen, obichon noch vertreten, ift es boch in ber Minberheit; hier zwar noch ftart, bort blos vereinzelt wohnende Familien. Dag in ben am ftartften von Luxemburgern bevölferten Gegenden bie luxemburgifche Sprache fast aus: folieflich in und aufer bem Saufe ale Umgangefprache in Gebrauch ift, läßt fich leicht erklären ; daß biefes, ba, wo bas luxemburger Element weniger bominirt, auch weniger ber Fall ift, versteht fich wohl von felbit. Dialect tritt bemnach mehr ober weniger aus ber Deffentlichfeit gurud und wird blos in ber Familie gepflegt. Wo die Familien aber gang vereinzelt find, muß er den Umftanden gemäß dem Sochdeutichen, eher aber dem Englifden und ficher bem Letteren ichon in ber zweiten Generation weichen.

Je bichter die luremburger Bevolkerung, besto weniger Ginfluß übt bas Bochbeutiche und bas Englische. Sier tritt bann bie auffallende Erichei: nung zu Tage, baß einzelne Angehörige anderer beuticher Stämme ben eigenen Dialect, wenn auch nicht aufgeben, boch fich ftatt beffen bes luremburger Dialectes bedienen und ihn oft in folder Bolltommenheit lernen, daß es ein geubtes Dhr nimmt, ben fremben Accent herauszufinden. findet fich der Mittelbeutsche binein, mas natürlich ift. Bir tennen Soffen und Raffauer, die ebenfo gut Luremburger-Dentich fprechen, als wir felbit, und in benen wir nie Richtluremburger abnten, bis fie es uns felbit jagten. Geltener find natürlich Richtbentiche, Die unfern Dialect zu handhaben miffen, boch gibt es Falle, daß ein Irlander, ein Amerikaner, ja fogar ein Reger, fich unferer Sprache zu bedienen weiß. Bei ben Chegatten ift es gewöhnlich die Fran, beren Sprache im Saufe dominirt, boch find uns Fälle bekannt, wo ber Mann die Fran Luremburger-Dentich fprechen lehrte, boch es ift die Ausnahme.

Auffallend ift, wie durch die Mischung der Luremburger aus den verschiedenen Gegenden des Landes sich die befondern Merkmale der einzelnen Mundarten verwischen. Die Härten schwinden, die Sprache wird weicher. So wird z. B. bei der öslinger Mundart die Berhärtung des t durch k und d durch g gemisdert und später ganz abgestoßen. Aus bruckt wird brutt und später brot. Die breiten Botale in der Mosels und SauersMundart tehren nach und nach auf ihr natürliches Maß und den schönen Wohltlang zurück. Z. B. eschen (Asche Egehst du ?) wird eschen, geste ? mous, hout wird maus und haut. Das aus o entstandene ao der Sauers

Mundart tehrt erst in o und dann in a zurud; roak wird rok und dann rack. Das scharfe o der Elze-Mundart (Stadt Luremburg) geht in u zurud: boch, koch, buch, kuch (Buch, Kuchen). Unsautend g der Sauerund Elze-Mundart wird wieder k : gloak, klok, klack. Das zeigt, daß die Sprache sich von den Auswüchsen reinigt, sie nähert sich mehr dem echten Mittelhochdentschen in ihrem Lautstand.

Der Luremburger fommt bier in neue Berhaltniffe, in eine neue Umgebung, und jo braucht feine Eprache neue Borter, um die neuen Begriffe auszudruden. Da bei Beitem die meiften Landsleute fich mit bem Ader: bau beichäftigen, die Art bes Betriebes bier aber eine gang andere wie in ber Beimath ift, jo findet man die meiften nenen Fremdwörter in ber Begeich= nung ber Adergerathe. Das Englische ift hier die Quelle, aus ber geschöpft Durch bie alte niederbentiche Sprachverwandtichaft macht fich ber Uebergang folder Borter in ben luremburger Dialect viel leichter, als bies ber Kall mit bem Frangofischen in ber alten Beimath ift. Deift halten bie Borter genau Form und Laut des Englischen bei. Dan nehme g. B. farm, farmer, barn, fence, reaper, mower u. f. m., sie flingen echt und Es fällt feinem Bauer ein, hof, hofmann, poll luremburger beutich. scheier, zonk, memaschin ju fagen. Das Englische erfest Dieje Borte Doch nicht allein beim Aderbau ift bies ber Fall ; mehr ober weniger trifft es auch im gewöhnlichen Umgang bei Bezeichnungen für Begenstände des Saufes gn. Man nehme 3. B. box, Rifte, pie (lefe Bei). Torte, cake (I. Ref), Ruchen, dress (Rleib), boarding house (I. Borbing: haus), Rofthaus, frame (I. Fram), Beftell, eider (I. Zeider), Apfelwein, barroom (I. Bar:ruhm), Birthichaft, hatchet (I. Sabiched), Beil, use (1. Jus), Brauch u. f. w., fie find bem Luremburger ohne fprachliche Bubereitung vollkommen mundgerecht. Groß ift bie Bahl ber fo aufgenommenen Borte noch nicht, um fo completer ihre Aufnahme. .

Auch am Sochbeutschen erfrischt sich ber Dialect, boch hochbeutsche Borter finden nicht so leicht und auch nicht so allgemeine Aufnahme als englische; oder sollte dies unserer Beachtung entgangen sein? Wir glausben kaum.

Befonders hervorzuheben ist das Berdrängen luxemburger Taufnamen burch englische. Go ward Peter, gleich zu Pitt, Hare gleich zu Henry, Mechel zu Mike (l. Meit), Jacques zu Jack (l. Jäd), Marrë zu Mary, Gret zu Maggie, Lis zu Lizzie. Bon dem Französischen in der heimath, besonders in den Städten, gebräuchlichen Pierre, Henry, Michel, teine Spur, tein Klang mehr.

Eine offene Frage ist es, ob sich auf die Dauer der Zeit, das Hochsdeutsche in den Vereinigten Staaten neben dem Englischen erhalten wird. Im Allgemeinen ist die Antwort auf die Frage : Ja. Das Warum zu erläutern, würde uns zu weit führen. Nun wird auch wohl die Frage erlandt sein': Ist es möglich, daß das Luremburgische sich auf die Dauer der Zeit hier erhält? Wir würden diese Frage für lange Zeit mit Ja beants worten, wenn die so weit zerstreuten Ansiedlungen einen geschlossenen Compter bilden würden. Ge träte dann hier dieselbe Erscheinung ein, die wir beim Bennsylvanische Deutschen sehen. Diese hochdeutsche Mundart, welche dem pfälzischen Dialect, wie er im größten Theile der jetzigen Rheinpfalz gesprochen wird, fast vollständig gleichtommt, hat sich jetz nahe an 200 Jahre erhalten. Das Bennsylvanische Deutsche, also das Bfälzische mit Beimengung einzelner Worte anderer oberdeutscher Dialecte und einzelner englischer Wörter und Redensarten, wird in Pennsylvanien gesprochen und hat sich durch die Wanderung dieser Deutschen auch in einzelnen Stellen des Westens und Südens verbreitet.

In bem gunftigen Falle befindet fich unfere Eprache nicht. Ansiedlungen find zu klein, zu weit von einander entfernt; sie hat keine im Dialect gefdriebenen Blatter, und burch bie Banderung ber jungen Genera: tion nach bem fernen Beften wird bas luremburgifche Element in ben alten Aufiedlungen geschwächt, in ben neuen zersplittert. Go lange Bugug burch Ginwanderung erfolgt, geht die Cache noch, hort aber der auf - und die Beit tommt über turg ober lang - verichwindet ber Dialect, bas Englische tritt auch im Saufe an beffen Stelle. Wie lange fich bie Conberfprache halten wird, bas ift ichmer gu fagen. Stellenweise mogen hundert, zweihundert Jahre barüber vergeben, anberwarts ift, wie bas ichon in Chio hente ftellenweise ber Gall, der heimathliche Laut ber jungen Beneration unbequem, er wird ihr fremd, und verstehen fie auch noch die Sprache ber Bater, fie fprechen fie nicht mehr mit Liebe. Unmiffenheit und Stolg bringen Bieles gu Stande. Man mill ben "Dutdyman" abftreifen und ben Dantee angiehen, macht fich lächerlich und beforbert ben Untergang ber Sprache ber Borfahren.

Im Iuremburger Dialect find hier erschienen : "Onserer Lidder a Gedichter an onserer letzeburger-deitscher Sproch" und "Prairieblummen." Näheres darüber im Kapitel über die "Luremburger Gazette".

Zum Schluß bemerten wir noch, bag auf ben Jeften ber Inremburger Bereine die Reben in luremburger-benticher Sprache gehalten werben.

### Rapitel VII.

## Die "Luxemburger Gazette".

Der Luremburger liebt feine Beimath ; auch in ber grembe möchte er bavon noch hören und Rachricht erhalten, nicht allein von ben Borgangen im Allgemeinen, fondern auch von ben Begebenheiten im Beimatheborf und im Rachbarsort. Da bis vor wenigen Jahrzehnten Local: und Bochenblat: ter im Großbergogthum nicht gablreich maren, ließ man fich bas "Luremburger Bort" jumeilen mohl tommen, aber auch bas genugte nicht, benn bie Pocalneniafeiten maren fparlich, wenn auch die Landesintereffen gebührende Berudfichtigung fanden. Dann war auch bie Boftverbindung eine mangel: hafte, und bie Zeitung tam fehr unregelmäßig bier an. Da nun bas luremburger Land flein, an Deutschland's Weftmart gelegen, als "Frangofenviertel" verschrieen mar, fummerte es die Breffe ber Rheinlande menig, und in ben beutichen ameritanischen Blattern fand es baber geringe Berud: fichtigung ; die "luremburger Frangofen", hieß es, verdienten es ja ohnehin nicht. Den englischen Blattern, auch ben größten, war Luremburg ein ipanifches Dorf, bas von den Farben, die Belgien von Frantreich und Brengen ichieben, auf ben Schulfarten bunt bebedt mar. Berlor fich eine Nachricht aus bem Großberzogthum in die amerikanischen Reitungen, marb fie entstellt wiedergegeben und meift mit Spott und Sohn begeifert, mas befonders zu Beiten ber Anflojung bes beutschen Bunbes felig und bes bentich-frangofifchen Rrieges ber Fall war. Dann hatte bie beutich-ameritanifche Preffe teine Ibee von ben vielen Taufenden hier angefiedelter Luxemburger.

War es unter den Umständen ein Wunder, daß bei denkenden, heimathstliebenden Männern die Idee zur Gründung eines eigenen Organes anstitieg? Warum, fragten sie sich, haben Franzosen, Irländer, Schweden, Norweger ihre eigenen Blätter? Warum gibt es hier in der Union plattebeutsche, baierische, schweizer Zeitungen? Warum soll es keine luremburger Zeitung geben können?

In Saint Paul, Minnesota, keimte die Idee. Man that sich zusammen und leitete die nöthigen Schritte zur Gründung einer eigenen Zeitung ein. Beranlassung dazu gab ein Aufruf, den der heute in East-Toledo, Ohio, damals in St. Paul wohnende J. B. Michels, ein offener, klarer Kopf, im "Banderer", Nr. vom 31. Dezember 1870, an alle "voterlandsliebenden Luremburger" erließ, sie zu einem Proteste gegen die drohende Annerion des Großberzogthums an Breußen auszusorbern. Eugene Thein von Neu Trier, Minn., ersuchte Michels, die Convention auf den 22. Januar 1871 zusammenzurusen, da am selben Tage die Katholiken Minnes

fota's in Ct. Baul gufammentraten, um gegen ben Raub Rom's burch Bictor Emanuel zu protestiren. Dan versammelte fich benn auch an jenem Tage bei Dominit Barthel, Ede St. Beter: und Erchange:Strafe. in der Berfammlung warf Thein, felig, die Frage auf, ob die Luremburger nicht zusammengeben und eine eigene Beitung grunden tounten. Dichels lub er ein, die Gache mit ihm in die Band gu nehmen. Acht Tage barauf erließ man einen etwas unbeholfenen Aufruf, gezeichnet 3. B. Dichels & Co., in bem bas Deutschthum ber Luremburger betont, bas Blatt gum Breife von \$2.50 per Jahr offerirt und bas Bild bes † Bifchofs Abames von Luremburg als Pramie angeboten marb. herr Canbers von ber "Minnejota Staats-Zeitung" ermunterte zum Unternehmen, half bei Beforgung ber Typen und erbot fich bas Blatt zu bruden, bas 22 bei 35 Boll groß (15 bei 31 Boll Drudfläche) mit 4 Geiten, von 6 Spalten jebe, fein und "Luremburger Telegraph" heißen follte. Die Unterhand: lungen wegen ber Redaktion, Die man mit bem Argte &. Leonhard einleitete, gerichlugen fich, ba ber ercentrische Dann fich weigerte, bas Blatt mit feinem Namen zu zeichnen, auch weber Antheilscheine nehmen noch finanziellen Beiftand leiften wollte, und man großen, berechtigten Zweifel in feine Fabig-Leonhard brobte, ein eigenes Blatt ju grunden. Der Schredfchuß fehlte. Man ging vorwärts, taufte Typen und murbe bas Blatt in St. Baul publigirt haben, batte man bort genngende finangielle Unter: ftubung und einen Redafteur gefunden. Thein ließ fich nicht entmuthigen ; er fammelte Abonnenten in Bisconfin und Minnefota und, ba bie Bilbung einer Actiengefellichaft in St. Paul nicht gelang, tam er nach Dubuque, Er befprach fich mit Th. Altman und andern guten Freunden, Die ihm ben Rath gaben, fich an ben verftorbenen Berrn 3. Dt. Flammang, bazumal Rector in St. Donatus, zu wenden. Das mar ber rechte Mann ; begeistert griff er die 3dee auf. In Folge feines Rathes mard ber Lehrer Berr J. A. Roob als Redaftenr gewonnen, nachdem ber Antor biefes Wertes ichon vorher, in Miffouri in Speculationen verwidelt, Die ihm von Berrn Thein angebotene Stelle als Rebatteur bes neuen Blattes ausgefclagen batte. Dan ging an's Grunden einer Actiengejellschaft, um bie nöthigen Rapitalien zu beschaffen. Die Incorporationsartitel und bie Rebengefete ber Befellichaft murben festgestellt und find vom 1. Juni 1871 batirt. Der Grundungsbrief ward Tage barauf gerichtlich eingetragen. MIS Stifter ber Gefellichaft find barin bezeichnet : Rector 3. M. Alam: mang von St. Donatus, Ja. ; Dis. Balen von Dubuque, Ja. ; G. Thein von Ren Trier, Minn. ; B. Schwind von St. Donatus ; Th. Altman von Dubuque, 3. A. Roob von Ct. Donatus, B. Benert ebenfalls von Ct. Donatus, bann Dis. Biever und B. Rids, beibe von Dubuque, und beren Bwed ber Compagnie mar : Berausgabe einer beutichen, Genoffen.

katholischen Zeitung und anderer Arbeiten, die Drucker und Berleger thun. Die Dauer ber Gefellichaft mar auf 50 Jahre, vom 1. Juni 1871 an, mit bem Rechte ber Erneuerung festgestellt. Das Rapital marb auf \$3000 limitirt. Doch burften feine Musgaben gemacht werben, bis \$1000 gezeich: Reun Actieninhaber follten als Directoren Die Bermaltung leiten, ihr Umt 2 Jahre inne haben und abwechselnd jebes Jahr 4, und 5 reip., neu gewählt werben. Bebe Actie hatte eine Stimme. Balfte bes Actientapitale follten feine Schulden gemacht, boch fonnte bas Rapital vermehrt merben. 3m llebrigen bietet bas Dofument nichts Ward im Grundgejet ber Gefellichaft fur ben recht: Bemerkenswerthes. lichen Beftand ber Compagnie Corge getragen, fo murbe in ben Rebengesehen bas Nöthige angeordnet, bag bas Blatt ben religiöfen Charafter nicht verliere. In bemfelben marb ber Rame ber Zeitung festgeset als : Luxembourger Gazette fuer Recht und Wahrheit im Dienste der Kirche (buchftäblich nach bem englischen Driginal). Die Rebengesete bestimmten ferner, daß Berjonen, Die Antheilscheine haben wollten, 1) für eine Actie zeichnen, 2) prattifche Katholiten of good standing in society fein muffen, 3) feiner geheimen Befellichaft angehören burfen ; ferner 4) bag im Falle ein Actieninhaber zu einer folden Gefellichaft übertrete, er alle feine Rechte und die eingezahlten Gelber verliere und gestrichen werbe. Dem Prafibent ftand ber Enticheid gu, ob bie Befellichaft eine geheime fei. mar festgesett, bag ber Prafibent ber Befellichaft ein tatholifder Briefter fein muffe, fo lange Die Befellichaft einen folden unter ihren Actieninhabern gable, und dag den Directoren bas Recht guftebe, Die Rebengefete im Intereffe In feiner Gigung vom 1. Inni 1871 nahm ber Gefellichaft zu anbern. ber Directorenrath die Rebengejete an. Um felben Tage trat ber provifo: rifche Berwaltungsrath ab, und die regelmäßig gewählten folgenden Directoren und Beamten in Amt und Burbe. Gs maren : Brafibent Rev. 3. M. Flammang ; Bice-Prafibent Ms. Balen ; Schatmeifter Th. Altman ; Cefretar 3. Gutentauf ; Directoren : Rs. Coroeber, Mathias Biever, Beter Benert, Rs. Ranfmann und Beter Rids.

In währender Zeit hatte man auch einen tüchtigen technischen Leiter an Herrn J. Pregler, der jett noch Bormann ist, gesunden. Da die durch E. Thein von St. Paul mitgebrachten Typen nicht genügten, und auch theils weise nicht zweifenicht waren, completirte man das Waterial. Es wurden weitere Actien abgesetzt und — fassen wir die Sache hier gleich ganz zusammen, — es waren dis Ablauf des Jahres 1871 — mit Ausenahme einer Actie, die in 1872 abgegeben ward — 52 Actien à \$25 genommen, die einen Werth von \$1300 repräsentirten, von denen jedoch etwa \$100 nicht eingingen. Bon den Actien wurden 5 in Minnesota, 47 in Jowa unterzeichnet; von den letzteren kamen 20 auf St. Donatus und 21 auf

Dubuque. Da man E. Thein \$348 fur die gelieferten Typen und bie beschafften Abonnenten bezahlte, weitere Typen taufte, und die Offizin einrichtete, begann man sattisch die Derausgabe des Blattes mit einem Deficit. Aber man begann. Als die ersten Schwierigkeiten, welche die herausgabe eines jeden wenen Blattes mit sich bringt, überwunden waren, erschien endlich am 4. August 1871 die : "Luxemburger Gazette".

In einem Artikel, betitelt "An die Lefer", machte die Redaktion den Standpunkt des Blattes klar, bezeichnete es als ein "Organ der Luremphriger in Amerika", das für "Recht und Wahrheit" im "Dienste der hl. Kirche" känupfe; that die Nothwendigkeit eines solchen Organs im Hinweis auf die geringe Beachtung, welche die Luremburger, sogar in der katholischen Presse, sänden, dar, und Bezug nehmend auf die mit Teutschland so einz verwehte Geschichte des luremburger Landes, seine großen Männer und Heiligen, ward darauf hingewiesen, daß das Land, wenn auch klein, doch nicht bedeutungslos sei. In einer von Nev. J. M. Flammang unterzeichzeiten "Einseitung" wird in der dem Autor eigenen, kernigen Art erörtert, warum die kuremburger das groß-preußische Joch verschmäßen, und wird der echt bentsche Standpunkt kräftig gewahrt. Die betressen Stellen dieser Einseitung sind interessant genug, sie noch heute zu wiederholen:

"Es int", ichreibt Rev. Flanunang, "ja allmänniglich bekannt, wie besonders in tepter Zeit im prenssisch französischen Kriege, Luremburg die Zielscheibe sir fan ieden Zeitungsseribler abgab, wohin er seine gistigen Pfeite abschop, weil es dem Krieg verabscheute, weil es seine Söhne nicht zum Krieges und Kanonensuttere hergad, weil es, nicht in's Hurra-Horn der Bewunderung stieß für den Wilitärstaat Prensen. Man that es deshald in die Acht und hat es für undeutsch erklärt, daß es sir Prensen und bessen Seige nicht schwärute, da ja ganz Teutschland, wie es heißt, an den Triumpswagen Prensen's sich gespannt hätte.

"Benn die verschiedenen deutschen Staaten in Preußen ihr Ideal finden und beschalb nichts Giligeres zu thun haben, als mit Sad und Kad in's Preußenlager sich zu retten, so haben wir von unserm Standpuntte ans dagegen nichts einzuwenden; sie haben sich ja da eines Rechtes bedient, worüber sie und feine Rechtung abzulegen brauchen. Dasselbe Recht sorbern aber anch die Luremburger sir sich. Sie sehen in Preußen einen Militärstaat, durch und durch zerfressen vom Freimaurergeist, bessen Sberhanpt eine Schein fa is ertrone schwüdt, hinter dem sedoch die Krabe einer beutschen Socialrepublik der Republik durchblickt. Wir sehen au Preußen das Unglück für Ventschland, den Tämon sir die Kirche; Veispiele beweisen. Die Leiter der katholischen Vewegung Tentschland's sind bereits von ihrem Wahne enrirt worden und lagen, sie bätten sich an Preußen getäuscht! Wie kann aber ein Geschichschundiger sich an Preußen täuschen. Leset die Geschichte sines Ursprungs, seiner Entwickelung n. s. v. und jagt, wie könnte man sich täuschen!

"Tie Luremburger find Teutsche, wollen nichts anders sein als Teutsche, sie verabscheun jedoch die Tespotie Prenfen's, nud wollen nicht in Preußen aufgehen; sie wollen freie, unabhäugige Bürger ihres Landes bleiben, sie wollen ihren kleinen ganissiand jelbs bestellen nach Sitte der Vorsahren, schlicht und recht, kreu ihrer

Kirche, treu ihrem Burften. Run frage ich, welch' ehrlicher Mann will ihnen biefes Recht vorenthalten, ober ichmalern?"

Durch benfelben Artitel erfahren wir bann, baß bie "Luremburger Gazette" auch ein Organ für bie Katholiten ber Diöcefe Dubuque fein foll und zum Schluß, baß herr Flammang erft nach langen Zögern bie Oberleitung bes Blattes übernommen habe, mit ber Bitte balbmöglichst burch einen Fähigeren ersetzt zu werben.

Co ging bas Blatt in bie Belt. Die Luremburger jubelten ihm gu; fie waren begeiftert ; bie Angehörigen ber andern beutichen Stämme, benen es zu Beficht tam, machten fich barüber luftig ; ben Beheimbunblern mar es ein Stein bes Anftofes. In ber beutich:ameritanischen Breffe ftaunte und fpottete man, ein hiefiges, von einem Gebeimbundler redigirtes Blatt, ber "National Demofrat", ftellte ber "Luremburger Gagette" bas Prognofticon, bağ "ber erfte Margwind bas garte Pflangchen mitnahme". Der Redafteur ber "Reotut Boft" gab ihr feinen "bijdoflichen" Gegen, - ber Mann bieg Bijchof - und nur bie tatholischeutsche Breffe bieg bie Luremburgerin willtominen, und bie jogar norgelte an bem Blatte herum, 3. B. bem "Bahrheitsfreund" gefiel bas Motto : "Im Dienfte ber hl. Rirche" nicht. Deutsche, katholifche Priefter gogen hämisch bie Schultern, wenn man von ber "Luremburger Gagette" iprach. Doch Berr Roob, ein talentvoller Mann, ichrieb uneutwegt barauf los; eine gange Maffe Talente fam gur Bulje, und nicht lange Zeit verging, ba fab man ein, bag bas beutiche Stieffind gut fatholisch sei, daß die Redaftion ihre ichwierige Aufgabe gu lofen wiffe, und als die "Gagette" mit icharfem Meffer in bas fante Gleifch firchlicher Buftanbe fcmitt, mußten ihr auch bie Gegner Anerkennung für ben Muth und die Unerschrockenheit gollen, mit ber fie eintrat. wurde zu ber Zeit wenig getrieben, aber an Sieben für die Gegner fehlte es Rad und nach tam auch bie verdieute Anerkennung. 3m Groß: bergogthum bieg man bas Blatt höchft willfommen ; man ftaunte nicht weni: ger über bie fatholifche Saltung als überdie fraftige Betonung bes Deutsch: In einem Schreiben vom 14. April 1872 bantte ber + hochwite Bijchof Ritolas Maunes fur die Bufendung bes Blattes, freute fich, baß es mannbar eintrete für die fatholische Richtung und sagte, das luremburger Land tonne ftolg fein, das Beifpiel wirte erhebend und erbauend. Bulstamp's "Literarifder Sandweifer" erwähnte bes Blattes in hochft anerkennenswerther Art und Beije. Als am Ende bes erften Jahres Berr Roob die Redattion in die Bande des Autors Diefes Wertes niederlegte, war ber Ruf ber "Luremburger Gagette" ein gegrundeter. Heber unfere eigenen Leiftungen mahrend ber Beit wir die Feber fur bas Blatt führen, fteht uns tein Urtheil gu. Jeboch fonnen wir mit gutem Bewiffen fagen, bag wir unfere Schuldigkeit nach bestem Bermogen thaten. Geft hielten wir am streng katholischen Standpunlte, bekämpften die Gebrechen ter Zeit, sochten für katholische Erzichung, traten ein gegen die ungerechte Besteuerung, welche die Staaten trot Glaubens und Gewissensfreiheit hier den Katholiken für Schulen aufdürden, die sie als Katholiken nicht benuten dürsen, bekänpften, die geheinen Gesellschaften und den falschen Liberalismus; opponirten nicht allein mit der Feder, sondern auch auf der Rednerdismus inden Worte, den puritanischen Joeen, die im Widerspruch mit Gottes Geboten sind und im Haß gegen den Fremden murzeln, warben fast in allen Welttheilen Correspondenten für das Platt, erweiterten den Kreis, aus dem wir interessante Inremdurger Nachrichten erhielten, machten unsere Landsen ver interessen glochen ihrer Heinfahre. Doch genug, das möchte wie Selbstloftlingen und Weltyand wollen wir uns nicht streuen. Andere mögen urtheisen!

Correspondenten. - Um eine Beitung gerne gelefen und intereffant gu machen, genugt aber nicht allein eine gute Redaftion und paffende Uns: mahl bes Lejestoffes, auch bie Correjponbenten leiften babei große Dienfte. Gleich am Unfang zeigte fich, welch' eine Maffe literarijch arbeit: fames Talent unter ben Luremburgern bier gu finden fei. Urtifel religiofen, moralifden und miffenschaftlichen Inhalts ; ber Gine behandelte Tagesfragen, ber Undere vollswirthichaftliche Anfgaben, Artifel über Gifenbahnen medfelten mit Rathichlagen über Rirchenban und drift: liche Runft, Reifebeschreibungen und Schilberungen von Land und Leuten liefen neben Berichten über Aulagen neuer Anfiedlungen einher. wollte fein Scherflein zum Gelingen bes lieben Blattes beitragen. wurden Correspondenten im Großherzogthum, in ber belgischen Proving Luremburg, in Frankreich, im beiligen Lande, in Gappten, in Binterindien fogar, gewonnen. Die "Luxemburger Gagette" brachte einen betaillirten Bericht eines Angenzengen nber ben Mord bes unerschrockenen Garcia Moreno, bes Brafibenten von Ecuador, lange ehe ber Telegraph etwas bavon wußte. Aus ber "Gagette" ging ber am Tage bes Morbes abge: fandte Bericht in die europäischen Blatter über, ba fur die Berbreitung ber Nachricht ertra geforgt murbe. Die answärtigen Correspondenten freuten fich über die Lebendigkeit ber Luremburger in Amerika, und viele ber madern Männer find unentwegt treu geblieben. Gine Aufgahlung berfelben murbe zu weit führen.

Eigenthumer des Plattes. — Mit der Gründung des Blattes waren aber die Schwierigkeiten noch lange nicht beseitigt; sie begannen erft. Es fehlte an Betriebskapital; es umste zugeschossen werden. Großmüthig thaten das mehrere der Actieninhaber; doch es kam eine Zeit, wo die finanziellen Schwierigkeiten so groß wurden, daß Rath geschafft werden mußte.

Der Bermaltungerath berief auf ben 25. Juni 1872 eine General-Berfammlung ber Actionare in ber Offigin gufammen und bort faßte man nach Darlegung ber Finanglage ben Beichluß, bag biejenigen Actionare, Die gewillt feien, weitere Opfer fur bas Blatt gu bringen, \$60 per Actie in furgefter Beit einzahlen follten ; im Falle fie aber ganglich auf bas Unternehmen verzichten wollten, wurde ihnen mitgetheilt, feien Die Berren 3. 21. Roob, B. Edwind und Dis. Gonner gewillt, Die "Luremburger Gagette" als fatholifches Blatt weiterzuführen, unter ber Bedingung, daß die Gefellichaft ihnen alle Activa und Paffiva übertrage. Um 8. Auguft marb eine weitere General: Berfammlung anberaumt. Th. Altman mit P. Schwind und No. Bonner übernahmen bas Blatt eigenthumlich. Gin am 12. October 1874 erfolgter lebertrag bes Antheils von Th. Altman an B. Schwind nud Rs. Gonner marb fpater rudgangig gemacht und B. Schwind, ber in finanzielle Schwierigfeiten gerathen, verpfandete am 8. October 1879 feinen Untheil an T. Moufel von St. Donatus. Es tam gwifden Altman und Moufel zum Prozeß, ber mit einem Bergleich endigte, babin lautenb, bag Moujel's Rechte von Th. Altman und Ils. Gonner erworben murben.

"3oma". - Wie mir oben gefehen, follte die "Luremburger Gagette" nicht allein ein Organ ber Luremburger in ben Bereinigten Staaten Ameris ta's, fonbern auch ein Organ fur bie beutschen Ratholifen Soma's fein. Die Zwede maren heterogen'; beibes mar beim besten Willen nicht zu allfeitiger Bufriedenheit zu erreichen. Daber mard, um bas im urfprünglichen Bro: gramm ber "Gagette" gegebene Bort einzulofen und ber "Gagette" Luft gu ichaffen, Die Joma" als Diocefanblatt gegründet. Für beibe Blatter murbe bann ein größeres Format, 32 x 45 Boll, fechsspaltig, achtfeitig, bie Geite mit 14 x 203 Boll Drudflache, gemablt. In ber "Joma" werden an Stelle der fpezififch Inremburger Angelegenheiten, Die Angelegen: heiten ber beiben Diocefen Dubuque und Davenport, fowie bie bes Staates Joma, bes Counties und ber Stadt Dubuque eingehender und forgfältiger behandelt, ben übrigen Lesestoff haben beibe Blatter meift gemein. Die erfte Rummer ber "Jowa" erschien am 7. Januar 1875, nachbem ihr eine Brobenummer vorhergefandt worden mar. Der hochw'ite Bijchof Bennefin begrufte bas Blatt mit heller Freube.

Leferkreis. — Zahlende Lefer hatte die "Gazette" am Ende bes ersten Jahres etwa 1700 und am ersten Januar 1876 genau 3038. Seit jener Zeit erweiterte sich der Leserkreis nicht mehr so start, wuchs aber doch und verschob sich etwas von Osten nach Westen. Die Abonnenten sind bem Blatte sehr zugethan.

Agenten. — Bur ichnellen Berbreitung einer auf weite Rreife berecheneten Zeitung find hier in ben Bereinigten Staaten unbedingt Agenten : reifende sowohl als Local-Agenten, erforbert. Der erste reisende Agent ber

"Luremburger Gazette" war der Gründer Eug. Thein, der schon eine gute Anzahl Abonnenten für den "Luremburger Telegraph" gesammelt hatte. Leider ließ ihm seine Gesundheit nicht lange zu, für das Blatt, für das er begeistert war, zu wirken. Großes Berdienst um die "Gazette" hat sich besonders durch seine trefslichen Reiseberichte aus den luremburger Ansiedlungen, auf die wir in diesem Berke östers Bezug nehmen, Herr Alfred Rütten erworben. Die Local-Agenten trugen ebenfalls sehr viel zur Berbreitung bei. Während am 1. Januar 1872 die Zahl derselben 107 war, betrug sie am 1. Januar 1876 genan 157.

Pruckerei. — Ansangs war das Material dürftig und beim Beschaffen der Typen hatte man Fehler begangen. Mit der Zeit ward Tem abges holsen. Die Offizin ist heute nicht allein für die beiden Blätter, sondern auch für Buch: und Accidenzarbeiten, sowohl mit deutschen als lateinischen und andern Schriften sehr wohl versehen. Sigene Pressen besind das Geschäft nicht; es würde sich nicht lohnen. Ansangs besorgte der "Tubuque Taily Heralb", später dis zu Ende des Jahres 1881 die "Ondaue Taily Times" und sehr "Tubuque Taily Telegraph" den Druck. Beschäftigt sind heute in der "Fizin außer dem Redakteur und Geschäftssührer: ein Borzmann und 6 Seher, von denen 2 Lehrbursche, welche auch die Expedition besorgen.

Pramien. — Bei ben tatholischen Wochenblättern ber Bereinigten Staaten ist ber Unsing des Prämienwesens eingerissen. Prämien sollen nämlich diesenigen Abonnenten erhalten, die ihre Abonnenmentsgelder im Boraus bezahlen, doch nehmen's die meisten Mätter nicht so genau. Alls katholisches Blatt konnte sich die Luxemburger Gazette" diesem Unwesen nicht leicht entziehen, war doch schon im Aufruf zur Gründung eine Prämie versprochen worden. Da ein gutes Bild des verstorbenen Bischoss R. Abames sich mercise zu hoch stellte, faßte man 1872 eine andere Jdee, die viel Antlang sand. Man gab als Prämie eine Karte des luxemburger Laubes. Sie erschien unter dem Titel:

Karte bes Großherzogthums Luremburg nach bem Tractat vom 15. November 1831. Bearbeitet nach ber Karte von Rengebaur und andern zur Sand frehenden Quellen. Gezeichnet und herausgegeben von Rich. Gonner.

Die Karte ist von uns selbst nach ber Reugebaur'schen gezeichnet; boch sehlen die orographischen Detaile, bagegen sind Eisenbahnen, die Höhen der hauptsächlichsten Bunkte, die Einwohnerzahl der Gemeinden beigefügt. Den Druck besorgte die lithographische Austalt von Schober in Chicago. Bon den 2200 Eremplaren sind nur wenige mehr vorhanden. Diese Karte ziert noch heute die gute Stude vieler Luremburger in der neuen Welt.

In 1873 wurde eine prachtige Anficht ber Stadt Luremburg von Claus fen aus, 19 bei 24 Boll groß, eine Copie einer Erasmy'ichen Kreibezeichs nung, als Prämie offerirt, von Schober in einer Austage von 2000 Gremsplaren gedruckt. Diese Unsicht ist schon Jahre lang vergriffen, doch findet sie sich als hübscher Wandschmuck noch allerwärts bei unsern Landslenten. Ein Malergenie hatte das Bild in einer Wirthschaft an Larrabee. Straße in Chicago in schreiender Farbenpracht an die Wand gepinselt.

Run folgen als Pramien meift eigens für bie "Luxemburs ger Gazette" geschriebene Werke, die auch in der Offizin des Blattes gedruckt wurden. Wir zählen fie der Reihe nach auf.

Das Luremburger Land. Seine (Beichichte, feine Bewohner, fein Sanbel und fein Banbel. Autor Dr. Re. Gredt, Director bes Athenaums gu ynremburg. 124 Seiten Octav. Auflage 3450.

Dies gut geschriebene Wert, bas auch im Großherzogthum Absat fand, ift beinahe vergriffen.

In 1879 erichien :

Onserer Lidder a Gedichter an onserer létzebûrgerdeitscher Sprôch. Gesammelt an erausgin fum Ns. Gonner. 104 Seiten. Muffage 2200 Gremplare.

Es ift bies, wie ber Titel fagt, eine Sammlung von Liedern und Gebiche ten in ber luremburgeredeutschen Mundart.

In 1881 gaben wir als Pramie ans :

Der Raubritter von Beringen und ber Kreugfahrer von gela. Grzählung aus ber Zeit bes Limburger Erbfolgefrieges von S. M. Reu: lanb. 107 Seiten Octav. Auflage 2200 Eremplare.

3m Jahre 1882 erichien :

Aus bem Gefchichts: und Sagenichas ber Arbennen und Bogefen, Ergablungen von S. M. Renland, 102 Seiten Octav. Auflage 1600 Grenpfare.

Die nächfte Bramie mar betitelt :

Beinrich II. und Runigunde, ober bie Inngfranlichfeit auf bem Raiferthrone. Gine Geichichte aus ber Anfangezeit ber Grafichaft Luremburg. Rach Geschichte und Legende ergahlt von g. A. Reuland. 145 Geiten Octav. Auflage 2200 Gremplare.

3m Jahre 1883 erichien als Bramie :

Willibrord, ber fl. Glaubensbote, Apoftel Friedland's und Luremburg's, und Gründer ber Abtei Echternach. Gefchichte und Bilber aus bem Miffionsleben bes 7. Jahrhunderts. Dargefiellt von S. A. Renland. 135 Geiten Octav. Auflage 2900.

Gine weitere Pramie war :

Rriegsgeichichten aus alter Zeit. Ergählungen von S. M. Reus land. 1886. 127 Geiten Octav. Auflage 1750.

Die neueste Pramie ift betitelt :

Die Pest in den Deslinger Bergen, ober ber Untergang von Rimelsicheid. Rovelle von S. A. Reuland. 117 Seiten Octav. Auslage 1500 Eremplare. 1888.

In 1889 wird als Bramie erfcheinen :

Der Bolfsaufftanb in Unremburg gegen fraugöfifche Anmagung, ober Geschichte bes "Rloppelfrieges" in ben Jahren 1797—1799, von S. M. Reuland.

Gine Ertra: Pramie gur Bergrößerung bes Leferfreifes bes Blat: tes mar :

Prairieblummen. Eng sammlonk fu lidder a gedichter an onserer létzebûrger-deitscher sprôch. Erausgin fum Ns. Gonner. 1883, 166 Eriten Octav. Muffage 800.

In 1880 marb als Pramie vertheilt :

Das Großherzogthum Luremburg. Land und Bolf in feinen jestgen socialen und politischen Berhältnissen, von R. Groevig, Lehrer am Athenaum zu Luremburg. Alluftrirt. Luremburg. Drud und Berlag von P. Brud. 1867.

Die Bersuche, den "Luxemburger Hauskalender" als Prämie einzusführen, schlugen, trothdem wir speziell amerikanische Artikel dazu lieferten, sehl. Auch die Bersuche, andere Kalender als Prämien zu benuten, gelansgen nur zum Theil.

Conecten. — Folgende Gelbsammlungen für die angegebenen Zwede murben theils von der "Luremburger Gazette" allein, theils im Berband mit der "Jowa" veranstaltet:

| 1870. | Gur bie Abgebraunten in Chicago und bie in Michigan               | 57.50  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1879. | Bur Unterftugung von Rotre Dame von Gion im bl. Lanbe             | 188.75 |
| 1880. | Silfe für die Rothleidenden in Deutschland (Schleffen und Thurin- |        |
|       | gen), im Berband mit ber "Jowa"                                   | 912.61 |
| 1881. | Collecte für ben feines unerschrodenen Befens megen gu Erfas      |        |
|       | verurtheilten Dr. 3. B. Fallige von Luremburg                     | 136.00 |
| 1882, | Gur ben Indianer: Diffionar Rev. Steinlein, Grand River, Ren-     |        |
|       | Fundland, Britisch Amerika                                        | 57.50  |
| 1883, | Unterftugung für bie Rothleibenben in Deutschland (Rheinland,     |        |
|       | Baiern, Desterreich), im Berein mit ber "Jowa"                    | 795.35 |
| 1883. | Für einen unglüdlichen landsmann in Louisville, Rentudy           | 17.75  |
| ,,    | Gur bie Abgebrannten in Betten (Battincourt), belgische Proving   |        |
|       | Luremburg                                                         | 28.00  |
| 1886. | Für bie Abgebrannten in Befort, Canton Echternach, wurden in      |        |
|       | Folge Aufruf in ber "Bur. Bagette" beigetragen                    | 281,88 |
| 1885, | '86 und '87. Stiftung eines Sochamtes gu Chren Maria's, Eröfterin |        |
|       | ber Betrübten, in ber Octav, und eines Monumentalfenfters für     |        |
|       | bie Kathedrale in Luremburg                                       | 560.51 |

Total......\$3055.6

Befondere Vorkommniffe. — Der Redatteur eines tatholischen Blattes ist nicht auf Rosen gebettet. Er wird nicht selten verläumdet, versbächtigt, seine besten Absichten migdentet, und tritt er dann noch den das allgemeine Stimmrecht zur Beraubung des Bolkes bennhenden Spihbuben entgegen, kann er sich auf's Schlimmste gesaßt machen. Wie jeder unserer katholischen Collegen ersuhren wir Das. Doch dagegen kommen auch Zeis

ten der Freude. Solch' ein froher Moment war es, als der hl. Bater Leo XIII auf die Ergebenheitsadresse, die wir durch den hochw'sten Bischof J. Hennessy, D. D., Seiner Heiligkeit Ende 1880 überreichten, danken ließ.

An der Jubeladreffe, welche die beutiche tatholische Preffe gelegentlich bes goldenen Jubilaums des hi. Baters in 1888 Seiner Beiligfeit Leo XIII. überreichte, betheiligte fich sowohl die "Luxemburger Gazette" als die "Jowa".

Hoffentlich wird, anch wenn wir einst die Feber niedergelegt haben, die "Luremburger Gazette" mit der "Jowa" blühen und gedeißen, damit die Blätter ihre Anfgabe gegen Gott und die Kirche erfüllen, eintreten für die wahre Freiheit des Bolles, dem Deutschthun die gebührende Achtung versichaffen, und die "Gazette" den Luremburgern ein echtes und rechtes Organ sei, ihnen diene und nübe, sie schimme und schübe.

### Rapitel VIII.

# Die Luremburger im Burgerkriege.

#### In der nördlichen Armee.

Im Allgemeinen ist der Luremburger kein Freund des Militärdienstes. Sein Baterland hat im Lause der Zeit, dis tief in den Ansag diese Jahrshunderts hinein, sowiel durch Kriege gelitten, daß ihm fast aller Geschmack am Wassenhandwerke schwand. Doch hat er, wie schon früher gesagt, das Zeug zu einem guten Soldaten. Mit seinem scharf ausgeprägten Rechtszgefühl, seinem offenen Wesen, seiner Liebe zur Freiheit past er aber nicht so recht für den Gamasschenbenst der Garnison und die eiserne Disciplin, vor der das Recht nur zu oft schweigen nuß. Im Felde, wo der Borgesette in andezerer Art mit den Untergebenen versährt, da ist unser Landsmann auch ein anderer Bursche. Zäh, ohne Schen vor den härtesten Strapaken, ehrgeizig, kühn dis zur Verwegenheit macht er einen tresslichen Soldaten, der sich malte Lagen zu schicken weiß, und dem Ausdauer und Kindigkeit eigen ist. Gut behandelt ist er zu den kühnsten Kreit. Ungerechte Behandelung macht ihn störrisch, eigensinnig und querköpsig. Tressend hat Napoleon I. die Luremburger bezeichnet, als er vom 108. Regiment sagte: Bons

soldats, mauvaises têtes — Gute Soldaten, quere Köpfe. Und daß die Luremburger im Felde immer gute Soldaten waren, das ist bekaunt. Wir wollen nicht von der Tapferkeit des Abels sprechen, die war in ganz Europa berühnt, wir wollen nur aus der neuern Zeit des Latour'schen Dragoner-regiments, des luremburger Täger-Corps zur Zeit der Belagerung der Festung durch die Sansculotten, des 108. französsischen Regiments als sprechender Zeuguisse des Gesagten gedenken. Und daß Belgien seine Unabhängigkeit erlangte, verdauft es nicht zum geringen Theil den tapfern Luremburgern.

Beim Ausbruch bes Bürgerkrieges in 1861 waren bekanntlich bie Zeiten schlecht, die Geschäfte lagen barnieber, Arbeit gab's wenig, und so trasen viele junge Leute in die Armee, die Einen begeistert für die Erhaltung der Union, die andern von Noth gezwungen, die Dritten aus Hang zum Abenteuer und zum losen Leben. Die Luremburger machten teine Aussnahme. Gleich von Aufang au sinden wir sie als Freiwillige zahlreich in den Reihen der Bundestruppen und als der blutige Wassenanz ernster ward, hielt sie auch das nicht zurück.

Als die einzelnen Staaten ber Union ihre Quoten nicht mehr fo leicht aufbringen tonnten, Die Freiwilligen seltener murben, und man vielerorts gur 3mangsaushebung fdritt, beging man bes Defteren bas Unrecht, auch Diejenigen Ginmanderer, Die noch nicht Burger waren, ja oft noch teine Ertla: rung abgegeben hatten, es werben zu wollen, zum Rriegsbieufte berangu-Die Gefandten und Confuln ber freuten Machte ichritten in folden Källen prompt ein ; ben Luremburger ichutte Riemand. Die hollandischen Befandten und Confuln follten es zwar thun, thaten es aber nicht, und die luremburger Regierung that es erft recht nicht. Db ihr feine Rlagen gu Dhren tamen, was nicht fehr mahricheinlich ift, ober ob fie bie Rlagen nicht hören wollte, das fei babin gestellt. Unter ben Umftanden fuchte auch mancher Luremburger fein Seil in ber Flucht und gog über Canada ber Beimath wieder gu. Die nicht floben, murben geprefit; geriethen folche Beprefite in Die fübliche Befangenschaft, war Riemand ba, ber fie in Schut nahm; benn auch bann wollten bie hollandischen Confuln noch nichts von Dit nahmen preußische und fogar ichweizer Diplomaten fich hiermit noch nachträglich Dauf ben waderen Mannern! wer ift verantwortlich fur ben Tob folch' Geprefter, beren Rnochen im Regen und in ben glubenden Strahlen ber Conne bes Gubens bleichen ? Bare es nicht Pflicht und Schuldigfeit ber Rammer und ber Regierung bes Großbergogthums gemejen, einen Bertreter in jener gefährlichen Zeit biebergufenden, um ihren Unterthauen Gulfe und Cout angebeihen gu laffen ?

Wie wir ichon in fruheren Kapiteln gesehen haben, maren gur Zeit bes Burgerfriege, wie ja auch noch heute, Die meiften eingewanderten Luremburger

mit Aderbau beschäftigt. Die Handwerksleute waren nicht zahlreich, und ber gelehrte Stand war zur Zeit bes Bürgerkrieges fast nur burch bie Priester vertreten, die nicht in's Teld rückten. Da brüben im Großherzogzthum das Militärwesen nie eine Rolle spielte, ist es erklärlich, daß unter den Offizieren der Bundesarmee sich nur eine geringe Zahl unserer Landseleute sand. Diesenigen, die es zu den Schulterstreisen brachten, hatten es nur ihrer Brauchbarkeit, Tüchtigkeit und Tapferkeit zu verdanken.

Die meisten Luremburger bienten natürlich bei ber Infanterie, boch sand sich auch, besonders aus Dubuque und Jacion Co., Jowa, mancher bei der Cavallerie und bei der dritten Baffengattnug waren sie, wenn auch spärlich, vertreten. Im Felde trasen sie manchmal unter den seltsamsten Uniständen zusammen, besonders häufig geschah dies bei der Belagerung von Bicksburg, und wie freuten sie sich dann, wenn sie die trauten Laute der Landessprache beim Lagersener hörten.

Bieviele junge Lente, beren Biege im Großherzogthum ftand, in ben Reihen ber nördlichen Armee bienten, ift unmöglich, genau zu erfunden. Bir haben uns bie Muhe gegeben und haben bie compendiofen Berichte ber General-Abjutanten (Kriegsminifter) ber Staaten Jowa und Minnefota burchgangen'; aber wie ichmer halt es, bie Luremburger heraus zu finden. Da fteben fie verzeichnet als "Germans", "Bollanbers", fogar als "Frangofen" ober "Belgier", felten als Luremburger. Rabere Unhalspuntte gur Beftim: mung ber Angahl Gedienter gaben uns bie Anfiedlungen, aus ber bie Luxemburger famen. Dann bie Ramen felbft und bie Bornamen. Ratur: lich find biefe Mertmale nicht untruglich. Die folder Art aus ben Berichten ber General-Abjutanten gezogenen und nachher mehrfach von Rundigen revidirten Liften zeigen, daß die Angahl Luremburger, Die im nördlichen Deere ftanden, eine verhaltnigmäßig fehr große war. Gange Com: pagnien, 3. B. Compagnie E bes V. Jomaer Cavallerie-Regiments, eine Compagnie bes XVI. Bisconfiner Infanterie-Regiments, beftanben faft Bablreich waren fie in Compagnie H bes III. Minnenur aus folden. fotaer Infanterie-Regiments in Compagnie A bes VII. Minnefotaer Infanterie-Regiments, Freiwillige. Dann in einem ber Miffourier Regimenter. Benn es erlaubt ift, Jowa und Minnesota unter ben Umftanben als Bafis einer Schätzung anzunehmen, jo hat bas fleine Luxemburg ficher an bie 1000 Mann - viel eher mehr, als weniger - in's Feld geftellt. Bieviele in ben Schlachten blieben, wieviele in ben Sospitalern ftarben, wieviele in den barbarijden Gefängniffen bes Gubens verfcmachteten, wird nie festguftellen fein.

Benfion von der Bundesregierung beziehen jeht noch viele der Bermunsbeten. Manche bavon fanden Aufnahme in einer Solbatenheimath, so z. B. waren Ende 1887 noch 7 zu Dayton in National Military Home,

früher find es 11 gewesen. Auch in ben andern Invalidenhäusern werden sich wohl bieser Beteranen finden.

Roch heute dienen einzelne Landsleute als Freiwillige in der Bundessarmee. Ein graufames Schickfal traf Nicholas Saler aus Künhig, Corportal im zweiten Cavallerie-Regiment, der sich als Freiwilliger der verungslückten Greeley-Grpedition zur Auffindung des Nordpols anschloß, und ben Tod in den starren Gisseldern am Pole fand.

Auch im Kriege gegen Merito bienten bereits Luremburger, so 3. B. Beter Schult (soll wohl heißen Schilt), ber ben ganzen meritanischen Krieg mitmachte, wie wir aus einer Tobesnotiz aus ber "Tiffin Freie Presse" ersahen. Schilt starb in Hopewell Township, Seneca Co., im Jahre 1888.

Erwähnt sei hier noch nebenbei, daß viele Luxemburger, sowohl als Offiziere benn als Solbaten unter Kaifer Maximilian in der belgischen Legion dienten und den Feldzug dort bis zu Ende mitmachten. Nähere Angaben fehlen uns leider.

#### In der füdlichen Urmee.

Bon ben Luremburgern in ber füblichen Armee ift wenig zu fagen. Sie maren bort nicht gahlreich. Für bas Inftitut ber Stlaverei hatten fie nie Sympathien. Doch ba ber Guben reich und in den Städten am Ufer bes Baters ber Strome fast überall Arbeit gu finden mar, jo zogen bie jungen Burichen gur Winterszeit, wenn im Norben und Weften wenig gu thun, Die arbeitolofe Beit, Die bem unfeligen Burgerfriege vorherging, zwang eine Angahl, meift furz vorher Gingemanderter, ben Theil ber Bereinigten Staaten, wo Cotton Ronig war, aufzusuchen. Go fant fich benn 1861 beim Ausbruch bes Rrieges eine Angahl Luremburger und Rheinpreußen, 35 Mann, auf einer Diffiffippis Infel (No. 98) gufammen, mo fie Bolg fällten, bas an bie ben Strom befahrenben Dampfer verfauft marb. Es waren barunter folgende Landsleute : John Bed aus Brat und Richo: las Bour aus Dippach, ber Erfte heute gu Late Gity, Minn., ber Lettere gu Dubuque wohnhaft ; John Ranfer von Berle, Canton Bilt, beute in St. Donatus, Jadjon Co., Ja. ; Richolas Siebenaler von Greivelbingen bei Remich, heute bei St. Louis, Mo., Charles Grünewald, heute in Joe Davieg Co., 3ll., lebend, beffen Geburtsort und nicht befannt ift ; John Kirich von Etvingen, Canton Redingen; Nicholas Greiveldinger, besten Geburts: und Wohnort wir ebenfalls nicht kennen; Franz Geip von Hartlingen und Anton Sold, genannt Echternacher Tinchen, der in Menosmonee, Wisc., residirt. Die Namen der Uebrigen brachten wir nie in Ersahrung.

Mis bie Gefahr zu groß murbe, bestiegen bie Bolgfäller ein Dampf: boot, das fie aber nicht nach Uebereinfommen in Ct. Louis, Mo., fonbern in Memphis, Tenneffee, an's Land feste. Gie nahmen, bes Lebens nicht mehr ficher, nothgebrungen für ein Jahr Dienft im zweiten Tenneffee'r Regiment. R. Bour und Frang Beip gelang es gu fliehen und unter unfäglichen Gefahren und Mühen erreichten fie endlich, abgezehrt und halb: todt, ben Norden. Da Tenneffee bamals noch zur Union gehörte, fo maren bie Gingemufterten Unfangs ber Meinung bem Rorben gu bienen. wurden fie eines Andern belehrt. Der Staat hatte fich ber Confoberation angeschloffen, und fo maren fie gezwungen, fur eine von ihnen verachtete Cache bie Baffen zu tragen ; fie machten bie Befechte und Schlachten in bem grauen Baffenrode mit. Bar ichon bie Gefahr vor bem Reinde nicht tlein, die vor ben Gnblichen war bedeutend größer. Tagtaglich murben bie "Dutchmen" im Lager mit bem Leben bebroht, wußte man boch, bag fie ber Stlaverei nur mit Wiberwillen Gulfe leifteten. Go ging bas Jahr um. Es tam bie Beit um auf's Reue Dienft zu nehmen. Drei Tage weigerten fich bie jungen Leute ftanbhaft, bann murben fie por ben commanbirenben General geführt. Reue Beigerung. Jest murbe es gefährlich. Regiment, zu bem fie gehörten, trat an. Unfere Luremburger mit noch andern Deutschen und Fremden ftanden ohne Behr und Baffen in Reih' Das Regiment hatte icharf gelaben. Wer wieber Dienft gu nehmen muniche, folle vortreten, lautete die Aufforderung. Gin Staliener trat por ; Die Uebrigen rührten fich nicht. Ueber Racht bedachten fie fich, und einem ficheren Tobe, ber ihnen brohte, zogen fie boch bie Chancen bes Rrieges vor und nahmen Dienft im 15. Regiment, " Swiger Rifles", Com: pagnie K. Co groß mar ber Wibermille gegen bas aufgebrungene Jody, bag gepfiffen und gefungen murbe, wenn ber Guben eine Schlacht verloren.

Bei Shiloh wurde John Bed verwundet; von den Nördlichen gesangen, trat er geheilt in die Bundesarmee ein und diente dis zum Ende des Krieges. Wieder mehreremale schwer blefsitt, zieht er heute von Ontel Sam eine gute Pension. Z. Kayser und A. Kirsch siehen den Nördlichen in die Hände, der Lettere 50 Meilen von Atlantic; 7 Monate lag er friegsgesangen in Indianapolis. In drei Briefen wandte er sich an den holländischen Gesandten in Bassington. Erst auf den letten kam Antwort : er könne nichts thun und — in Birklichkeit wollte er nichts thun. Auch nach Luremburg schrieb Kirsch an seine Eltern; sie wandten sich an die Regierung;

es half Nichts. In himmelschreiender Nachlässigfeit ließ man den Mann im Gefängniß schmachten. Berzweifelnd wandte sich der Unglückliche an den Bertreter Preußen's in der Bundeshauptstadt Washington; das half. In drei Wochen war Kirsch frei. So sorgte man zu jener Zeit für die Luremburger im Auslande. Schmach und Schande!

Db Luremburger freiwillig in die fübliche Armee getreten sind, ift uns nicht bekannt. In keinem Falle können es viele gewesen sein; war doch zu jener Zeit im gangen Guden kein hundert zu finden. In New Orleans soll das mit einem oder zwei der Fall gewesen sein. Bekannt sind Beter Eich von Ehnen und Frank Masins von Remich. Der Erstere war in Bicksburg. Bon einem Luremburger, der es bei den Sudlichen zum Offizier gebracht, haben wir nie gehort, und es ist denn auch unter Umständen nicht wahrscheinlich.

### Rapitel IX.

# Die luxemburger Pereine in den Pereinigten Staaten.

L'union fait la force.

Amerika ift das Land der Bereine; hier bildet man Gefellschaften zu allen möglichen religiöfen, barmherzigen, nationalen, wirthschaftlichen und sonstigen Zweden. Sich in den Städten den Bereinen gänzlich entziehen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Doch, da die meisten Bereine löbliche Zwede verfolgen, schließt man sich dem einen oder andern an.

Unenblich viel Gutes thun die sehr zahlreichen gegenseitigen Untersstühungsvereine für Kranke, Wittwen und Waisen. Sie helsen dem Arbeiter in Zeiten der Noth, sorgen nach seinem Tode für Wittwen und Baisen und ersehen ihm das mangelnde Kapital. Kein Bunder, wenn ihnen der Arbeiter beitritt. Doch hier liegt eine für den nicht schärfer blickenden Katholiken gar große Gesahr verdorgen, denn auch die Geheims bunde, die doch, manche vielleicht undewußt, auf den Umsturz der katholischen Kirche, der Mutter der Barmherzigkeit, hinarbeiten, auch sie wolken zu den wohlthätigen Gesellschaften gezählt sein. Der Katholik, ber ihnen beitritt, seidet saft ohne Ausnahme an seinem Glauben Schiffbruch.

Die Luremburger in den Städten dieses Landes sind zum weitans größten Theile Arbeiter und Handwerker, weniger Handelsleute. Sehr ichnell ternen sie die Bortheile eines gut geleiteten, wohlthätigen Beretines einsehen, und sind sie nicht als Junggeselle schon Mitglied eines solchen geworden, werden sie auf Trängen der Frau es nach der Heint beide der Schritt nun in der verkehrten Nichtung, sind sie Für Zeit und Ewigkeit vertoven. Glüdlicherweise sind der Mroßen und Ganzen ihrer nicht sehr viele, die sich zu dem verkehrten Schritte entschließen. Meist sind es Früchte, die drüben wurmstichig, gereist hier absallen, oder solche, die des zeitlichen Geschäftes wegen das Ewige opfern. Dit trägt auch die Jolirung und der Mangel einer deutschen Seelsorge zu dem unseligen Schritte bei.

Die Frage, ob die Luremburger in einem verhältnismäßig ftarferen Prozentsate in den Logen vertreten seinen als die Erkatholiken anderer deutschen Stämme, beantworten Priester und wohlersahrene Missionare mit einem entschiedenen: Nein! Der Grund ist hauptsächlich der solgende: Da die landsmaunschaftlichen Rüdsichten eine große Rolle beim Bereinswesen spielen, so wird der kuremburger, als einem kleinen Ländschen angehörend und, da er keinen Sinn sir großbeutschen Patriotismus hat, won den preußischen, baierischen und österreichischen Patriotismus hat, won den preußischen, baierischen und österreichischen Peutschen klungange abhält und ihn auch nicht sowei in Gesellschaft der vom Unglauben angesfressen Prosessanten bringt, aus denen sich die geheimen Gesellschaften hauptsächlich rekrutiren.

Wieviele Luremburger in ben Ber. Staaten ben Logen angehören, ift natürlich nicht festzustellen, ba sich bie Mitglieber ber Geheimbninde ja meist ihres Bekenntniffes schämen, und auf bem Lande gedeiht bas Bereinse wesen nicht. Es ist ein städtisches Product.

Bur Ehre sei es gesagt, in den katholischen Unterstützungsvereinen sinden sich die Luremburger überall in großer Anzahl. Sie machen gute Mitglieder, sind pünktlich, prompt und stolz darauf, wenn sie die Hälfe bes Bereins nicht in Anspruch zu nehmen brauchen. Wir kennen eine ganze Anzahl katholischer Unterstützungsvereine, die von Luremburgern, oder durch ihre Mithülfe gegründet worden sind, und sast nur aus Luremburgern bestehen, z. B. in Bort Washington, Wisc., Wadassaw, Rollingsstone in Minnesota, Bellevue und Dubuque in Jowa u. s. w. Nicht selten sinde Luremburger in irgend einer Eigenschaft an der Spise bieser Bereine und sast keine General-Versammlung des deutschen, römische Statholischen Central-Vereine wird abgehalten, ohne daß nicht Luremburger als Telegaten ihrer Vereine dort erscheinen und ihre Gesellschaften mit Ehren vertreten.

Auch Musit: und Gesangvereine trifft man hier unter ben Luremburgern an, doch halten sie verichiebener Urjachen wegen selten lauge, sinten aber auch nicht, wie im Großherzogthum, zu Kneipgesellschaften herah, die nicht selten ben Sonntag für den blauen Montag ausehen. Gesellschaften ganz eigener Art sind der Leseverein in Neu Trier, Minn., und die Zeuerversicherungsgesellschaften in Ozauker und Shebongan County, Wisc., doch sind diese Affociationen auch den Genossen anderer Stämme offen.

Geben wir nun gu ben fpeziell luremburgifchen Bereinen über. Daß folde Organisationen bier bestehen, lagt fich leicht erklaren. Die meiften berfelben find gegenseitige Unterftubungs: Bereine, in benen nur gurem: burger Butritt finden, ob fie nun im jegigen Großherzogthum ober in ben Grengen bes alten Bergogthums, ber belgifchen Proving, Rhein: prenken ober Lothringen, ober bier von luxemburgifchen Eltern geboren worden find, infofern fie nur die Sprache ber Luremburger iprechen. Die Sprache ift ber Prufftein ber Bugehörigfeit zum Stamme. luremburger Dialect ift baher and bie Bereinssprache, wenn auch bie Brotofolle in hochbeuticher Sprache geführt werden. Der 3med aller Diefer Bereine ift entweder Unterftugung ber Mitglieder in Rrautheits: fällen, ber Wittmen und Baifen bei Todesfällen, Bflege ber Landsmann: fchaft, Silfe fur Neueingewanderte und Bergnugen. Das religioje Moment ift mehr ober weniger flar ausgesprochen. Guter Charafter und Leumund find erfordert. Um Aufnahme ju finden ift ein Alter von 17 ober 18 Jahren bis 45 Jahre bedingt. Mlle Dieje Bereine verlangen ein nach bem Alter fteigend festgesettes Gintrittsgelb.

Bir wollen nun bie einzelnen biefer Bereine, im Often anfangent, ftaatenweife burchgehen.

Einer ber ersten luremburger Unterstützungsvereine war ber am 5. September 1871 ju Williamsburg, New York, gegründete

Letzebûrger Kranken-Ennerstetzongs Verein.

Der Zwed des Bereins war nach Artifel I.: gegenseitige Untersstützung in Krankheits: und Sterbefällen. Das Eintrittsgeld betrug \$6, die monatlichen Beiträge 50 Cents, das bezahlte Krankengeld war auf \$5 per Woche und die Bestreitung der Beerdigungskosten, sowohl für das Mitglied des Bereins, als sur bessen gran seingesetzt. Das Krankencomite, das auch für die Beerdigung zu sorgen hatte, bestand aus drei Mann. Der Wirkungskreis des Bereins sollte sich über die ganzen Bereinigten Staaten erstrecken. Wenn wir nicht irren, war P. Schnick aus Williamsburg, N. N., der erste Präsident und A. Fritsch, ebenfalls aus

Williamsburg (von Stadt Luremburg), der erste Sekretär. Die Mitglies berzahl ward auf 200 angegeben und die Luremburger in Dubuque durch Correspondenz in No. 37 (10. April 1872) der "Luremburger Gazette" zur Gründung einer ähnlichen Gesellschaft aufgefordert. Wie es scheint, waren die Grundlagen, auf denen der Berein ruhte, nicht die rechten, oder das Jnteresse an der Sache zu gering; der Berein ging ein; wann ist uns nicht bekannt.

Es verstoß eine Zeit und wieder thaten sich die Landsteute in Wilsliamsburg zusammen und gründeten am 13. November 1880 auf's Reue einen

Luremburger Unterstützungsverein.

Die Constitution ift fast Dieselbe, bas Krantengelb \$5 per Boche, und für Beerdigungsfoften find ftatt \$25 boppelt foviel, \$50, ausgeworfen ; für bas Begräbnig ber Frau merben aber nur \$25 bezahlt. Die Gefellichaft batte, wie aus ihren Mittheilungen an Die "Gagette" hervorgeht, ichmere Rampfe zu besteben, bis ihre Erifteng eine geficherte mar. Um 31. Januar 1886 gablte ber Berein, obichon in New Port und Billiamsburg mehrere hundert Luremburger mohnen, blos 43 Mitglieder und 2 Ghrenmitglieder; beute - Anfangs 1889 - find es noch 36, doch hat ber Berein eine Raffe pon \$1,007,75 und fait lauter junge Mitalieder. Der Brafident ift Berr 218. Schmit von Robreffart ans ber belgifchen Proving Luremburg, ber Bice-Brafibent Beter Greifch von Bubericeib im Canton Bilt, ber Gefretar Berr 3. B. Blum aus Ctabt Luremburg, ber Fingngiefretar Berr Chris ftoph Thein ift aus Ettelbrud und ber Echatmeister Berr Cornelius Antun aus Rollingergrund geburtig. Die Gesellichaft hat feit ber Zeit ihres Bestehens 5 Mitglieder burch ben Tod verloren und über \$500 Krantenund Sterbegeld bezahlt. Der erfte Brafibent bes Bereins mar Beinrich Rinn von Barlingen.

Der 1882 gemachte Bersuch, einen Luxemburger Berein in Philabels phia zu gründen, schlug, der geringen Anzahl der Landsteute in der Stadt der Bruderliebe wegen, sehl.

Beiter westlich fanden wir in Detroit, Michigan, Die

Luremburger Union.

Ter Berein erstrebte nach Artikel 2 seiner Berfassung "die materielle Besserung, die geistige Hebung seiner Mitglieder mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, innigen Berkehr (der Mitglieder) untereinander, sestes Zusammenhalten in allen Lagen und Gesahren und gegenseitige Untersstübung in Krankheits: und Sterbessällen". Die Aufnahmegebühren stiegen von 85 auf 88; der monatliche Beitrag war 40 Cents, bei sedem Sterbessalle einen Tollar ertra. Das Krankengeld betrug wöchentlich \$5.00. Beim Ableben eines Mitgliedes wurden \$50 und bei dem einer Frau \$25 gewährt.

Der Verein hatte einen eigenen Aryt, der die Kranken behandelte. Debatten über religiöse, politische oder persönliche Angelegenheiten waren in der Berssammlung streng untersagt.

Gegründet mard die Union am 23. October 1889 und gabite bereits im Juni bes nächsten Jahres an die 50 Mitglieder. Ende bes Jahres 1888 befaß die Gefellichaft \$1250 in Raffe, batte feit Grundung bes Bereins an bie \$420 Kranten: und Sterbegelber bezahlt, tropbem bie Gefellichaft nur mehr 20 Mitglieder gablte. Drei Mitglieder ftarben. Die erften Beamten waren : Brafident, Alb. Trausch (von Merich) ; Biceprafident Sp. Müller (von Medernach), Schatmeifter 3. B. Weins (and) von Medernach) und Gefretar 3. B. Baspard (von Rleinmacher); Brotofollirender Gefretar B. 2B. Mamer (von Simmern), Correspondirender Gefretar G. Robert (von Frifingen) und Finangfefretar On. Saller (von Debernach). Die Beamten Ende 1888 maren : Prafident Beter Bellers (von Olingen), Biceprafident B. Lender (von Diefirch), Protofollirender Gefretar G. B. Mamer (von Rörich), Correspondirender Gefretar Engen Robert (von Frifingen), Finang: Gefretar Rs. Rummer (von Erpelbingen bei Remich) und Schatmeifter 3. Thirn (von Differbingen).

Die Gefellichaft löfte fich leiber am 10. Januar 1889 auf, und bie noch vorhandenen Mitglieder theilten bie Kaffe.

Die einzige Stadt der Bereinigten Staaten, in der nichrere lurems burger Bereine nebeneinander existiren, ist Chicago, Ja. Beginnen wir mit dem ältesten, dem

Luremburger Unterftutungs : Berein.

Der Berein ward am 6. Februar im Jahre 1870 gegründet. erften Beamten waren : Prafident 3. B. Lauth (von Bons bei Remich), Bice- Brafident Beter Bernard (von Ctadtbredimus), Finangiefretar R. L. Bernard (ebenfalls von Stadtbredimus), Protofollirender Gefretar Joh. Rartheijer (von Ermedorf), Schatmeifter S. Biren (von Steinfel), Mar: ichall Math. Steffen (von Machthum, Canton Grevenmacher). Der Berein gibt in Artifel 2 feiner Conftitution von 1872 als 3med ber Bereinigung an : 1) ben Kranten gu helfen ; 2) bie Tobten gu begraben ; 3) bie Wittwen und Baifen gn unterftuten. Die Mitglieder muffen in ber Ctabt Chicago wohnen. Die wochentliche Unterftugung ift auf \$5.00 und die Beiträge per Monat werben von Beit zu Beit festgestellt. Gur Leichenfosten werden \$25 bezahlt, mogn jedes Mitglied 50 Cents an den Berein entrichtet. Obichon ber Berein in 1874 und 1875 viele Krantheitsfälle hatte, fo machte er boch gute Fortichritte; am 17. Mai 1872 ward er gesehlich incorporirt. hatte 1877 bereits 57 Mitalieder und \$1250 Bereinsvermögen. machte er berartige Fortichritte, bag man an bie "Luremburger Gagette" ídrich: "Et get kê krank, et stîrwt kên, an do musse mer jo geld

machen ewe bach." 1881 gablte die Gefellichrift benn auch 80 Mitalieber und ber Schatmeifter hatte \$1979 an Sand. 1877 marb bie Constitution einer Revifion unterzogen. Der Berein bezahlte nun \$30 Leichentoften, und per Ropf, ftatt fruher 50 Cents, jest \$1.00 per Mitglied fur Die Sinterbliebenen bes Berftorbenen. Das Gintrittsgelb marb von \$5 auf \$7 Ende 1888 gahlte ber Berein 97 Mitglieber, hatte einen Raffenbestand von \$3335.68, movon \$2487.57 ber Bereins: und \$849.11 ber Sterbetaffe gehörten. Bieviel Butes Diefer Berein ichon gewirft, geht baraus hervor, bağ er bis Anfang 1889 \$482.18 an Rranten: und Sterbe: gelber bezahlt hatte. 8 Mitglieder verlor er burch ben Tob. halt ber Berein, gewöhnlich gu Pfingftmontag, eine Abendunterhaltung ab. beffen Ertrag zum Theil bem Merianer-Soopital zugewiesen wirb. Mufit, Gefang und Tang amufiren fich bie Landsleute aus Chicago und ber Umgegend auf's Befte, und mit Grende und Stolg wohnten wir biefen Bujammentunften bei, die fruber gewöhnlich mit einem Umzuge von ber Bereinshalle nach bem Berjammlungslocal eingeleitet murben. Rein hartes Wort wird gehört, und überall tonen bie trauten Laute bes beimathlichen Dialectes, wenn auch in ben verschiebenen Munbarten, au's Dhr. ichen hört man Englisch, Frangofisch, Gutbeutsch, ja fogar zuweilen Ballo: nijch. Galt es öffentliche Calamitaten gu lindern, hatte ber Berein fein Scherflein auch immer bereit. Beute führen bas Ruber als Beamte : Brafident Beter Reiter (von Moestroff, Diefirch), Bice-Brafident Math. Litgen (von Scheidgen bei Consborf), Finangfefretar Sy. Broft (von Riederbonven), Brotofollirender Gefretar John Mangen (von Munsbach), Schabmeifter Ml. Kelten (von Erpelbingen bei Bous), Marichall Ch. 3. Urban (von Beismampach).

Junger als ber Luremburger Unterftutungs:Berein ift ber

Luxemburger Central Unterftühungs: Bunb.

Bahrend ber erste bieser Bereine seine Mitglieder auf der Nordseite und im Centrum der Stadt hat, finden die Mitglieder bes letteren fich meist auf ber Beste und Gudseite Chicago's.

Auch diese Gesellschaft ist gesetlich incorporirt. Sie mard am 4. Januar 1876 gegründet. Die ersten Beamten waren : J. N. Schumacher (von Eischen) Präsident, Beter Bernard (von Stadtbredinus) Vicepräsident, Rs. Hottua (von Niederseulen) Schatmeister, J. P. Thilges (von Guirsch in Belgien) Sekretär. Als Zweck des Bereins gibt die Constitution "gegensseitige Unterstützung in Arantseits und Sterebefällen und die Unterkützung der Bittwen und Baisen verstorbener Mitglieder" an. Die wöchentliche Unterfützung beträgt \$5.00, doch wird sie höchstens 6 Monate gewährt. Tas Gintrittsgeld beträgt \$5.00, der vierteljährliche Beitrag \$1.25. Beim Sterbefall eines Mitgliedes bezahlt der Berein \$50,00 Beerdigungskossen

und jedes Mitglied \$1.00, der den Hinterbliebenen zu gut kömmt. Stirbt die Chefrau eines Mitgliedes, erhält dasselbe 50 Cents Beerdigungskosten von jedem Bereinsbruder. Wenn die Bereinskasse die Summe von \$500 übersteigt, sallen alle Strafgelder in die Wittwen: und Waisenkasse, ebenso etwaige Collecten und freiwillige Beiträge. Ter Berein zählt jest 13 Mitglieder, hatte Aufangs des Jahres 1889 \$830 in Kasse und bezahlte seit ber Zeit seines Bestehens \$130 an Krankengeld. Ein Sterbefall kan bis jest im Berein nicht vor. Die jetzigen Beanuten sind: Prässdent J. R. Schumacher, Viceprässdent Rs. Mamer (von Simmern, Septsontaines), Schakmeister der schon vorsin genannte Peter Bernard und Sekretär J. P. Thisges (von Guirfch, Cauton Arton). Die meisten Mitglieder wohnen an der Süd: und Bestseite der Stadt.

In neuerer Zeit hat fich auf ber Gubfeite Chicago's ein neuer Untersftutungs: Berein gebilbet. Der

#### Luremburger Bruberbund

ward am 23. October 1887 gegründet, gahlt jest 50 Mitglieder, ward am 8. Dezember 1888 incorporirt und hat Aussicht gut zu gebeihen. Die Beamten sind: Prafident John Schmit aus Echternach, Liceprasibent Nicolas Stieren aus Schieren, Schapmeister Bernard Dieschbourg aus Echternach, Sefretar No. Mersch aus Banjchleiben, Jinanz-Sefretar Nicolas Gigrand.

Diefe luremburger Bereine fteben in ichonfter Barmonie nebeneinander.

Obschon die Luxemburger merkwürdiger Weise in Milwantee nicht zahlreich sind, so ging man Ausangs 1889 auch dort an die Gründung eines Luxemburger Bereins. Am 5. Mai organisirte man sich provisorisch und ernannte einen Ausschuß zur Ausarbeitung der nöthigen Gesetze. Am 12. Mai ward der

### Luremburger Berein

befinitiv gegründet, die vom Ausschuß vorgelegte Bersassung angenommen und die Beamten für's tausende Jahr erwählt. Die Constitution ward der des Luremburger Bereins in Tubuque nachgebitdet. Alle Luremburger von Mitwaufee County können Mitglieder werden. Der Berein hat sich die Kutgorge für Baisen zur Pflicht gemacht, und jorgt für deren christliche Erziehung. Im Falle des Todes eines Mitgliedes erhält die Wittne von sedem Bereinsmitgliede einen Dollar. Im Todessalle der Krau erhält der Mann 50 Cents Unterstühung von jedem Mitgliede. Ter Berein sorgt für ein anständiges Begräbniß. Die Beamten sind : Prässbent Ns. Bour (von Hobsschild, Vice-Prässbent J. M. Schmit (von Wormeldingen), Schabsmeister Peter Barnimont (von Keckingen bei Wersch), Sekretär Peter Ledensbach (von Gervenmacher) und Marschall J. B. Klopp (von Wormelbingen). Die Gesellschaft hat heute (Ende Juli) 62 Mitglieder.

Wenden wir und nördlich und überschreiten den Bater ber Strome, fo finden wir in St. Paul, Minn., die frühere Luciliburgia, beute :

Luremburger Unterftütungs = Berein.

Begrundet ward berfelbe am 12. August 1880. Als erfte Beamte ber neuen Gefellichaft fungirten Cho. Engel (von Stadt Luremburg) als Brafibent, John Beber (von Wilsborf) als Biceprafident, Theo. Daman (von Bolgem), als Chapmeifter und John Thill (von Big) als Gefretar. Bwed ber Beiellichaft bezeichnet bas Grundacies : "Forderung ber luremburger Dentunggart burch gemeinichaftliche Unterhaltungen, gegenseitige Unterftubung und Rathichlage an Die Einwanderer ans dem Muterland." Die Unterftubung für ben Kall von Arbeiteunfahigfeit beträgt \$5.00 per Boche, jeboch nur für 6 Monate : fur Beerdigungstoften eines Mitaliebes merben ben Sinerbliebenen \$25 bezahlt. Die Gintrittsgelber find je nach Alter von \$2.00-\$4.00; Die monatlichen Beitrage betragen 25 Cents per Mitglied. Gingebeuf ber Geschichte ihres Landes und ihren Gefühlen für den fatholifden Glauben Musbrud verleibend, feiern Die Mitalieber jebes Jahr am Ct. Rifolaustage bas Stiftungsfest Diefer Befellichaft, welches mit einem feierlichen Sochamt in einer St. Bauler Rirche gu begin-Pflicht eines jeben Mitgliedes ift es, bem bingeschiedenen Bereins: bruder das lette Geleit zu geben, mas bei ben anderen Bereinen burch bas Tobtencomite gefdieht.

Der Berein hatte Ansgangs des Jahres 1888 68 Mitglieber, der Kassenbestand war \$1170.78. Un Krantengeld und Beerdigungskoften wurden bis jest \$500 entrichtet. Der Verein verlor in den sechs Jahren seines Bestandes blos ein einziges Mitglied durch den Tod. Dem Luremburger Unterstützungs-Verein gehören nicht allein Landsleinte aus St. Paul, sondern auch ans der Umgegend an. Bei der lesten Wahl wurde Herr J. Thill von Isig zum Präsidenten, C. B. Bentink zum Vicepräsidenten, Zohn Beber zum Schahmeister und B. Schieber von Isig zum Sekretär erwählt.

Sublich gehend finden wir im schonen Staate Jowa, zu Dubuque, ber Metropole, ben

Dubuque Luremburger Berein.

Wenn auch einer ber jüngsten, so ist er boch ber Zahl nach ber zweitstärkste aller luremburger Bereine der Union. Gegründet ward berselbe am 2. Angust 1883; er zählte am Ende des Jahres 1888 schon 98 Mitglieder, ist start am Zunehmen, besaß baar in seiner Kasse \$285.13 und hat bereits an die Hinterlassenen von 5 verstorbenen Mitgliedern \$556 Sterbegeld entrichtet. Er erstreckt seine Wirksamkeit nicht allein auf die Luremburger der Stadt Dubuque, sondern auch auf das gleichnamige County. Der Berein ist kein Krankenunterstützungsverein, sondern bezahlt

nur beim Tobe eines Mitgliedes per Mann \$1.00 Sterbegeld. Als Zweck Bereins gibt die Constitution in Artikel 2 an: 1. Unterstützung der Wittwen und Waisen; 2. Förderung des guten Einvernehmens zwischen den Stammesgenossen; 3. gegenseitige Hülfeleistung im Geiste der christlichen Liebe. Das christliche Betragen ist den Mitgliedern zur strengen Pflicht gemacht. Wer zu einer geheimen Gesellschaft gehört, sindet keine Ansenacht. Deim Sterbefalle läßt der Berein Hochaunt, oder zwei Lesemessen halten, dem eine Delegation des Vereins beiwohnt, die auch des Verstorbenen Leiche zum Friedhose begleitet. Die Eintrittsgebühren betragen je nach dem Alter von \$2 bis \$4.

Aus den Mitgliedern der Gesellichaft hat sich Ansang 1889 eine eigene Gesangssection gebildet, die unter ihrem Lehrer Herrn Ml. Probst (aus Lullingen) gute Fortschritte machte und allgemeine Anerkennung fand, als sie sich für's erstemal beim Sommerfest des Bereins produzirte. Als Zeichen des Dankes beschentte sie ihren Lehrer mit einem schönen Spazierstocke.

Die ersten Beamten bes Bereins waren: Rs. Palen (von Harlingen) Bräfibent, Peter Klein (von Goftingen) Vicepräsibent, Frant N. Schroeber (von Diefirch) Schahmeister und N. J. Loes (von Mebingen) Sefretär, heute stehen ber Gesellschaft vor: Präsibent Rs. Gonner, Vicepräsibent B. Schuler (von Befort), Schahmeister Frant N. Schroeber (von Diefirch) und Sefretär J. B. Globen (von Nieberanven).

Wir selbst bebankten uns von Anfang an für angetragene Alemter, da unfere Zeit nicht wohl die Uebernahme eines solchen gestattete, doch zwang man uns später die Präsidentschaft auf. Durch die Anstrengungen der Gesellschaft ward ein schönes gemaltes Glassenster nach der neuen Herz Jesu-Kirche in Dubuque gestellt mit dem Bilde Maria's, Trösterin der Betrübten.

Die katholischen, beutschen Unterstühungsvereine, so wie die irischen, böhmischen und auch andere Bereine haben Centralorganisationen — "CentraloBerein" heißt dieselbe bei den deutschen, katholischen Unterstühungsvereinen — um gemeinsam ihre Gesellschaftszwecke zu fördern. Solch eine Centralorganisation der luremburger Bereine wurde des Defteren in der "Luremburger Gazette" besprochen, ist aber die heute nicht zu Stande gekommen und wird es auch schwerlich, da klar vorliegende Zwecke seihen.

Eine ganz spezififch luremburgische Bereinigung eigener Art ist ber seit einer Reihe von Jahren in Chicago bestehenbe

Luremburger Independent Club,

ber politische Zwede versolgt. Stifter und Seele bergelben war bei seinen Lebzeiten ber leiber viel zu früh verstorbene Polizeiinspector Welter. Der Club entwickelte seine Thätigkeit saft nur zu Zeiten ber Wahlen; er war nicht ohne localen Ginfluß und ben Canbidaten ber bemokratischen Partei kam bergelbe zu gut. Der Club ward im Jahre 1886, 24. Juni,

fester gegründet und reorganisitet. Es kam mehr einheitliche Leitung und zielbewußtes Streben hinein; die Zahl der Mitglieder hob sich schnell. Ende 1888 betrug sie bereits 230 und ist start am Wachsen begriffen. Die Beiträge sind blos \$1.00 per Jahr, doch hatte der Club am 31. Tezember 1888 \$665.90 in Kasse. Zum innigeru Verbande der Mitglieder gibt derzielbe im Sommer ein Vicnic, im Winter ein Bautett, die start — auch von Richtmitgliedern — besicht sind. Die Gesellschaft stellt beim Tode eines ihrer Mitglieder das Chrengeleite. Pröst von (Riederdonven) und Schapmeister herr Ks. Stroß (von Colbach). Die Vierpräsidenten in den verschiedenen Stadtstheilen sind : Th. Abends, John B. Thilges und Mich. Lanser. Der erste von Heffingen, der zweite von Guirsch, Canton Arlon, der letzte von Echternach.

Eine gang eigenartige Organisation war die Letzeburger Gard,

eine Militärcompagnie, die in den sechziger Jahren sich in New York und Williamsburg gebildet hatte, 36 bis 60 Mann stark war und nur aus Luremburgern bestand. Die Compagnie bestand 6 Jahre lang. Der Anzug, Hose und Wassenword, waren schwarz; ebenso der Chako, den eine luremburger Kokarde und eine weiße Feder zierte. Als Cadre hatte die Compagnie einen Hauptmann, 4 Lieutenants, einen Feldwebel und Schatzmeister. Hauptmann war eine Zeit lang Beter Nilles (von Hoster) und später R. Dahlen. B. Kinn von Williamsburg war Schatmeister. Allährzlich auf "Schobernontag", den ersten Moutag im September, war Parabe und Scheibenschießen. Die Preise bestanden neistens aus Geschenken: Uhren, Meerschaumpfeisen, Cigarrenspiken, dann auch in Geldprämien von \$5 bis \$25. Den Bürgerkrieg machte die Compagnie nicht mit.

## Rapitel X.

# Sitten und Gebräuche.

#### Das Berhältniß der Lugemburger zu den Absommen anderer Rationalitäten und deutscher Stämme.

Der Luxemburger ift conservativer Ratur. Er hangt ftark am Alten und bewahrt, wie seinen Glauben, auch die Sitten und Gebräuche der Bater gut. Ift er nach langer Reise am Bestimmungsorte in Amerika angelangt, bat Arbeit irgend einer Urt gefunden, geht bas Rlagen los. Da pagt Diefes nicht und Benes nicht; bas Baus ift anders, bas Mobiliar ift verichieben, bas Sandwerkszeng taugt nichts, Die Ackergerathe find zu compli-Das mar boch bruben viel beffer, heift's. Die Sausfrau bedauert ibr icones Linnen, bas fie fo unvorsichtiger Beife verfaufte; ibr fehlt ber große ftattliche Schrant aus Rugbaum (Ballnug); ber Mann betlagt fich über fein neues Sandwerkszeug ; ber Bauer wünscht fein plumpes Pferbegefchirr gurud. Dan lacht fie aus, Die "Grunen", es beift : Das verfteht Doch bas gibt fich ichnell bei benjenigen, welche bie Augen Die Fran weiß es balb, daß ihre neue Rochmaschine viel bequemer ift, ale bie alte, und bag wollene Unterfleider und bammwollene Benge für bas hieffae Rlima geeigneter find als grobes Linnen ; ber Sandwertsmann lernt ichnell bas neumobijche Gefchirr handhaben und fieht mit Ctaunen, bak es fich beffer fur feine Arbeit eignet, als bas frubere; ber Baner begreift, bag ohne Aderbaumafdinen bie Bearbeitung feiner großen Land: ftrede unmöglich ift. Freilich, ber Wechsel in ben Anschanungen geht nur nach und nach vor fich und halt befonders beim weiblichen Gefchlechte schwer. Jahre geben bruben bin, bis bie eingewanderte Grau einfieht, bag Chrante poll Linnen ein tobtes Rapital find, und im praftifden Ruchenofen ebenfo ichmachaftes Brod gebaden wird, als im Badojen von Riegeln ober Canbftein.

Mit der Zeit verschleißen die alten Kleider, die echt luremburgische sehip, der Kittel, wird nur mehr hinter dem Pfluge, wo er bequem ift, angezogen, man schafft sich einen Rock an; die Müte weicht dem Hute. Besonders schnell geht diese Metamorphose bei dem Mäden und jungen Frauen. Die Hande oder das kleine unscheinliche Hüchen, das sie mitgebracht, verschwinden ebenso schnell als der steise, wollene Rock und das bunte Umschlagetuch, d'sehnapplich. Mit affenartiger Geschwindigkeit wird aus der schlichen Bauerntochter eine "Dame", die sich und Demoreit's schem Muster zu kleiden sucht. Wir sagen "sincht", da Kleider wohl Lente, aber aus der drucken Pauerndirne über Nacht keine schlanke Jungser nuachen können.

Nach und nach wird der Grüne abgestreift und den Luxemburger kann man — abgesehen von der Sprache — von einem andern Deutschen nicht leicht mehr unterschieden. Freilich, ein Pautee ist er nicht geworden, aber wenn die Umbildung sertig, ist der Unterschied zwischen dem Luxemburger hier in Umerika und dem Luxemburger in der alten Heinath, ebenso groß — immer abgesehen von der Sprache — als hier zwischen ihn und dem Neuengländer. Der dem Euremburger angeborene, drüben oft verkünmerre Sinn sir Unabhängigkeit kehrt mit dem Wachsen seinen Wohlstandes zurück; er weiß, oder erfährt es bald, daß er mit den Besten politisch ebenbürtig.

Die freien Inftitution forbern augenirtes Auftreten ; ber Ginfluß eines Mannes hängt nicht von ber Große feines Geldbeutels ober bem Umfang feines Mifthaufens ab. Brei barf ber Mann bier feine Meinung auftern und ber Luremburger halt nie bamit hinter bem Berge gurud. nicht ichen barauf, mas Undere jagen, er gibt feine Anficht gum Beften, frei und offen, ohne Rudhalt. Der Umgang mit vielerlei Menichen ber verichiebenften Ctamme und Rationen ift belehrend. Der Comeiger ergablt von feinen Bergen, ber Friese von ben Triften und Mooren, ber Enroler tobt bie Eduten ber Beimath, ber Dftpreuge flucht bem Junterthum. Die geographischen Begriffe werben unferm guremburger flarer ; er fieht fich Die Weftaltung ber Yanber auf bem fleinen Echnlatlas feiner Tochter an und weiß am Gude mehr als Mancher, ber auf ben Banten eines Gymna: finms gernticht. Freilich bat bas auch feine Schattenfeiten. In ben Städten verflacht ber Charafter fehr leicht; auf bem Lande merben gmar auch die ranben Gefen und Ranten abgeschliffen, aber bas Gold ber guten Gigenichaften glangt nur um fo heller. Mit fcharfem Berftande faft ber Luremburger jowohl die Stammeseigenthumlichfeit ber Deutschen, als die Conderheiten anderer Mationalitäten auf und benutt fie gu harmlofen Echergen und Wigen, wobei er auch bie ber Stammesgenoffen mit Gefchid permerthet.

Im Allgemeinen wird hier viel früher geheirathet als in Europa. Der Luremburger jucht sich nicht gene die Lebensgefährtin unter den Töchtern anderer deutscher Etämme; er zieht die Luremburgerin natürlich vor und mit vielem Recht. Sie ist mit ihm eines Glaubens, sie hat mit ihm dieselbe Sprache, dieselben Sitten, er kenut ihre Arbeitjamkeit, den hänstichen Sinn und die Sparjamkeit. In Städten sind Heitstamkeit, den kuremburgern und Kranzösinnen nicht selten. Zwar trifft man hie und da einen Landesmann, der ein Mädchen eines andern deutschen Stammes heirathet, und diese Schen gehen noch an, meist unglücklich jedoch sind die Berbindungen zwischen Vuremburgern und Amerikaneriunen oder Itlanderinnen, glücklicherweise sind alles dies nur seltene Ausnahmen.

Auf bem Lande wird im Binter Brautschan gehalten und geheirathet; im Sommer hat der Farmer feine Zeit. Säufig und beliebt find die Doppetheirathen. Obidon die Ettern gerne sehn, daß ihre Söhne und Töchter sich nicht wegwersen, so kennt man hier den Hell-edsmann (Brautwerber) noch nicht, und macht auch keine Heil-edsmann (Brautwerber) noch nicht, und macht auch keine Beirath wegen eines "Moletomsrack", einer Hotte Wein oder vielleicht eines Schinkens rückgängig. Berächtlich— und nicht mit Unrecht — sieht man hier auf Kinder, die gegen den Willen der Ettern heirathen, was hier bei den laren Chegesechen sehr leicht ift.

Bei ben Sochzeiten auf bem Lande geht's bei ben Luremburgern zuweilen hoch her. Gir haben's ja auch meiftens. Alle Rachbarn aus

weitem Umfreis, fünfzig, hundert und noch mehr Berfonen, Deutsche und Englifde, Brifde und Bohmen werben eingelaben ; aber am meiften freut man fich, wenn viele Landsleute gu Gafte find. Die Tifche biegen fich unter ber Laft ber Speifen, Truthahn und Schinken, Galat mit Braten, Torten und Anchen, Raffee und Thee, Gemuje und Dbit, nichts fehlt. Auf ber Rirmes in einem "biden" Bauernhaufe geht's nicht jo bunt gu. Raturlich an einen Tifch, bas beift an eine Tafel, jo lange fie auch fein mag, geben bann bie Bafte nicht ; fie wird mehreremale nen befett und nicht felten fiben um brei Uhr Rachmittags bie Sausleute erft am Dable ; fie fommen Bei Tifch ift bie Unterhaltung gering; jeder fordert und nimmt. was ihm eben pagt; man ift ichnell und ohne viele Formalitäten. MIle Speifen, mit Musnahme ber Suppe, werben gleichzeitig aufgetragen. Dak es am Trunt nicht fehlt, verfteht fich von felbit. Bein gibt's felten, gwar ift etwas "wilber" für bie "Muhmen" ba, bie ihn mit Buder lieben, aber bes Bieres genug. Bei folden Belegenheiten werben oft erstaunliche Quantitäten vertilat.

Daß bei Beirathen Kurzweil getrieben wird, versteht fich von felbit. Ift eine band, eine Dufittapelle, irgendmo aufzutreiben, muß fie ber ; geht's nicht anders, thut's eine Stubenorgel, eine Beige ober eine Clarinette. wird getangt - wenn's ber Pfarrer nicht verboten bat. Das Berbot wird vom Imavolt mohl, wenn auch nicht gerne, respectirt. Und gefungen wird, Gie muffen ber halten, Die alten Boltelieber : Bring bağ es eine Luft ift. Gugen, ber eble Ritter ; Stheh' ich in finft'rer Mitternacht u. f. w. u. f. w. Beif Giner De comper Kuob De Feierwon ober die Lieber aus ben Dids'ichen Theaterstuden, friegt's fein Enbe, Alles nurelt mit, mas lurem: burger-bentich verfteht. Die Alten ruden bie Tifche in bie Eden und machen ein Spielden : Mensch ober Zwick für fleine Ginfate. Diejenigen, Die fich nicht am Tang und Spiel betheiligen, beschäftigen fich mit bem Befpreden ber politischen Greigniffe, preifen ihre Baule, loben bes Nachbars neneste Majdine ober unterhalten fich vom Land im Beften. reichlichen Nachtmahls machen in ber Zwischenzeit Bier und Ruchen bie Stannend betrachtet ber Englische ober ber Irlander folch eine Bodgeit; bem Deutschen ift bas natürlich nichts Renes. Raht bie Racht, fpannen die Griten an ; die Wagenburg im Sof wird fleiner und ift ber Morgenbittere getrimten, fahren bie Letten, wenn hoch im Dften bie Conne ftebt, früh beim.

In den Städten geht's bei den Hochzeiten steifer zu. Man sucht die Gäste aus. Ter Unfug des Geschenkgebens, der tief eingerissen und auch das Land schon bedroht, bringt Leute zusammen, die nicht zusammengehören und es bewahrheitet sich das Sprichwort: La où il ya du gene, il n'y a pas de plaisir. — Wo man sich genirt, amusirt man sich nicht. In den

Stäbten ist es bräuchlich, daß sich am Nachmittage das junge Baar im Brautsstaat photographiren läßt und eine Spaziersahrt macht; erst am Abend ist Empfang mit "Supper". Wer sich die Zeit nicht beim Biere vertreibt, fann in einer Ede gähnen, das steht ihm frei.

Rindtaufen gehen ruhiger vorüber, als zu Haus; man macht nicht wiel Wejens.

Anders ist's ichon bei Begrabnissen. Ter Luremburger halt auf eine anständige Bestattung; er sieht es gern, wenn sich viele Freunde einsinden nud der Zug groß wird. Ueber den Leichenschmans dürste sich Aler. Wiltsheim nicht beklagen; man speist die Gäste wohl und gibt ihnen zu trinken, aber von Migbrauch, wie ihn unsere Lorsabren trieben, ift keine Rede.

Da hier das Patronatssest der Kirche sich nicht zur Kirmes entwidelte, so ließ man die "Kirmes" doch nicht ganz fallen. Sie wird von den Familien hier an dem Sonntage gehalten, an dem zu Hause im Ort Kirchweihe ist. Bom Gemeindesest ift sie zum Familiensest gesunten, das mit einer tüchtigen Mahlzeit und Vier geseiret wird, und wozu die Nachbarn eingesladen werden. Wie bei der Hochzeit sehlt auch hier de barekesz nicht.

Den heiligen Nitolaus fennt die junge Generation nur mehr bem Namen nach. An Stelle des Bischofs mit dem Hosécker ift der Beihenachtsbaum mit seinen Gaben und seinem Lichterschmud getreten, doch mehr in der Stadt als auf dem Lande. Oftereier scheukt man zwar noch, doch sonftige Gelegenheitsgaben sind nicht üblich.

An schönen Sountagen fahren die Nachbarn nach dem Gottesdienst zum Besuch, nehmen auch wohl auswärts am Abendbrode Theil, sind aber meist bei Zeiten wieder zu haus, da der Arbeit genug am Abend und nächsten Morgen ist. Bei solchen Besuchen sehlt's gewöhnlich nicht am frischen Trunk, und nuß man das Fäßchen auch in den Brunnen oder die Cisterne hängen, damit der Inhalt kühl bleibe.

Im Allgemeinen ift ber Luremburger mäßig. Unterscheibet er sich auch vom Franzosen, Baier und Irländer dadurch, daß er gelegentlich ihren Nationalgetränken zuspricht, so bringen das die Lage und die Producte des Großberzogthums mit sich. Der Luremburger liedt in Gesellschaft zu trinken, und thut er 'mal des Guten zu viel, sind oft mehr die Fremde als der Turst die Schuld. Er verachtet den Sössel und verabscheut den heimslichen Trinker. Ta der Wein hier meist theuer und scheckt, der Branuts wein kein geselliges Getränke, so wird der Luremburger hier Biertrinker. Farmer, die durch unmäßiges Trinken und dessen Folgen zu Grunde gehen, trisst man hier unter den Luremburgern auch, sowohl als unter den andern Teutschen, sie sind glücklicherweise eine sehr, sehr seltene Ausnahme. Dann kömmt der Farmer hier nicht so hänsig zur Stadt, drüßen wohnt er meist im Dorf und im Schatten des Tannerreises. Mit den Luremburgern in den

Städten fteht's ichon ichlimmer, aber auch hier find die Berkommenen im Berhaltnig viel, viel feltener als in Europa.

Die abgesonderte Lage ber Farmer erschwert die Geselligkeit, die gegensseitige Hilfeleistung und den Schulbesind; aber sie bewahrt die Jugend auch vor vielen Uebeln. Als Schattenseiten derselben zeigt sich bei den jungen Lenten eine gewisse Unbeholsenheit, zuweilen etwas Nohes, wenn die Eltern nicht stark auf gesittetes Betragen dringen.

Ob mit dem Körperban der Luremburger hier durch die andern klimatiichen Berhältnisse eine Bandlung vor sich geht, das läßt sich natürlich noch nicht sagen. Gins ist sicher, die blühende Gesichtsfarbe schwinder schwinde schwie ich nicht sont wird ledern; die Francen gehen nicht so häusig in die Breite und verblühen schweller. Der Körperban der hier geborenen Generation schwin uns gestreckter, dem Pankee ähnelnder. Familienkrankheiten, die drüben so häusig durch die Schm unter nahen Berwandten auftreten, sind hier sast unbekannt. Die Mischung bessert das Blut und kräftigt die Constitution.

Mit den Augehörigen anderer deutscher Stämme kömmt der Luremburger gut ans; am besten mit den Mitteldeutschen, besonders den Rafsauern. Das hat seine guten Gründe. Wie der Luremburger ist der Mitteldentsche franklischen Stammes und offenen, sreien Wesens. Der Norddeutsche, bessen Charakter gegen die Angehörigen anderer deutschen Stämme mehr verschlossen, und der Hochdentsche mit seiner oft überderben Art, passen ihm nicht so gut. Der Desterreicher, ja der Böhme erinnert sich noch der früheren politischen Zusammengehörigkeit mit dem Luremburger.

Der burch Prengen's fortwährenbe llebergriffe in ber ehemaligen Bunbesfestung Luxemburg hervorgerufene Bag, gegen Alles Schwarzweiße hat fich in früheren Jahren auch bier noch häufig fühlbar gemacht und nicht felten gu Raufereien geführt. Bente ift Das anders. Dan hat einge= feben, bag unter prengifcher Regierung nicht allein Uebergriffe in Die Rechte fremder Ctaatsbürger, fondern in die heiligften Rechte ber eigenen Burger gemacht werben, und daß die Unterthanen nicht Schnib find, an Dem, mas die Regierung thut. Befonders beim Beginn bes bentich-frangofischen Krieges platten die Geifter aufeinander. Weiterblidende jedoch faben, baf burch bas Anfeben, bas Dentichland burch feine Giege in ber Belt gewann, auch die Luremburger profitiren mußten, da in den Angen des Amerikaners und bes Irlanders nicht allein ber Grogpreuße, fondern Jeder, ber fich ber beutschen Sprache bebient, als German gilt. Mit bem Umeritaner fommt unfer Landsmann noch fo leidlich aut ans, boch ift er auf der Sut por ihm. Richt fo mit bem Irlander. Trotbem ber Ire fein Glaubensgenoffe ift. hat beffen Charafter boch Seiten, Die ben Dentschen im Allgemeinen von ihm fern halten.

Whiteday Google

Der Luremburger gilt durchgehend als guter Nachbar; er halt feine Fenzen in Ordnung, lagt fein Bieh nicht herumstreifen, ist hülfreich und gefällig. Durch alles Das wird Streit und Zant vermieben.

Wir fügen zum Schluß dieses Napitels noch einige Ersahrungen bei, bie ber langjährige Reisenbe ber "Gazette", herr Alfred Nütten, machte, und die wir Wort für Wort bestätigen können. Go schrieb er in einer Correspondenz ans Detroit:

"Jedenfalls kennt an irgend einem Ort der Luxemburger meift alle seine daselbst wohnenden Laudsleute, und hat man erit einen getroffen, so sit es leicht, die Abresse der llebrigen zu erlaugen. Tadei habe ich noch die andere merkwärdige Ersahrung gemacht, daß die Luxemburger sich nicht nur nutereinauder gut keinen, soudern auch von der sibrigen Bevölkerung als solche gekannt werden, und daß dann ihre Zahl meist doppelt so hoch angegeben wird, wie sie in Wirklichkeit ist. Wo ihrer zehn sind, wird gleich zwauzig gesagt, und wo gar sünfzig sind, heist es, der Plat bestände ganz aus Luxemburgern. Es sit dies ein Beweis, daß der Luxemburger sind Sache stells manubar vertritt und einer in den Augen anderer Nationen sür wwei ähltt."

Als vollgüttiger Luremburger gilt nicht allein berjenige aus dem Großherzogthnun, nein auch der deutschiende Luremburger aus der belgischen Provinz Luremburg. Erft heißt er sich dem Fremden gegenüber ein Luremburger, und dann erst macht er die erläuternde Bemerkung, daß er aus der Provinz sei. Der Ballone dagegen ist voll Belgier. Der Einwanderer aus der ehemaligen luremburger Eisel und vom gå (Gau), zwischen Saar und Mosel, edenso wie der Lothringer, hat die Stammesangehörigkeit sast vergessen; nur die Sprache erinnert ihn daran.

### Rapitel XI.

# Die Consularfrage.

Die Angelegenheiten zwischen ben einzelnen Staaten werben burch bie biplomatischen Corps, die Handels: und Geschäftsinteressen zo. durch die Consulate besorgt. Danernde diplomatische Vertretungen können nur größere Staaten unterhalten, und bei den leichten und schnellen Berkehrss mitteln sind sie heute zum thenern Lurus geworden. Daß, abgesehen von der Kostspieligkeit, zwischen dem kleinen, eingezwängten Luremburg und der großen, übersecischen Republik eine gegenseitige diplomatische Vertretung ein

Unfinn ware, brauchen wir wohl nicht zu erläutern, es fei denn, daß durch Misitärattaches die beiderseitige Kriegsmacht ausspionirt werden sollte. Anders steht es mit dem Cousulardienst. Der ist eine absolute Rothwens digteit. Es sind Handels: und Zollangelegenheiten zu regeln, Erbschafts: und Familienverhältnisse abzuwickeln; man braucht Auskuuft, hat Personen aufzusuchen u. s. w. Wer anders soll dies thun als die Consuln? Was die Union andelangt, so hat sie für ihre Angelegenheiten drüben gesorgt, wie der Anhang zu diesem Werke beweist.

Unders fteht es mit bem Großherzogthum. Rum flaren Berftandnig muffen wir hier weiter ausholen. Bis por bem Ausbruch ber beleischen Revolution hatte Luremburg als ein Theil ber Rieberlande ben Rugen ber biplomatifchen Bertretung und bes Confulardienftes biefes Landes. Belgien felbftftandig mard, und bas flache Land bes jetigen Großherzogthums belgifch mar, beanspruchten die Luremburger ben Schut und Die Bulfe biefes Landes, mahrend fur die Stadt Luxemburg Alles beim Alten Rach Abtrennung ber jetigen Proving Luremburg murbe burch ben Londoner Bertrag vom 19. April 1839 bestimmt, bag Solland Die biplomatifche und Confular: Betretung bes Großherzogthums übernehme. blieb fo, bis die luremburger Frage 1866 auf's Tapet fam. landische Regierung, fürchtend, fie tonne in politische Bermidelungen gerathen, fah nie gerne, bag bie hollanbifche und incemburgifche Rrone auf einem Gie mar gu jener Zeit bereit, die Berjonalunion ber beiben Saupte rubten. Lander gu Bunften Frankreich's ju lojen, wenn es ber Konig Großherzog Bilhelm III. zugegeben hatte \*), und gab 1866 bie Bertretung ber Lurem: burger im Auslande ploglich auf. - Auf bem am 11. Mai 1867 gu London abgehaltenen Congreft, auf bem Luremburg ju einem neutralen Ctaat ertlart ward, tam auch die Bertretung bes Großherzogthums nach Außen gur Sprache, und von nun an ward es burd - man lache nicht - burch ruffifche Befandten und Confuln reprafentirt. Go wenig Rugen auch Die Luxembnrger aus biefer Bertretung gogen, und zu jo mancherlei Rlagen fie hier in ben Bereinigten Ctaaten Unlag gab, fo ning man Rugland benn boch bantbar fein fur bie Gefälligfeit, und eine ruffifche Gulfe ift benn boch noch immer beffer als gar feine. Dag bies auf bie Dauer nicht angebe, fah man in Luxemburg Seitens ber Regierung wohl ein ; aber an eine reelle Lofung ber Confularfrage fur bie Bereinigten Staaten, gemag ben von bier aus gegebenen Rathichlagen, wollte man nicht beran. Der mit ben ans: wärtigen Angelegenheiten betrante Staatsminifter von Blochaufen hatte eigene Plane, Die nicht bem Beile bes Landes, fondern feinen eigenen Inte-

<sup>\*)</sup> Die Ansicht, als habe Wilhelm III. das (Großberzogthum an Frankreich abtreten wollen, ill eine gänzlich faliche. Beweis des (Cejagten liefert actenmäßig E. Servais in seinem Werke: "Le Grand-Duché de Luxembourg et le traité de Londres du II. Mai 1867. Paris. 1879."

reffen bienen sollten. Er wollte, so hieß es, höher hinaus, und zu bem Zwecke bachte er sich das hollandische Ministerium gunftig zu ftimmen. Dazu gab es kein besseres Mittel als die seit langen Jahren schwebende hollandische Schuld, eine Forderung von 11 Millionen niederländischer Gulden, welche Luremburg an Holland zu gut hatte, und die bei Lösung der Personal-Union für die Niederlande sehr gefährlich werden konnte. Zwar wurden Gegensforderungen geltend gemacht, aber sie waren nicht stichhaltig, was die holländischen Minister wohl einsahen. Bon Blochansen baute darauf seinen Plan.

Rach bem Tobe bes Bringen Beinrich ber Nieberlande erachtete er Die Beit gefommen, Die Leiter anfauftellen, auf der er gum Umte bes Statt: halters emporgniteigen gebachte. Er arbeitete baranf bin, Die hollanbifche Schuld mit bem naffen Schwamme wegznwifden. Er fnupfte Unterhandlungen mit bem Ministerium im Sagg au, und fo tamen am 7. Nannar 1880 zwei Bertrage gu Stande. Gemag bem einen wurden die beiderseitigen Forderungen aufgegeben, gemäß bem andern follte Solland die biplomatifche und confularifche Bertretung bes Großherzogthums wieder übernehmen wie Die Generalstaaten genehmigten ben ersten und verwarfen ben Grit als Minister van Lynden ber Rammer gu zweiten biefer Bertrage. bedenten gab, daß die Rentralität des Großherzogthums von den Große machten garantirt fei und Luremburg erlaubte, ben Bertrag babin auszulegen, daß man die Bertretung nicht als eine Berpflichtung, jondern gewij: fermaken als eine Befälligfeit angebe, Die nicht obligatorisch und jebe Minnte widerrufbar fei, hießen die Generalstaaten and ben zweiten Bertrag Gegen den Rath meifer Manner und im Biderfpruch mit ben mahren Intereffen des Landes hatte auf das Drangen bes chraeizigen Ctaatsminis fters von Blochanfen eine viel gn gefügige Mehrheit ber inremburger Rammer nichts Giligeres zu thun, ale bie beiden Bertrage gu billigen. von Blochanfen an bas Ersteigen ber Leiter benten, Die nicht lange nachher unter der Laft der Borfenjobberei mit Actien der Bring Beinrich-Gifenbahn jäh brach.

Rach Ratisication der beiden Berträge lud die holländige Regierung ihre diptomatischen und Consular-Agenten im Austande ein, da, wo keine luremburgische Vertretung eristire, den Unterthanen Luremburg's ihren Beistand zu leihen und deren Juteresse auf dieselbe Art, als wenn es sich um niederländische Unterthanen handele, in Schntz zu nehmen, solglich ihnen alle Hüsse und allen Beistand zu gewähren und ihnen alle Dienste zu leisten, die nach den zu Kraft bestehenden Reglementen und Instructionen im gleichen Falle niederländischen Unterthanen zu leisten sind. Wir können die Bestimmungen in Vetress der königlichen Legationen in Brüssel, Paris, Berlin und Wien übergehen, da sie nicht in den Rahmen unserer Arbeit

gehören, nuffen aber noch hinzusugen, daß der den Luremburgern durch die hollandischen Agenten bewilligte Beistand kostenfrei ist, ansgenommen die durch die niederländischen Reglemente vorgeschriebenen Taren, Erstattung von Borichiffen oder Kosten, welche die Agenten der Niederlande im luremburgischen Juteresse zu machen haben. So steht die Sache heute. Die luremburger Interessen in den Bereinigten Staaten sind in den Händen des niederländischen Gesandten in Wassington und der Consularbeauten der Niederlande in den verschiedenen Städten der Union.

Die meisten Luremburger, welche im Austande weilen, befinden fich in Belgien, Frankreich und ben Bereinigten Staaten. In Belgien und Frankreich find fie consulariich und in Franfreich auch durch einen Weichaftstrager fogar Bir haben nichts bagegen, es ift nothig. diplomatifch pertreten. Landoleute in ber Union hat man nicht fo väterlich geforgt; für bie war ein Bon benjenigen Enremburgern, Die fich ftiefmütterlicher Schut genugenb. als Burger unter Die Schwingen bes amerifanischen Ablers begaben, fprechen wir nicht; bie find gut geborgen; wir fprechen von ben Landsleuten, bie hier eine beffere Butunft juchen und noch nicht Burger find, es nicht werben wollen ober merben fonnen. Befanntlich find, um amerifanifcher Burger gu werden, im allergunftigften Falle funf volle Jahre erfordert, oft bauert es aber langer, ehe man fich zu bem michtigen Schritte entschließt. ber gangen Beit bleibt jeder Ginmanderer auf die Silfe und ben Beiftand bes Ra, biek es von jeber : Solland (Rukland) (Beburtslandes angewiesen. Lächerlich! Bertritt auch Solland bie pertritt auch Lurentburg brüben ! Intereffen bes luremburger Sanbels ? Unfinn ! Die hollandifchen Con: fuln in ben Safenftabten haben Anderes ju thun, als fich mit ben Intereffen ber Stieffinder gu beichäftigen. Bar eine eigene confularifche Bertretung ber Luremburger in Baris nothig, ift fie es in ben Bereinigten Ctaaten Aber in Luxemburg mar man von jeher in biefer ficherlich noch viel mehr. Frage mit Taubheit und Blindheit geschlagen, babei oft voll bofen Billens.

Am größten ist natürlich die Gefahr für den Ansländer, wenn im Lande seines Tomicils Krieg ansbricht. Und er brach hier aus, der schreckliche Bürgerkrieg. Als der Norden Truppen aushob, wurden Luremburger, die keine Bürger waren und keinen Geschmad am Kriegsgetümmel hatten, in die nördliche Armee gepreßt, nicht einzelne, nein hunderte, und mancher Luremburger aus Wisconsin, Minnesota und Jowa kann hente noch davon erzählen. Die es konnten, entwichen dem Prososmarschall, da sie sich nicht als dienstpflichtig betrachteten; andere wandten sich an ben holzsändischen Gesankten in Bashington und an holländische Consuln. Selten kann Antwort. Noch andere sprachen die Hille preußischer und belgischer Consuln au, ohne Ersolg natürlich, die Herren hatten keine Jurisdiction. Wie wander Gepreßte wußte mit in's Feld, der vielleicht in einem süblichen

Gefängniß verschmachtete. Wievieler Knochen bleichen noch heute auf ben Gesilden des sonnigen Subens? Wir wissen es nicht. Wie mancher Luremburger hätte aus der blauen Zwangsjade gerettet werden können, wieviel Elend ware verhindert worden, hätte die heimathliche Regierung einen Mandatar herübergesandt, statt den Schutz von Leib und Leben Männern zu überlassen, die vielleicht gejubelt hätten, wenn die Union zertrummert worden wäre. Und noch viel schlimmer als im Norden ging's im Süden, wie das Kapitel "Die Luremburger im Bürgerkriege" beweist.

Die unfelige Rebellion ging ju Ende. Die Truppen fehrten beim. Die Auswanderung aus Guropa muchs mehr und mehr; das Großherzog: thum lieferte fein Contingent bagu. In ber Rammer fam die Rothwendigfeit eigener luremburger Confuln fur Die Union auf's Tapet. Da trat Die "Luremburger Gagette" in's Leben. Gleich in ben erften Rummern fam Die Confularfrage gur Sprache; es ward eine Maffenpetition an Die Regies rung in Luremburg vorgeschlagen und Rlagen gegen bie ruffifchen Confuln, Die gu jener Beit Die Bertretung hatten, erhoben. In vielen Artifeln wurde die Rothwendigfeit luremburger Confulate bejprochen, bargethan, bak ihr Ruben in größtem Dage bem alten Baterlande ju gute famen, daß für folde Agenten Renntnig von Land und Leuten huben und bruben nothig fei. und fie breier Sprachen machtig fein mußten. Die Maffenpetition marb zwar als zwedmäßig, aber als zu zeitraubend anerfannt. Man ichlug einen andern Beg ein ; man berief auf ben 15. Februar 1872 eine Beriammlung nach Dubuque, und trot eines ichenflichen Wetters fanden fich Delegaten aus ben meiften westlichen Staaten ein. Rector 3. M. Flammang von St. Donatus prafidirte ber Berfammlung. B. Galenting jungirte als Cefretar. Dan ernannte ein Comite, bestehend aus Gug. Thein aus Den Trier, Minn., B. Beuert aus St. Donatus, J. A. Roob und B. Nids aus Dubugue, um paffende Manner in Borichlag gu bringen und die Cache ju betreiben. Der Ausschuß entichied fich fur ben bamaligen Rebafteur ber "Gagette", 3. A. Roob, Dis. Gonner und Th. Altman. Man ichlug biefe Manner ber Regierung in Luremburg vor, die noch nicht fo viel Anftand batte, bas Coreiben zu beantworten, ja nur ben Empfang angnfundigen. Doch bie Angelegenheit marb in ber Beimath bejprochen. Das "Lurem: burger Bort" ließ fich zu Bunften eines amerifanifchen Confulates boren. und es fam foweit, daß bei ber Rammereröffnung Ende 1872 bie Thronrebe bie Angelegenheit ichuchtern berührte. In ben Sectionen ward barüber verhandelt, und bei ben Debatten erflärte Berr Staatsminifter Gervais bie Confularverwaltung in Amerika für ichwierig. Er mar ber Anficht, bag vier Confuln ernannt merben mußten, je einer in Bavre und Antwerpen, einer in New Port und einer im Junern. Befondere Angit hatte ber Regierungspräfident por den Ausgaben, Die er auf 8000 Franken jährlich

schütte. Imm Schluß betonte er ben russischen Schut. Die Deputirten Herr Dr. B. Eischen und Demunger traten träftig auf. Her Eischen hob hervor, daß von 20,000 Luremburgern, die in der Union seien, nicht ein Viertel das Bürgerrecht besäße, und sie Schut haben sollten; dann sehte bie legalisirende Behörde, und man musse fich au Bantiers und Zeitungssichreiber wenden, wenn man Auskunft wönische. Er betonte, daß in Dubnque drei Mann vorgeschlagen werden seien, und sich sähige Leute sänden. Herr Demunger unterstützte Gerrn Eischen, und sich sähige Leute sänden. Herr Demunger unterstützte Gerrn Eischen bestens, nid auch er erachtete es nöthig, Consultn in den Ginschissischen Mussen. Am 21. Jannar 1873 gingen diese Tebatten vor sich, am 23. kam das Memorial, das vom erwählten Comite in Tubnque ansgearbeitet worden war, au. Tabei blied's einstweisen. Toch das Comite ruhte nicht. Um 11. Detober desselben Jahres trat es wieder zusammen, sprach den Herren Eischen und Temunger seinen Tank ans und beschloß, ein Gesuch an die Kannner zu richten.

Die Thronrebe, mit der die Kammer am 4. Rovember 1873 eröffnet ward, erwähnte der Consularangelegenheit nicht. Auch bei den Kammers bebatten ward fie nur vorübergehend erwähnt; es hieß, man könne keinen passenden Mann sinden. Tagegen tauchte in der "Gazette" vom 21. Januar 1874 der Borschlag auf, die suremburger Regierung solle sich von einem hier angesiedelten, kenntniskreichen Mann als Spezials Commissa Bericht erstatten lassen.

Bei ber Beiprechung bes Staatshanshaltes Ende Dezember 1874 fragte die Centralfection, wie es mit ber Confularangelegenheit ftande. Der Staatsminifter theilte baraufhin mit, bag er fich, jedoch ohne ein Resultat, mit ber Angelegenheit beschäftigt habe. Man begreife, jagte er, bag bie Regierung Niemanden zum Confuln ernennen tonne, ben fie nicht fenne. Er habe über verichiedene Berjonen Austunft haben wollen; boch fei es ichwierig fie zu erhalten. Die Confuln mußten fehr umfichtige Leute fein, damit die Staatsfinangen nicht in Mitleibenschaft gezogen würden, alle Ungufriedenen möchten auf Staatsfoften ihre Beimath gurud expediirt merben." Das aljo mar bie Angit, bag man nicht naber an die Sache heranwollte. Gin anderer Grund ward verichwiegen, ber nämlich, daß man fürchtete, die Auswanderung gu forbern. Die "Gagette blieb barauf die Antwort nicht ichulbig. Gie ichrieb in ihrer Dr. vom 6. Januar 1875, "daß viele Luremburger in die Beimath gurudfehr: ten, aber nicht aus Ungufriedenheit mit ihrem Loofe, fondern weil fie fich fo gut ftanden, daß fie die Reife bezahlen konnten. Wer gewöhnlich aus Ungu: friedenheit in die Beimath gurudgutehren muniche, feien Diejenigen, die nicht arbeiten wollten ober fonnten. Ihrer feien, Gott fei Dant! nicht fo viele, baß fie bie großherzoglichen Finangen gefährden würden, auch wenn man fie alle auf einmal auf Staatsfosten nach Guropa transportire", hieß es in bem Artifel.

Co fam bas Jahr 1876 heran, ohne bag in ber Angelegenheit ein Un Die Regierung bes Großherzogthums weiterer Schritt geichehen mar. war die Ginladung ergangen, mit ben Producten ihres Gewerbfleißes Theil zu nehmen an ber Weltausstellung, Die zu Philabelphia bei Gelegenheit ber Beier bes hundertjährigen Bestandes ber Republit statthaben follte. ward mitgetheilt, daß im Falle die luremburger Regierung feinen eigenen Commiffar fende, fur Reprajentationstoften, Uebermachung u. f. w. \$400 per Aussteller berechnet murben. Da mehrere Industrielle, welche bie Ausftellung zu beschicken wünschten, fich an die Regierung wandten, fam in ber Rammerfitung vom 7. Januar 1876 bie Cadje gur Sprache. bie Reprafentationstoften gn bod und faßte ben Befchluß, einen eigenen Commiffar hingufenden, ber benn auch einen allgemeinen Bericht über bie Lage ber Luremburger in Amerita, über bie Mittel ftanbige Begiehungen zu erhalten und über bas Ergebnig ber Ausstellung einreichen follte. Die Debatten bei biefer Gelegenheit zeigten, daß ber Bericht über bie Lage ber Lurentburger in der Union die Sanptfache, die Unsftellung aber erft in zweiter Reihe fame. In ber Rummer ber "Luremburger Gagette" vom 8. Februar 1876, in ber ber Rammerbericht ericbien, prophezeite bie Redaction ein Fiasto, ba die Debatten gangliche Untenntnig ber Lage zeigten. mandten uns fchriftlich mit ber Bitte an ben unterbeffen an's Ruber gelang: ten Staatsminister von Blochausen, ihm vorstellend, bag, tropbem Opfer von und erforbert maren, wir geneigt feien, als Commiffar gu fungiren und wir aus Liebe gur Beimath unfern Ctolg baran feten murben, bem alten Baterlande Die besten Dienste zu leiften. Reine Untwort. minifter hatte einen anten Freund bruben, ben er megichaffen wollte. Es war einer jener Männer, von benen man fagt : Gott behüte mich por meinen Freunden, vor meinen Teinden taun ich mich felbft fchuten. allein, bag von Blochanfen froh mar wie ein geplagter Familienvater, ber bas mauvais sujet tos wird, auch bie bem Ministerium feindlich gefinnte, fogenannte "Erzpartei", fab ihn gern fcheiben. Go fam François Berger Beife Manner ichüttelten in ber alten als Commiffar gur Ausstellung. Beimath die greifen Baupter. Dem Staatsminifter naheftebende Berfonen bezeichneten bie Ernennung als einen fcmeren Diggriff. Fr. Berger, ein abgewirthichafteter Gründer, der mit der Caisse commercielle et industrielle de F. Berger & Cie, viele Luremburger efelig hereinfallen ließ, ber, mehr Belgier als Luremburger, nach feiner Naturalifation fich burch Mittel in bie Rammer gu bringen wußte, die ber Intelligeng ber Dreifig Franken-Manner fein gunftiges Bengnig ausstellten ; er, ber mit von Blochaufen ber "Grapartei" Opposition machte, und mit bem Staatsminister gur Beit bie

Bande in ben blutigen Phillippart'ichen Grundungen, von benen er gu viel mußte, und in ber verfrachten Nationalbant batte, biefen Mann fandte man als Commiffar bes Großherzogthums gur Beltausstellung nach Philadel-Heber Berger's Borleben mar bier gar wenig befannt - auch uns phia. Man fdrieb uns aus ben Burcans ber heimathlichen Regierung nicht. bittend ihm hulfreiche Sand gu leiften, ba er ber englifchen Sprache gar nicht und ber bentichen nur wenig mächtig fei. Wir thaten, mas mir fonn: Muf beffen Thatigfeit mabrend ber Ausstellung tommen wir in einem andern Rapitel gu fprechen. Da burch De Lennenger (Dis. Silger) von Belena, Montana, in ber "Gagette", Dr. vom 25. Januar 1876, eine Berfammlung ber Luremburger angeregt worden war, ward biefelbe auf ben 7. und 8. Juni benn auch berufen, und es fanden fich am Mittmoch nach Bfing: ften eine aute Ungahl Landoleute im Burean ber Möbelhandler Gebruder Rieffer und nachsten Tages auch bei Berrn Sad in Philadelphia gufammen, mo die Confulgrangelegenheit mit dem Commiffar febr eingehend beiprochen Bir felbit thaten naturlich Alles, um bem Manne im Intereffe unferer Landsleute beigufteben und ihm Auftlarung gu geben, nicht meniger andere Landsleute, befonders Berr &. M. Rieffer. Rach ber Ausstellung eröffnete Berger gang ploblich mit und eine viel lebhaftere Correspondeng und bat uns burch ein Schreiben vom 26. November, angufündigen, bag er die luremburger Unfiedlungen befuche, fragte Rath, an wen er fich überall ju menben habe und bat uns, befannt ju machen, baf er bie Reife gleich Wir thaten bas mit Beranngen. Mun murben Unftalten getrof: fen ben Bertreter Luxemburg's murbig gu empfangen. In größeren Orten, wo viele Landsleute waren, bilbete man Empfangscomites, ftritt fich brum, wer ihn zu beherbergen die Ghre habe ; es mar ein mahrer Inbel. Der Wer nicht tam, mar Fr. Berger. Freude folgte Leib. Auch auf uniere Briefe folgte ploblich feine Untwort mehr. Endlich erfuhren wir, bag er gefährlich in Philabelphia erfrantt fei und baber bie Reife binausgefchoben Bir glauben heute nicht mehr an bie Krantheit, sondern find ber Unficht, bag finanzielle Schwindfucht zu Grunde lag. Ilm jeboch bem Bericht bes Ausstellungs:Commiffare eine gute Bafis gu geben, verfagten wir im Auftrage bes mit ber Betreibung ber Confularangelegenheit betran: ten Comites eine Maffenpetition an Die Rammer. Da &. Berger nichts mehr von fich hören ließ, ging bas Dokument, bas er mit nach Luremburg nehmen follte, mit etwa 2700 Unterschriften versehen, am 2. Februar 1877 Der Bittichaft lag eine Rarte ber Bereinigten Gtaa: nach Luremburg ab. ten bei, auf ber die luremburger Unfiedlungen bezeichnet und bie Bahl ber Luremburger in ben einzelnen Staaten muthmaflich angegeben mar. einem beigefügten Briefe ward Rlage geführt, bag ber Commiffar bie Rund: reife nicht angetreten. Um 26. Februar tam bas Befuch vor bie Rammer

und von Blochaufen theilte mit, baf bie Confularfrage ichnell ihrer Grlebis gung entgegengehe. In unferer Offigin trafen täglich Briefe ein, fragend, mo &. Berger mare. Bald bieg es, er fei im Rifth Avenue-Botel in Nem Port, bann mar er in Philadelphia, bann grundete er ein Confulat in Gin por uns liegender Brief von D. F., dd. 20. Marg 1878 theilte uns mit, daß Berger mit bem Unite formlich feil ging ; in New Port bot er feinen Ginflug für \$100, in Philadelphia gar für \$500 aus. Schmach, wenn's mahr ift ; boch tonnen mir taum zweifeln, ba ber Briefichreiber als mahrheitliebend befannt ift. Much an feine Freifahrten auf ben Gifenbahnen wollen wir nicht glauben. Roch bis gum 14. Juli wußten mir nicht, wo ber Commiffar fei ; ba fest uns ber Brief eines gemiffen Gomes aus New Dort in Reuntnig, Fr. Berger fei in wichtigen Ungelegenheiten nach Baris abgereift und die Schiffsliften bes Dampfers "Bille de Baris" befta: tigten die Rachricht. Auch in Guropa mußte man nicht, wo ber Commiffar Da er feinen Canton nicht in ber Rammer vertrat, trug ber Gemeinderath von Arsborf am 26. Juli um Abfebung Berger's als Depu-Es marb eine gerichtliche Untersuchung angeordnet und burch Protofoll vom 25. Ceptember ftellte ber Gerichtsvollzieher Reifers feft, bag Ar. Berger fich nicht im Luremburgifden aufhalte, fein Wohnort unbefannt, boch muthmaglich in Baris jei. Man war nahe baran, bas Manbat als Deputirter verfallen zu ertlaren, als ber Langgesuchte ploplich in Lurem= Da die Neumahl bevorftand, fuchte er fich wieder bei feis burg auftauchte. nen Bahlern in Gnaben gu bringen. Gr gab ein Gaftmabl in Rebingen. mogu er alle Burgermeifter bes Cantons einlub - es erichien nicht ein ein: giger. Berger verfprach bem Canton Strafen und Gifenbahnen und gebehr= bete fich wie ein Bascha mit 7 Rofichweifen. Unterbeffen mar er (1. Darg 1878) proviforifch mit ben Funttionen eines "General-Confuls" bes Großherzogthums betraut worden und hatte am 31. Mai Geitens bes Brafiden: ten ber Bereinigten Staaten bas Grequatur erhalten. Diefe Ernennung erregte fein geringes Auffeben, ba ber Staatsminister noch unter ben bunfeln Bolten ber Phillippart'ichen Angelegenheiten ftand. Es marb nochmal flar, bag v. Blochaufen Berger nicht vor ben Ropf ftogen burfte ober wollte, und er feiner gerne los mar. Batte fich ber neue General-Conful in 1877 nicht um bie luremburger Intereffen getummert, in 1878 that er es erft recht nicht. Gein Aufenthalt mar wieder zur Mythe geworben, murbe boch mitgetheilt, daß man ihn in St. Louis, Mo., als Rellner hinter'm Schanttifche gefeben.

Dann tam Licht in Die Gache !

Eines Sonntags Morgens gingen und Stöße von Bostarten, Zeistungsausschnitten, Briefen zu, melbend, daß Fr. Berger mit ber Tochter bes Commodore Banderbilt, Wittme Mary A. Le Beau, getraut werde, was

bann auch burch einen Prediger ber Episcopalfirche am 3. Tezember zu Millburn, N. D., wirklich geschah. Die Bekanntschaft hatte er vor zwei Jahren in Saratoga gemacht — also zur Zeit der Ausstellung — und dort soll bie Wittib sich in den phantastisch uniformirten Berger vernarrt haben. Der Millionen der Wittib wegen hatte sich der Gründer durch die Trauung, welche der Prediger der Episcopalkirche vornahm, ercommunicirt. Non olet! Die Herath warf ein elektrisches Licht auf Berger's mysterisses Gebahren. Er betrieb die Freierei im Geheimen, damit der Wittwe Le Beau die Augen nicht jäh geöfsnet werden möchten.

Auch in Europa machte die Heirath kein kleines Aufschen. Des Mannes Uebermuth kannte nun keine Grenzen mehr; er erklärte sich als den größten "Citoyen", den das Land je hervorgebracht, er brüstete sich damit, daß er seinen erzürnten Gläubigen der Caisse. commercielle et industrielle das Geld mit Zinsen in's Gesicht schmerbe, — was aber die heute noch nicht geschah, — daß er einen Train führe, der denjenigen des Prinzen-Statthalters in den Schatten sehen folle und bergleichen Widdingen. Wir sind kein Prophet, und auch nicht der Sohn eines Propheten, aber wir weissagten, daß, sobald die Le Beau seiner überdrüfsig werde, sie ihm den Lauspaß gebe, — und so geschah's. Heute lebt er getrennt von ihr, ob geschieden, wissen wir nicht, in London.

Die consularischen Angelegenheiten ber Luremburger in den Bereeinigten Staaten drückten F. Berger nicht; die Geschäfte that das Bankhaus H. E. W. Maly & Co. in New York. Bon Blochausen's Gegner in der Kannner waren aber nicht zufrieden, sondern frugen, od Berger's Amt eines General-Consuls mit seinem Deputirten-Mandat vereindar sei. Der Staatsminister vertheidigte den Genossen, so gut es ging, sagend das Amt sei ein Chrenamt, F. Berger habe keine Spesen berechnet, keine Diäten, nur Reisekoffen ze.

Nach seiner Wiederwahl für den Canton Bianden ward bewiesen, daß Berger bei einer neuen oberfaulen Gründung Domicil in Paris erwählt, und er nicht Luremburger mehr sei. Die Wahl ward nicht validirt.

Am 22. März 1881 ward Berger "ehrenvoll" entlassen mit dem Titel eines "General-Consuls". Es war der lette Liedesdienst, den der Gründer dem Gründergenossen erwies. Holland hatte unterdessen wieder die diplos matische und consularische Bertretung des Größherzogthuns übernommen. Zedoch sam in 1883 auf's Neue die Frage in der luxemburger Kannner auf. Bon Blochausen verstieg sich dei der Gelegenheit zu offenbaren Flunkereien. Die Klagen gegen die holländische Bertretung warf er ein, rührten von Leuten her, die gerne auf Kosten der Regierung in die Heimath zurücklehrten, schlug die Lärmtrommet darüber, daß es dem niederländischen Consul in

New Pork gelungen sei, einen seit zehn Jahren verschossenen Luremburger aufzusinden, den auch der frühere General-Consul vergebens gesucht hätte(!). Den Hanptstich spielte er damit aus, daß er vorgab, es sei schwer Lurems burger zu finden, welche die nöthige Honorabilität befäßen, die Interssen ihres Vaterlandes vertreten zu können. Freisich, unter den Luremburgern in der Union sind "Honorabilitäten", wie ein Albert Berger in Wien, ein F. Berger und ein Baron von Plochausen setten, Gott sei Dant! aber ehrliche, fähige, heimathliebende Luremburger sindet man auch beim Sonnenlicht nicht, wenn man sie nicht finden will.

Im solgenden Jahre 1884 gab Herr J. Merich von Louisville, Kenstudy, sich nochmals die Mühe, die Nothwendigkeit eigener luremburger Consulu in commerzieller Sinsicht zu beweisen, beleuchtete die ganze Angelezgenheit auf's Neue, doch ohne den geringsten Erfolg.

Hoffentlich lernt man einmal einsehen, daß eine eigene consularische Bertretung turem burger Juteressen in den Bereinigten Staaten dem Großherzogthum fast aussichteiblich zu gut kömmt, der Unabhängigkeit des Landes Ausdruck gibt, und bessen commerzielle Interessen fördert. Gin Consul oder Generals Consul in Mem York, ein Consul im Besten, ist Alles, was nöthig ist. Berufsconsul brauchen das auch nicht zu sein. Wenn die holländischen Consult als Schreiber, als Kaussenten u. s. w. genügend "honorabet" sind, müßten luremburger Consulta dann etwa eine lange Uhnenzreihe haben? Ja, könnte man die avocats sans cause gebrauchen, ein Tupend Consulta wäre nicht zu viel.

Man merte sich Das in Luxemburg wohl. Die hollandischen Conjulu genügen absolut nicht. Sie verstehen meist kein Wort Deutsch oder Französisch, und Hollandisch oder Englisch kann im Großherzogthum nicht viel helfen.

Und was würde in New York ein luxemburger Bertreter die Eingewans berten schützen? Gott sei Dank! ba ist herr Reuland, er hilft Deneu, die sich an ihn wenden, als Bertrauensmann des St. Raphaels: Bereins sogar besser, als es ein Consul thun könnte.

Und was dann, wenn Landsleute in Noth und Bedrängniß kommen, wie wir das z. B. schon zweimal so eclatant in Chicago sahen? Half der hole ländische Consul den Unglüdlichen? Mit nichten! Das Wenigste, was der schlimmste Berbrecher beauspruchen kann, ist ein rechtsgemäßer Brozeß. Da war im Unfang 1882 ein gewisser Johann Beter Gales, der Gemeinde Bellenstein ortsangehörig. Bürgermeister und Pfarrer stelleten das Zeugniß aus, daß er (Gales) "ein Mann von sehr

beidrantter, geiftiger Fähigteit, bem Blobfinn nahe, beffen geiftiges Bermögen nicht hinreicht, Die Tragweite feines Weftanbniffes zu murbigen, ebenfo als fein Berftand eine gute ober boje That bemeffen fann und aus einer Familie frammend, wo ber Blobfinn er blich ift". Diefer 3biot beging in Evanfton bei Chicago einen Mord, ber noch bente buntel ift. Der Staat gab ihm einen Rechtsbeiftand, und ber gewiffenlofe Movotat, um fich bie Cache furg gu machen, rieth Gales, fich ohne Beiteres ichuldig zu ertlaren. Der that's und mard gum Tobe burch ben Strang verurtheilt. Die Luxemburger in Chicago manbten fich an ben hollandischen Conful um Bulje; umfonit; fie baten ihn, fich beim Gonverneur um Gnabe fur Gales zu verwenden; umfonft. Bertreter der Luremburger rührte feinen Finger. Gin neuer Brogeg ward natürlich nicht bewilligt, und erft im letten Momente gelang es unfern Sandsleuten, an ihrer Spige Polizeiinspector Belter felig, ben Dann vom Galgen zu retten. Die Todesftrafe mard in lebenstängliches Buchthaus verwandelt. Go marb wenigstens ben Luxemburgern eine große Chanbe eripart.

Und nahm sich ber holländische Consul in Ghicago im April 1888 ber mittellosen, unglücklichen und bresthaften Einwanderin aus Merzig an, welche der Agent der Teutschen Gesellschaft in Chicago ihm überwies? Gott bewahre! Ohne die prompte Huste des Anremburger Independent Glub in Chicago hätte das arme Geschöpf verderben und sterben können, es hätte den "Bertreter Luremburg's" nicht gekünmert. Doch genug davon!



### Rapitel XII.

# Die Luxemburger auf der Weltausstellung in Philadelphia in 1876.

Durch feine Proclamation vom 3. Inli 1873 hatte ber Brafibent ber Bereinigten Staaten, II. G. Grant, gur Feier bes hundertjährigen Geburtstages ber Republit alle civilifirten Bolfer und Nationen ber Erbe eingeladen, fich mit ihren Grzeugniffen ber Runft und Induftrie in Bhila: · belphia, ber Geburtiftadt ber Republit, einzufinden, und metteifernd Beuge gu fein ber Fortidritte, Die ein freies Gemeinwefen mahrend ber Dauer eines Jahrhunderts gemacht hatte. Der Aufforderung entsprachen auch gleich an die breifig Regierungen, Die nothigen Ausschüffe murben ernannt, auf bem prächtigen Fairmountplat die paffenden Gebaube errichtet, und als Reujahr 1876 anbrad, waren ichon Commiffionen nicht allein ans Amerika und Guropa, nein, auch aus Mfien und Afrita an ber Arbeit ber Belt ibre Producte zu zeigen. Db Luremburg an der Ausstellung Theil nehmen follte, ichien bie großberzogliche Regierung wenig zu fummern. Beil fie nicht barum nachgefucht, hatte fie feinen Blat erhalten. Die Induftriellen bes Großherzogthums nahmen bie Cache lange nicht fo gleichgültig. Mehrere berfelben richteten ein Befuch an bie fannten ihre Bortheile. Regierung, um eine Bertretung ihrer Intereffen bei ber Weltausstellung ; fie erboten fich jogar, Die Reprajentation gu übernehmen, boch banfte bie Regierung für bas Anerbieten. In ber Gibung vom 7. Januar 1876 marb Die Angelegenheit in der Rammer bebattirt. Man war gleich barüber einig, baf ein Commiffar bieber gu fenden fei. Auf Antrag ber Berry Rirpach. Bescatore, Mertens, Gunt und Rnaff ward ein Gredit bewilligt, und herr Bescatore erflärte, daß in ben Mugen ber Antragiteller ber wichtigfte Bunft nicht sowohl die Ausstellung, vielmehr die Gelegenheit fei, die fie biete, um endlich zu erfahren, mas im Intereffe ber gablreichen Mitburger zu thun fei, Die in Amerita weilten. Man befann fich nicht lange und durch Beichluß vom 22. Mai wurde in Folge eines unnatürlichen Compromiffes, wie ichon mitgetheilt, bas Mitglied ber Ctanbetammer François Berger als Delegirter ber luremburgijden Regierung nach ber Centennial:Ansftellung Und ichon am 14. Dai langte er in Rem Dort an, eilte nach ber Stadt ber Bruberliebe, und, ba fur die luremburger Aussteller fein Raum rejervirt mar, blieb ihm nichts anders übrig, als fich an ben bamaligen biplomatischen Bertreter bes Großherzogthums, an ben ruffischen Befandten in Bafbington, gn wenden. Die Bitte um Abtreten bes nothis gen Raumes mard jogleich und gern bewilligt. Gin Theil ber Collis mit Baaren lag ichon in ber ruffifchen Abtheilung, andere langten nach Beile:

gung verschiedener Zollschwierigkeiten an. Die Möbelgroßhandler Gebrüder Kieffer in Philadelphia, Luremburger, gingen dem Delegirten Berger an die Hand, das kleike Departement so gut und billig zu schmüden, wie möglich. Dasselbe sag im Hauptgebäude der Ausstellung an der süblichen Laugseite im ersten Duergang, grenzte an die spanische und machte Front gegen die österreichische Ausstellung. Gine Laubessahne mit den Worten Grand Duchy of Luxemburg diente als Kennzeichen. Das Bürean des Delegirten besaub sich auf der Gallerie in der Nähe der großen Orgel, zwischen den Commissarichen von Frankreich und Tentichland, augenscheinlich um für den Frieden zwischen den seinstlichen Brüdern zu sorgen. Das Cabinet war einsach möblirt, die Wände mit Bildern und Karten geziert, welche theils die Gebrüder Kiesser, theils wir selbst zur Disposition gestellt.

So gering auch die Anzahl der Aussteller war, das kleine Land brauchte sich nicht zu schäunen; wir meinen nicht in Betreff der angern Ausstattung, die war, da angenscheinlich die Mittel fehlten — pauver, sondern der ausgestellten Waaren wegen.

Da mar bie Sandichuhinduftrie, einer ber beften Induftriezweige bes Großbergogthums, beren Baaren in ber gangen Belt befannt find und befonders in ben Bereinigten Staaten guten. Abfat finden. Gie war burch A. Charles & Co. in Bonneweg (Bonnevoie) und Gabriel Meger pon Luremburg vertreten. In einem ichmargen, icon vergolbeten, boch für die ausgestellten Wegenstäude etwas zu fleinen Glasschrant, ber ben Namen ber Firma A. Charles & Co. trug, maren bie Producte Diefer Rabrif bem Bublifum vor Angen geführt. Den Schrant fronte bas Bidlein (lux. betsehel), bas befanntlich die Felle liefert, aus benen die Sand: fcube fabrigirt werben. Darüber beutete ein geschmadvolles luremburger Bappen bas Berfoninen ber Baaren an. Dben im Schrante prangten 16 Medaillen, welche die Firma bereits als Pramien auf ben Ausstel: lungen errungen. Gine mittelmäßige Lithographie zeigte und bie Fabrit-In ber Mitte bes Schraufes in einem Rreife waren bie Sand: icube fauber ausgelegt, bann prafentirten fich rechts bavon buntle, links belle Mufter. Darunter waren Biegenfelle und Lebermufter in allen Chat: tirungen zu feben.

Gbenfalls in einem schwarzen, zierlich vergoldeten, dreitheiligen Glassichrante, der natürlich auch den Namen der Firma trug, waren die handsichuhe der Mener'schen Fabrit zu sehen. Dben an der Außenseite hingen zu beiden Seiten des Schrankes rohgegerbte Ziegenselle hernieder. Im größeren Mitteltheile des Kastens oben zeigte die Firma präparirte Ziegenielle und Leder aller Farben, von dem lichtesten bis zum dunkelsten Muster, darunter Handschuhe in Bündeln, nach Schattirung geschmadvoll

arrangirt. In ben beiben Seitenabtheilungen prangten ebenfalls handsichuhmuster ber verschiebenften Urt.

Da wir persönlich an Ort und Stelle diese Notizen aufschrieben, so nahmen wir uns auch die Mine und verglichen diese Waaren mit denen anderer Länder, Frankreich's und Deutschland's. So weit unser Urtheil reichte, brauchten sich diese Handschuh-Fadrikanten nicht zu schämen; ihre Baaren waren viel besser, hübscher und geschmackvoller als die anderer deutsicher Fadriken, doch standen sie denen der französsischen Firmen de Jugla, Buscharlet und Martot an geschmackvoller Ausstatung nach, und wurden auch vielleicht durch die Feinheit der Farbennüance übertroffen. Daß wir richtig geurtheilt, bewies, daß beiden Firmen, Gabriel Meyer, sowohl als A. Charles & Co., Medaillen zuerkannt wurden.

Etwas abjeits, an die Band gelehnt, ebenfalls in einem ichwargladirten Glasichrante, beffen buntle glachen Goldverzierungen belebten, mar bas Schuhmert ber ipater leider eingegangenen Sabrit Ing, Gifder & Co. aus Luremburg ausgestellt. Landesmappen und Kahnen fronten ben Obertheil bes Raftens. Die Arbeiten biefer Firma zeichneten fich nicht fowohl burch ihre Elegang und feine Arbeit, als burch außerordentlich gutes Material und banerhafte, faubere Arbeit ans. Befonders gogen bie mit Brotaten beschlagenen Jagbidube Die Aufmerkfamteit auf fich. Leider maren Die Artifel nichts weniger als geschmadvoll arrangirt, lagen, um fie bem Huge portheilhaft zu prafentiren, viel zu bicht aufeinander. Doppelter Raum hatte tanm gennigt. Die Botterie royale von Bruffel und befonders wieber die Barifer Sabrifanten Chapfal, und noch beffer Benry Berth, bann Mellis, verftanden es gang anders, ihre Producte hubich vor's Bublifum Un Gefchmad und Glegang tonnten bie frangofifchen Schuhe zu bringen. und Stiefel nicht geboten werben, hinter ihnen blieb felbft bie Botterie royale von Bruffel und noch mehr Gifcher & Co. gurud. Bon allen biefen Schuhmaaren hatten aber Die von Gifcher & Co. Das beste Material. erfannte die Brufningsjurn an, und Il. Gifcher & Co. erhielten bafur ihre Mebaille.

Die concentrirten Effige von Friederich Michaelis in Luremburg und bie der Firma Société de Vinaigrerie et Distillerie de Vianden waren zur Zeit unseres Besuches der Ausstellung erst angelangt; daß sie lobenswerth waren, bewiesen die Medaillen, die beide Manusacturen dafür erhielten.

Die Firma Uhichneiber & Jannez von Wasserbillig, die 7 Quadrate meter Mosaitplatten ausgestellt hatte, erhielt ebenfalls gegen unser Erware ten eine Medaille zugesprochen, benn obwohl die Waare dauerhaft und billig war, stand sie boch andern Waaren der Branche nach.

Sehr reichhaltig war die Ansstellung der Société des mines de Luxembourg et des forges de Burbach. Gie hatte nicht allein die Eisenerze des

Großherzogthums, fondern auch verschiedene Sorten Guß prafentirt. Besondere Aufmerksamkeit zogen die verschiedenen Arten TeGisen, Binkele eisen und Schienen auf sich, von denen einzelne in ungewöhnlichen Längen vorhanden. Bu unferm Leidwesen sahen wir diesen Theil der luremburger Ausstellung nicht selbst; er war nicht im hauptgebäude untergebracht. Auch diese Compagnie trug eine Medaille davon.

Alle bieje Aussteller überflügelte trot ihren Medaillen bie Firma Couppert & Rotting, Blumenguchter auf Limperteberg, in ber Rabe Lurem-Ihre aus 800 verichiebenen Rofenforten bestehende Sammlung fand fich in ber Rabe ber Horticultural Hall, por Lauber's Reftauration. In brei großen Beeten prafentirten fie fich bem Auge bes ftaunenben Beschauers. Bur Beit unserer Unwesenheit hatten fich bie meift auf Schlebborn gepfropften Stode erholt und nur einzelne maren gurudgeblieben und abgeftorben. Roch blubten nur wenige ; aber fvater boten biefe Beete einen bezaubernden Unblid bar; von der rahmmeifen Theeroje bis gur buntel: rothen und ichmefelgelben Ruance maren alle Schattirungen in prachtigen Gremplaren vertreten, erfreuten bas Huge und murgten bie Luft weithin. Weber bie ameritanifchen, noch bie belgifchen, frangofifchen ober hollan: bifchen Aussteller hatten etwas, mas fich bamit nur von ferne meffen fonnte. Leider litten beim Brand von Lauber's Reftauration im Sochsommer Die Beete, bas Stannen und bie Mugenweibe ber Damen, Schaben. lich ward auch bieje Firma burch eine Debaille anerkannt. Baren bie ertheilten Mebaillen claffifigirte gewesen, Die Rosenguchter Souppert & Notting hatten bie große golbene erhalten.

Co find alle luremburger Aussteller in Philadelphia prämiirt morben, mas mohl bei teinem anbern Lanbe ber Fall mar, boch muß gur Steuer ber Bahrheit gefagt werben, bag ber Delegirte bie Commiffionen faft zu Tobe qualte und feine golbene Dentmunge, Die ihm als Commiffar gutam, baran gab, allen luremburger Ausstellern - Debaillen gu ver-Bu bedauern, und fehr zu bedauern, mar nur, bag nicht mehr Bewerbtreibende bes fleinen Landchens mit feiner emfigen Bevolferung Die icone Gelegenheit benutten, nur ber Belt zu zeigen, mas fie muften und tonnten. Die Bollenfabritation mar gar nicht vertreten ; die Roth: gerbereien fehlten ganglich ; die Majchinenfabriten glangten burch die Abmefenheit ihrer Broducte ; von Mofelweinen mar teine Spur gu finden ; an Obstbranntmein als prafentables Product hatte Riemand gebacht. Runfterzeugniffe fehlten gang ; Die Borgellanmalerei hatte es nicht ber Muhe erachtet, fich in Philadelphia gu zeigen ; bie geologische Rarte bes Lanbes mare eine Bierbe bes Departementes gemejen ; die Blane ber vielen Runft: bauten hatten fich gut ausgenommen. Doch genug hiervon! In ber Rammer hatte man Angft por einem Fiasco; mit etwas Anftrengungen

hatte man ebensoviel Eclat gemacht, als der luremburger Delegirte in der Phantasieunisorm in "Frank Leslie's Illustrated Newspaper", mit der er die Bittib bestach.

So sehr sich Berger bemühte, Auszeichnungen für die Aussteller zu erhalten, so wenig Mühe gab er sich, der heimathlichen Judustrie durch Binte und Rathschäge zu nüben. Während der ganzen Ausstellung war er sehr, sehr selten in seinem Amtszimmer zu treffen und bittere Klagen tamen uns derzeit darüber zu Ohren. Die Luxemburger-Ameritaner, welche die Ausstellung besuchten, wollten den Delegirten sehen, mit ihm sprechen, Raths pflegen und holen; er war nie zu sinden.

Bahrend die auf das Bohl ihrer Industrie streng bedachten Staaten nichts Eiligeres zu thun hatten, als die Berichte ihrer Commissare ber Deffentlichkeit preise und in Trud zu geben, geschah nichts Terartiges von Seiten der luremburger Regierung. Bohl sollen zur Zeit der Ausstellung zwei theilweise Berichte an die heimathlige Regierung eingegangen sein, und später vielleicht auch ein Schlußbericht, ob aber darin die Früchte der Ausstellung für die großherzoglichen Industriellen enthalten waren, wer weiß das? Doch soll am 25. Dezember 1877 im "Luremburger Bort" ein Bericht von Berger erschienen sein, doch war das Beste, wie man uns sagt, nicht das Interesse der heimathlichen Industrie, sondern ein Auszug aus einer Bilderzeitung, dem "Graphie", der sich mit Fr. Berger beschäftigte. Gesehen haben wir den Bericht nie.

Auch die Gebrüder Kieffer erhielten ihren Dant durch den Delegirten und die luxemburger Regierung. Für die viele Hülfe, die sie F. Berger geleistet, schuldet man ihnen doch heute noch \$18.30 von einer Rechnung von \$30 für Material und Arbeit zur Ausstattung des Departements. Recht nobel! Wir könnten hier noch Klagen über Berzettelung der auszegestellten Gegenstände beifügen, doch wir schweigen lieber.

### Rapitel XIII.

# Wanderungen und Pertheilung der Luxemburger in den Pereinigten Staaten und statistische Notizen.

Für Denjenigen, der sein Baterland verläßt, um in fremden Landen sich eine neue heimath zu gründen, ist die Wahl des Ortes, wo er beabsiche tigt sich niederzulassen, eine Lebenöfrage. Je mehr die klimatischen

Berhaltniffe und die Beschaffenheit bes Erbreichs, abgesehen von allem Undern, benen ber Beimath ahnlich find, um fo weniger bart brudt ber Bechfel, um fo leichter ift bas Forttommen, befonders für ben Landmann. Dan verfete ben Staliener aus bem Lande, mo die Citronen bluben, nach bem froftigen Canaba, ober ben Standinavier nach bem fonnigen Guben, und beibe werben ungludlich fein. Es war baber gang naturlich, bag bie beutiche Auswanderung fich nach ben mittleren Regionen ber Bereinigten Staaten mandte, die ja mehr ober weniger in ihrem Klima und ihren Producten Die Enremburger folgten bem großen Buge, ber Dentichland ahneln. immer weiter westlich gebend, fich an ben Feljengebirgen ftauen wird. Rath, ben ber verftorbene Borace Greelen bem jungen Rem Dorter gab : Go West, young man (Biebe weftlich, junger Mann), haben unfere Lands: leute feit Anbeginn ber Answanderung ftetig befolgt. Go jehen mir bie erften Luremburger im Staate New Port, in Dhio, bann gogen fie nach Indiana, Illinois, Bisconfin, Jowa, Minnefota, Ranfas, Rebrasta und Dafota.

Wenn wir einen Blick auf die beigefügte Karte werfen, auf der die luxemburger Aussiedlungen mit rother Farbe eingetragen sind, so fällt es gleich auf, daß Reunzehntel derselben zwischen dem 41. und 46. Grad nördelicher Breite liegen. Die einen ziehen sich siddich unfern des Erieses hin, andere sind im nördlichen Theile Ohio's, andere, die nördlich von Ohio, säumen das Ufer des Michiganses die nach Greenbay, Wisconsin. Es sinden sich solche am Mississippi in der Bleigegend um Dubuque und bei Mineral Boint in Wisconsin, dann viele in der süddstitichen Ecke Minnesota's, am Mississippi dis hinauf nach St. Cloud, Stearns Co. Weitere luremburger Ansiedlungen sinden sich im westlichen Eheste Jowa's, in Phymouth, Siour und Chevokee Co., dann jenseits des Missouri's im mittleren Theile von Kansas, im süddsstichen Theile Datota's und im süddichen Nedraska dis hinaus nach Haftings, Adams Co.

Der Zug nach Besten hat heute noch nicht aufgehört; er dauert unablässig fort. Nicht allein, daß die Neneinwandernden ihr Ziel immer weiter westlich steden, nein auch die alten Einwanderer, besonders aber ihr Söhne, solgen der untergehenden Sonne. Da die Farm nur selten getheilt wird, bleiben die Estern in der alten Aussedlung zurud. Die Söhne gehen mit der auf das Erbe gezahlten Summe westlich, kaufen, oder, je nachdem, nehemen sich eine neue Heinstätte auf der Bundesdomäne. Dasselbe thut auch der Berschuldete und der Ländergierige, sie ziehen westlich.

Bon Wyoming Co., New York, gingen ichon früh Pioniere nach Bels vibere, Minnefota; aus ben Ohio'er Anfiedlungen kamen fie nach Dubuque und Jackfon Co. Bon St. Donatus, Jackfon Co., ging's hinauf, erft nach Caledonia, Houfton Co., Minn., dann nach Le Mars, Plymonth Co., Ja.,

und in die Umgegend ; fpater nach Datota und Rebrasta in die Gegend von Saftings, wo fich die Farmer aus Will Co., Illinois, bereits hingemandt. Bon Soly Crof bei Dubuque jog man nach Dubuque, Ruffell Co. in Ranfas ; von Ren Weft, ebenfalls in ber Rabe Dubuque's, fuchte man fich neue Beimathen in Mitchell Co., Datota ; Dzautee und bie umliegenden Counties in Bisconfin lieferten Unfiedler in bas nordliche Joma, in's nördliche Minnefota, bann aber auch nach Ranfas, Rebrasta und Die Luremburger bei Glensburg in Patima Co., Bafbington Terr., tamen aus Illinois. Plymouth Co: und die umliegenden Counties in Joma geben bente ichon wieder Anfiedler an Datota ab. Ginb einmal einige menige luremburger Unfichler auf einem guten Plate, merben alle Bebel in Bewegung gefest, um weitere Landsleute herangugiehen, mo bann auch bald Schule, Rirche u. f. w. fteben. In ben Unfiedlungen bilbet fich gleich ein Städtchen, ober man tauft fich in ber Nabe eines folchen an, bas bann gewöhnlich an einer Gifenbahn liegt. Gind mehrere Bahnen im County, ift bas ein großer Bortheil.

Dag bie Angaben bes Bunbes: Cenfus, fo weit fie bie Luremburger betreffen, nicht zuverläffig find, haben mir bereits bargethan, aber trot ber Mängel gibt ein Bergleich ber beiben in 1870 und 1880 aufgenommenen Boltsgahlungen boch für unfere Zwede intereffante Refultate, befonders wenn wir die heutige, muthmaßliche Bahl ber Luremburger in ben Bereinigten Staaten hinzufugen, wie wir dies nachfolgend thun. Diefe lettern Angaben ftuben fich auf eine Art Cenfus, ben wir am Anfange biefes Jahres aufnah. men, indem wir Circulare in die verschiedenen Unfiedlungen ausfandten, in benen bann um Ausfunft über bie Angahl ber Luremburger gefragt marb. Die Ergebniffe biefes Rundichreibens vervollständigten mir fpater burch früher gesammelte Rotigen. Das Refultat ift nach unserer Unficht etwas gu flein ; befonders icheinen uns die Angaben über Bisconfin und Minnes fota ju gering. Aber wir wollten ben Bablen feinerlei Gewalt anthun, wenn fie auch unferer Ueberzeugung nicht gang entsprachen. Der in 1890 aufzunehmende Bundescenfus wird bann vielleicht zeigen, ob wir uns in unfern Chabungen geirrt.

Nach ben folgenden Zahlen zu urtheilen, waren unfere früheren versichiedentlich gemachten Angaben etwas zu hoch. Im Bergleich mit der Gefannnts-Einwanderung, wie wir sie auf Seite 137 gegeben und nach Abzug der Mortalität kommen nachfolgende Angaben der Wahrheit sehr nahe, nur find sie um 1000 bis 1500 zu niedrig.

Berudfichtigt man aber bie von luremburger Eltern hier geborenen Luremburger-Amerikaner, so erlangt man natürlich gang andere Zahlen und, wenn man zu ben ausgewanderten Luremburgern bie hier geborenen

Luremburger-Amerikaner rechnet, wird man eine Summe von 35-40,000 erreichen.

Wir haben zu bemerten, daß die Belgifch-Luremburger gang außer Acht blieben.

|                                | Anzahl Zuremburger             |       |              |                                | Angabi Yuremburger             |        |             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-------------|
| Etaaten<br>unb<br>Lerritorien. | Rach bem Bun:<br>bescenjus von |       | Rach unferer | Etaalen<br>und<br>Territorien. | Rach bem Bun=<br>bescenfus von |        | Rad unferer |
|                                | 1870.                          | 1880. | Edagung.     | Zettettotten.                  | 1870. 1880.                    |        | Ecatpung.   |
| Staalen:                       |                                |       |              | Uebertrag                      | 8797                           | 9794   | 18,150      |
| Mlabama                        |                                | 9-    | 20           | Ohio                           | 329                            | 484    | 900         |
| Artanjas                       | 5                              | 12    | 25           | Cregon                         |                                | 17     | 100         |
| California                     | 11                             | 97    | 300          | Bennippania                    | 72                             | 117    | 300         |
| Colorabo                       |                                | 9     | 100          | Rhobe Jelanb                   |                                | 1      |             |
| Connecticut                    |                                | 28    | 50           | Courb Carolina                 |                                |        |             |
| Delaware                       |                                |       |              | Lenneffee                      | 4                              | 8      | 25          |
| Florida                        |                                | 6     | 10           |                                |                                | 1      | -           |
| Georgia                        |                                |       |              | Teras                          |                                | 15     | 25          |
| 3Uinois                        | 758                            | 1610  | 4,200        | Bermont                        |                                |        |             |
| Indiana                        | 98                             | 130   | 200          | Birginia                       |                                | 1      | •••••       |
| 30ma                           | 1844                           | 8104  | 5.000        | Beft Birginia                  |                                | 1      |             |
| Ranias                         | 103                            | 810   | 500          | Bisconfin                      | 1,598                          | 2,232  | 2,400       |
|                                | 9                              | 22    | 50           | Intal                          |                                | 12.670 | 21.000      |
| Rentudy                        |                                | 11    |              |                                | 5,795                          | 12,670 | 21,900      |
| Youifiana                      | 1                              | 11    | 95           | Lerritorien:                   |                                |        |             |
| Daine                          |                                |       |              | Arizona                        |                                |        | 25          |
| Maryland                       |                                | 11    | 25           | Colorabo                       |                                |        |             |
| Maffachufetts                  | 5                              | 13    | 25           | Beibe Datotas                  |                                | 107    | 1,650       |
| Michigan                       |                                | 450   | 600          | Diftr. of Columbia.            | 1                              |        |             |
| Minnefota                      | 1178                           | 2949  | 4,500        | 3baho                          |                                | 1      |             |
| Mijfijfippi                    | 2                              |       | 10           | Montana                        | 5                              | 20     | 100         |
| Diffouri                       |                                | 207   | 500          | Rem Dierico                    |                                | 1      |             |
| Rebrasta                       |                                | 258   | 900          | utah                           |                                | 5      |             |
| Revaba                         |                                | 3     | 10           | Bajhingtou                     | 1                              | 27     | 200         |
| Rem Sampfhire                  | 1                              |       |              | Byoming                        |                                | 5      | 25          |
| Rem Jerjen                     | 1                              | 28    | 100          | Loral in ben Ler-              | 1                              |        |             |
| Rem Port                       | 1                              | 527   | 1,000        | ritorien                       | 7                              | 166    | 2,000       |
| Rorth Carolina                 |                                | 321   | 1,000        | Total in ben Staaten           | 5,795                          | 12,670 | 21,900      |
| •                              |                                |       | 10.120       | Gefammt: Total                 | 5.802                          | 12.836 | 23,900      |
| Uebertrag                      | 8797                           | 9794  | 18,150       | Cijumini Colui                 | 3,002                          | 14,000 | ~0,500      |

Much über bie Bahl ber Luremburger, die in 50 ber größten Stabte ber

Union wohnen, gibt ber Cenfus, wenn auch mangelhafte Austunft. Wir laffen diefelbe hier folgen :

| Rame<br>ber<br>⊚ tābte. | Anzahl Yur<br>nach ben<br>jus r | Cins  | Rame<br>ber           | Angahl Luremburger<br>nuch bem Gens<br>jus von |       |
|-------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------|-------|
|                         | 1870.                           | 1880. | Etäbte.               | 1870.                                          | 1880. |
| New Port City, R. P     | 19                              | 106   | Albang, R. Y          | 82                                             | 84    |
| Philadelphia, Pa        | 10                              | 18    | Rochefter, R. D       | 29                                             | 15    |
| Broofinn, N. P          | 15                              | 114   | Mlleghann, Ba         |                                                | 4     |
| Shicago, 311            | 85                              | 358   | Indianapolis, 3nd     |                                                | 8     |
| Pofton, Maff            | 2                               | 6     | Eron R. 9             | 9                                              | 4     |
| Et. Louis, Mo           |                                 | 50    | Ranfas Gity, Dto      |                                                | 3     |
| Paltimore, Mb           |                                 | 8     | Golumbus, D           |                                                | 1     |
| Sincinnati, O           | 14                              | 19    | Tolebo, D             |                                                | 27    |
| Et. Francisco, Cal      |                                 | 18    | Minneapolis, Minn. *) |                                                | 87    |
| Siem Orleans, Yu        |                                 | 5     | Rafbville, Tenn. *)   |                                                | 1     |
| Eleveland, D            |                                 | 14    | Reabing, Pa           | 1                                              | 3     |
| Pittsburg, Pa           |                                 | 5     | Bartforb, Gt          |                                                | 1     |
| Buffalo, N. ?)          | . 20                            | 32    | 2t. Paul, Minn)       |                                                | 80    |
| Sewart, N. 3            | 2                               | Б     | Banton, D             | 1                                              | 2     |
| Conisville, Ap          |                                 | 9     | Denver, Col *)        |                                                | 5     |
| Berfen City, R. 3       |                                 | 4     | Bajhington, D. 6      | 1                                              |       |
| Detroit, Dich           |                                 | 82    | Demphis, Lenn         |                                                |       |
| Rilmantee, Bisc         | 9                               | 69    |                       |                                                |       |
| Providence, R. J        |                                 | 1     | lotale                | 200                                            | 1188  |

Bem ert ung. - Die mit einem \* begeichneten Stadte geborten in 1870 noch nicht gu ben 50 benolls feine Sidbten. Kenn bort feine Yuremburger verzeichnet find, beweiß bas nicht, baß feine bort woren, wohl der, baß fie ber Cenfus nich jegeld niftigt. In ibem Aul find beie Aublen gu gering,

Ueber das Berhältniß der Luremburger, die Bewohner der Großstädte sind, zu denjenigen, die auf dem flachen Lande wohnen, gibt uns vorstehende Tabelle Austunft. Borad bemerten wir, daß in 10 Jahren die Zahl der Luremburger in den Großstädten von 200 auf 1188 stieg, also um daß K ün sig a che, ein Beweis, daß in dem Jahrzehnt die Handwerter die Heimath häufiger verließen, als früher. Wenn wir die in 1880 im Bundescensus aufzgeführten 12, 836 Luremburger zur Basis nehmen, so ergibt sich, daß in dem Jahre 92 jlo Prozent der eingewanderten Luremburger in den Großstädten, daher 91 8]10 Prozent in den Kleinstädten und auf dem Lande lebten.

Man nimmt an, daß die Bevölferung der Bereinigten Staaten heute etwa 60 Millionen beträgt, demgemäß ift erst von 2500 Personen eine Luremburger; anders ausgedrückt, auf eine Million der Bevölkerung kommen 400 Luremburger.

#### III. Theif.

# Die Euxemburger und ihre Ansiedlungen in den verschiedenen Staaten der Union.

#### Rabitel I.

### Often und Guden.

Die folgenden Notizen über die luremburger Ansiedlungen sind Zeistungscorrespondenzen, Reiseberichten, Berichten der Einwanderungscommissäre der verschiedenen Staaten und vielen briestlichen Mittheilungen entnommen. Die größeren der Ansiedlungen haben wir persönlich besucht und sprechen nach dem Augenschiene. Die Preise der Ländereien verdanken wir den gütigen Mittheilungen, die wir in Folge ausgesandter Circulare erhielten. Ziekl's deutschamerikanisches Handlericon lieferte uns viele Angaben über die einzelnen Staaten; doch sind die Zahlen mit Hülse der amtlichen Bublicationen, wo nöthig, corrigirt worden.

Luremburger Colonien mit eigener Berwaltung gibt es in den Bereeinigten Staaten natürlich ebensowenig als es bort deutsche, frauzösische oder italienische gibt. Auch rein luremburger Ansiedlungen sind nur wenige vorhanden. Wenn wir von luremburger Ansiedlungen sprechen, so verstehen wir darunter Ansiedlungen, in denen das luremburger Clement vorberricht oder hervorsticht. Solche Ansiedlungen fehlen in den Reuenglaud-Staaten, den Substaaten, und von den Staaten an der Kuste des Stillen Oceans hat nur Washington eine solche Niederlassung aufzuweisen.

Als in 1829 und 1830 die beabsichtigte Auswanderung nach Brafilien so Biele in's Unglud gefturzt, kam eine Auzahl Luremburger über Baltizmore nach Marpland. Leider wiffen wir fast gar nichts über beren Schidzsale. Wie schon früher bemerkt, zogen sie wahrscheinlich nach Ohio.

Rach Connecticut hat sich zur Zeit eine Anzahl Luxemburger verirrt. Der Census von 1880 zählt 28 auf, die aus der Umgegend von Consdorf stammen und Arbeit in den Fabriken sauhen. Manche zogen westlich, doch noch in 1888 weisen die Auswanderungslisten 7 Personen auf, deren Reisez ziel dieser Staat war. In Meridan sind 16 Familien.

In Gloucefter, Rem Jerfen, findet fich eine Angahl Luremburger aus Fels und der Umgegend, die fich bort ber Weberei widmen und in den Kabrifen arbeiten.

Sind in Bennipfvanien auch feine luremburger Unfiedlungen, fo finden wir boch in Philadelphia eine Angahl fleißiger Luxemburger, von benen mehrere zu Wohlstand und Ansehen gekommen sind. Gine Anzahl Arbeiter, die Anfangs der siebenziger Jahren bei Phönirville Beschäftigung in den Fayencerien suchten und fanden, hielten nicht aus. In den Eisenwerken Pittsburg's und den Kohlengruben der Alleghanie's sinden sich einige wenige Luremburger, doch folgt, wie die Emigrantenlisten zeigen, jährlich etwas Nachschub aus den Minengegenden im Canton Csch. Sie ziehen meist nach Apollo, Armstrong County.

In Louisville, Kentucky, befanden fich in den fünfziger Jahren eine Augahl Familien aus dem Großherzogthum und aus der belgischen Provinz

Luremburg, boch find fie bente bis auf wenige verzogen.

Rach Storida hatte sich Anfangs ber sechziger Jahre eine kleine Anzahl Echternacher gewandt, die, von Hans aus Schiffsbauer, an ber Seekuste als Schiffszimmerlente lohnende Beschäftigung fanden. Sie verz gogen fich nach und nach wieder.

Auch in den Golfstaaten ließen sich einzelne Luremburger nieder. Bor bem Bürgerkriege kamen die jungen Bursche aus dem Norden im Winter, wenn die Arbeit mangelte, nach New Orleans, Sonistana, wo sie stets Beschäftigung fanden. Seit Beendigung der Rebellion ist das nur mehr selten der Fall. Doch sind heute noch in New Orleans eine geringe Anzahl Luremburger seshaft. Fast alle haben sich durch Fleiß, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit ein kleines Bermögen erworben.

In letter Zeit zogen einzelne Landsleute nach Texas und widmen fich bort dem Aderban. Dasfelbe ift in Arkansas ber Sall.

#### Rapitel II.

## new Yort.

Der Staat New York, der bevölkertste und wohl auch reichste der Union, mit der wichtigsten Stadt, zählt 47,000 SnadratsMeilen (engl.) und hat nach dem Censins von 1880 5,082,871 Ginwohner, hente wohl 6 Milstionen, unter denen sicher 500,000 Deutsche. Der Staat treibt bedentenden Ackerban und steht in der Industrie nur hinter Pennsylvanien zurück. Die Metropole New York mit einer Bevölkerung in 1880 von 1,206,577, hente mit 1,549,000 Einwohnern, mit einem der schönsten Fäsen der Welt, zählt natürlich unter ihrer fremdgeborenen Bevölkerung anch eine Auzahl Lurembur-

ger, jedoch ist die Zahl eine geringe. Es waren nach dem letten, jedoch sehr unzuverläßlichen Bundescenfus 106. Hier bleiben viele jener abgebrannten Existenzen hängen, die, von Hans aus verwöhnt, nicht arbeiten können und sich der Handarbeit schämen. Sie kehren früher oder später nach der alten Beimath zurud oder verlieren sich im Getriebe der Großtadt.

Bang verschieden von einem gemiffen Inremburger Glemente Rem Port's find die icon gablreichern Landsleute Brootinn's-nach bem Cenfns von 1880 an Bahl 114 - betriebfame, thatige Sandwerksleute, worun: ter auffallend viele Schneiber, fagte man boch icherzweife, in Brootlyn mur: ben bie luremburger Schmiebe fogar Schneiber. Die meiften haben es gu behabigem Bohlftand gebracht, eignen Saus und Sof und fühlen fich als gute Ratholiten mohl. Wie aus bem Rapitel über bas luremburger Bereinswesen in ben Bereinigten Staaten zu erfeben, befteht bort ein lurem: burger Unterftugungs-Berein, ber jest auf gefinnder Bafis rnbend, gefehlten Unch in MIbann, bem Regierungefite, und in Buf: Berfuchen folgte. falo finden fich Luremburger in geringer Bahl. Wie in Brooflyn waren ichon Ausgangs ber vierziger Jahre Luremburger in ben lettge: naunten Städten, gur Beit als Buffalo fast noch ein Dorf und Albany nicht viel mehr mar.

Im Staate New Port finden wir wohl mit die altesten Unfiedlungen. Es find bies , Chelbon in Byoming und Rem Dregon in Gric County, an ber norboftlichen Spite bes Griefces gelegen. Schon gur Beit ber felige Bater Mert bie Miffion in Gben verfah, fuchten ibn einzelne Landsleute auf. Die bortigen Unfiehler ftammten meift aus ben Cantonen Redingen, Clerf und ben beutschen Ortschaften um Arlon. tam Bernard Schroeber aus Folfchette mit feiner Familie nach Shelbon. Ihm waren icon 1835 und 1836 einige Landeleute aus Offen guvorgetom: Db die Angahl Luremburger in den beiben Counties je mehr als 50 Familien betrug, bezweifeln wir. Gie trieben alle Aderbau und meift mit Als ber Bug nach Beften in Bang tam, Bisconfin, Minnefota und Jowa als Staaten Aufnahme in ben Bund fanden, gogen viele ber Aufiedler weftlich und liegen fich besonders in Minnesota um Belvibere, Goodhue Co., nieber. Bo ermachfene Cohne vorhanden, brachen fie meiftens die Bahn. Wenn heute noch 25 bis 30 luremburger Familien in ben beiben genannten Counties wohnen, wird bas Alles fein. ber jest noch ba Angefiedelten manberten in ben fünfziger und fechziger Jah: Biele ber Landsleute, Die fich in Dhio nieberließen, tamen bier ren ein. Un Rirche und Schule fehlt es beute ba nicht, mar boch Shelbon icon am Ausgang bes vorigen Jahrhunderts eine Miffion.



#### Rapitel III.

### Dhio.

Der Staat erftredt fich vom 38. 0 30' jum 42. 0 nörbl. Breite und vom 80. 0 28' jum 84. 0 42' westl. Lange von Greenwich, wird im Norben vom Michigan: und bem Griefee, im Often von Bennfplvanien, im Guben von Rentudy und im Befter von Indiana begrengt. Der Flacheninhalt ift 39,= 962 engl. Quabratmeilen. 3m Norben ift ber Boben eben, im mittleren Theile wechseln Unhöhen mit Gbenen. Der Guben und Guboften ift Boch-Der Boben, namentlich im Gubmeften, ift ausgezeichnet. ben find fumpfige Streden. Das Rlima ift gemäßigt und gefund, boch berricht in ben Riederungen und Flufthalern brudende Site und treten Dhio ift einer ber bestcultivirten Staaten, trobbem noch viel . Solgland vorhanden ift. Ueppige Biefen und Beiben begunftigen Biebgucht in bem mohlbemäfferten Staate. Beigen und Belfchtorn gebeiben ausgezeichnet, Roggen, Gerfte, Safer, Flachs, Sanf gut; Tabat mittel= Dbft und Wein find trefflich. Die Broducte ber Biehaucht find von ber größten Bichtigkeit. Der Werth bes Landes ift hoch. ift reich an Mineralien aller Urt, Galg und Steintohlen find in großen Mengen porhanden. Gemerbe und Induftrie haben bedeutende Fortidritte gemacht.

Die Bevölkerung hat sich schnell gemehrt. In 1860 gählte Ohio schon 2,339,511 Einwohner, barunter 372,493 Fremdgeborene und unter den letteren 182,897 Deutsche. In 1880 war die Bevölkerung bereits auf 3,198,062 gestiegen und die Deutschen im Staate werden wohl 250,000 betragen.

Die Berfassung ist die der meisten westlichen Staaten. Der Gonwerneur hat die aussührende, die Generalversammlung, bestehend aus Senat und dem Repräsentantenhaus, die gesetzgebende, das Staatsobergericht mit den untergeordneten Gerichtshösen die richterliche Gewalt. Im Congreß ist der Staat durch zwei Senatoren und die verhältnismäßige Zahl Abgeordneter vertreten. Der Gouwerneur hat kein Beto. Der Lieutenant-Gouverneur ist Prässbent des Senats.

Durch ben am 3. August 1795 zu Greenville geschlossenn Bertrag mit ben Indianern wurden die Weißen die alleinigen Besiter des damaligen Ohiogebietes. 1802 ward Ohio als Staat in den Bund aufgenommen und nun begann die Besiedelung; erst im Ohiothal, dann auch in andern Theislen des Buckeyestaates, besonders entlang den Ufern des Eriesees. Anfangs waren es Bennsylvanier, später auch andere Dentsche, die hier eine neue Heimath suchten und fanden. Schon 1832 setzte sich eine Colonie Lotheringer und Elsässer in Lorain Co. fest. Die Erössnung des Ohios Canales

in 1836 trug viel zur Bevölkerung bes Staates bei. Bei Beginn ber breißiger Jahre ward die deutsche Einwanderung in Ohio und Indiana besonders stark. Es entstanden viele und bedeutende deutsche Ansiedlungen, besonders in den Counties auf der Wassersche zwischen dem Griefer und dem Ohio, wo heute die Kornkannner des Staates ist. Ohio ward meistens durch Norddentsche, Indiana durch Süddeutsche, Oesterreicher und Elfässer besiedett. Die Schweizer hatten schon früher, am Beginne des Jahrhunderts, einzelne Strecken bebant. Das Deutschthum entwicklet sich rasch; 1848 kamen die "Lateiner", und 1850 zählte der Staat bereits 1,955,050 Einwohner, von denen 123,488 Deutsche et Etanme waren. Hierennter sind die von deutschen Eltern in Amerika Geborenen nicht mitgerechnet. In Handel, Gewerbe und Wissenschaft nehmen die Deutschen Ohio's eine hervorragende Stellung ein, und der Politik haben sie des Oesteren ihren Stennyel ausgedrückt.

Che wir zu bem speziell suremburgischen Theile bieses Kapitels übergehen, mögen einige Worte über die Entwickelung der religiösen Verhältnisse am Plate sein. Vor 1820 waren in Ohio sehr wenige Katholiken und besonders wenige beutsche Katholiken. Wit der stärkeren Einwanderung mehrte sich die Zahl. Uls 1822 der hochw. Fenwick zum ersten Bischof von Eineinnati geweiht worden und er den nachunaligen Vischof Tr. Reese von Detroit zu seinem General-Vicar machte, ward für die Seelsorge der bentschen Katholiken nach Möglichkeit gesorgt. Schnell unch einander wurden eneu Bisthümer gegründet, Kirchen, Kapellen, Klöster, barmherzige Anstalten aller Art, katholische Gymnasien und Elementarschulen wuchsen in Folge der großartigsten Opserwilligkeit wie aus der Erde hervor, und der Katholiscismus entwickelte sich in einer Art, die für den Europäer an's Unglaubliche grenzt.

Kommen wir zu unserer eigentlichen Aufgabe, den Luremburgern und ihren Aussiedlungen in Ohio. Der Bundescensus von 1870 führt in Ohio 329, der von 1880 aber 484 Personen als Luremburger an. Die Zahlen sind, wie wir sehen werden, viel zu klein, da in Seneca County allein 150 Familien wohnen. Heute mögen die aus dem Großherzogthum stammenden Inremburger Kamilien 200 an Zahl erreichen.

Bier Connties find es, in denen fich fast alle luxemburger Riederlafs fungen befinden: Start, Wyandot und Allen füblich, Seneca nördlich vom 41. nördlichen Breitegrad, Start im östlichen, Seneca und Wyandot im mittleren, Allen im westlichen Theile ber nördlichen Hälfte bes Staates.

Seneca und Starf Co. haben die ältesten aller luxemburgischen Riederlassungen. Wir muthmaßen, daß beim Fehlschlagen der brasilianischen Auswanderung von den Landsleuten, die sich nach Nordamerika wandten, manche, dem allgemeinen Zug nach Weften solgend, sich in Ohio niederließen. Klare Beweise dafür haben wir zwar keine an Hand, aber wahrscheinlich ist, da in Maryland fast keine Spur dieser Answanderer vorhanben, und sich um die Zeit Lothringer in Lorain Co. sestsetzen.

In 1833 begann bie Ginwanderung ber Luremburger nach Ceneca Ge maren Michael Bagner - ftarb fpater in Minnefota -Johann und Richolas Red aus Beverdang (Haverdange), Die fich bei St. Nicholas, unweit Bermid, im Urwald bie Beimath fuchten. In dem nächften Jahre folgten einige Familien aus bem Großherzogthum, Die fich theils bei Tiffin, theils an ber Wolfs Greet, bem bentigen Dem Riegel, und in ber Umgegend niederließen. In 1844 tamen 9 Familien aus Menfemburg. Bic es ben erften Unfiedlern bier ging, borten wir felbft aus bem Dunbe von Frau Margaretha Red, die Alles mit erlebte. Biel Glend ftanden biefe lente ans. Die Indianer, Die erft fpater weiter weftlich verfest murden, trieben bie Frauen oft in die Angft. Das wenige Belichtorn, bas Die Unfiedler hatten, wurde auf ber Raffeemuhle gemablen. 1835 bis Ende Marg 1836 hatten fie nicht einmal Brob. Man half fich. fo gut es ging, gegenseitig aus. Die Lente waren gufrieden und lichteten ben bichten Urwald muhjam. Geld mar rar, febr rar. Das Land taufte man auf bem Landamt gu Buchrus gu \$1.25 per Acter. befuchte fie ein Briefter, febr oft Bater Tichenhens von Bern. bienft marb in ber Blodbutte gehalten und auf bem " Epeicher gebeichtet". Naturlich ging's fpater beffer. Die Lage biefer Unfiedler ift heute eine febr ante. 3mar find die Farmen nicht groß, 40 60, 80, felten 160 Ader, aber fehr fruchtbar und werthvoll. Es fteben gute Webaube barauf, Obstgarten, Die ichon Beichen bes Alters aufweisen, umschließen Die Wohnungen und marme Stallungen beherbergen beffere Bichforten. brachte bie Rleefamen-Grndte bem County \$250,000 ein. Der Buichel galt \$4.00 bis \$5.00. Die alten Unfiedler fterben und ftarben ichon gum guten Theil ab, Die jungere Generation gieht feit Langem westlich. Werth ber Farmen per Acter ift \$40 bis \$100 und mehr. Getheilt werden die Guter nicht. Der Bugug aus ber Proving Luremburg, fomobil als aus bem Großherzogthum hat ichon feit Jahrzehnten fast aufgehört.

Fassen wir nun die einzelnen Ansiedlungen in Seneca County naber in's Auge.

St. Nicholas, auch Freuchtown genannt, ift ein kleiner Ort, etwa 3 Meilen von der Krenzung zweier Eisenbahnen und vom Postanut Berwick gelegen. Es war das eigentlich eine französische Ansiedlung, doch zogen manche der Franzosen fort, und heute zählt die Gemeinde etwa 50 französisch sprechende Familien, Franzosen und Belgier. Bon den 20

luxemburgischen Familien der Pfarrei sind blos 3 aus dem Großherzogethum, der Rest sind anderer Nationalität. Das erste Gotteshaus, eine Blodkliche, ward 1839 bis 1840 gebaut. 1856 ward an deren Stelle eine Backsteinfirche errichtet und dem hl. Nicholaus geweiht, die in 1887 baufällig ward, weil man das Fundament nicht tief genug gelegt hatte, und jeht durch einen hübsichen Neubau in romanischem Style, den Rev. Math. Urnoldi mit der Gemeinde errichtet, ersett wird und \$18,000 koset. Bon hier aus geht die Wallsahrt nach dem 7 Meilen entsernten Caren zur Trösterin der Betrübten, worüber Näheres an anderer Stelle. Zweimal hatte die Gemeinde Luxemburger als Seelsorger. Zuerst den hochw. Herrn Rs. Moes, sen., und dann während 15 Jahren, die Mai 1886, den hochw. Herrn J. B. Gloden. Der Acker Land gilt in der Umgegend an die \$70.

Bon St. Nicholas 3 Meilen entfernt liegt Den Riegel, ein Ort von 500 meift bentichen Ginwohnern, inmitten recht iconer Karmen. Bur Bfarrgemeinde Ren Riegel - abgesehen von der Mission Alvada, gehören im Gangen 152 beutsche und 3 irische Familien, unter ben ersteren etma 60 luremburger Saushaltungen, barunter 5 ober 6 aus bem beutichen Theile ber Proving Luxemburg ftammenbe. Das heutige Ren Riegel ift ein bub: iches Laubstädtchen mit breiten, fanber gehaltenen Stragen. Die Baufer find theile von Badftein, theile von Solg, faft alle mit hubiden Obitgarten umgeben. Aud ber Blumengarten fehlt nicht. Bolfs Greet, - fo bieg Reu Riegel früher, - erhielt ichon 1833 eine Blodfirche, Die auf Betreiben bes heitigmäßigen Redemptoriften Bater Tidenhens von den armen Anfied: lern erbant und bem bl. Bonifatins, bem Apoftel ber Deutschen, geweiht warb. Die erften Unfiedler, welche fich ichon 1830 bort niederließen, ver: fah von Beit gu Beit ber genannte Miffionar von Beru aus, mo er ftationirt Unno 1844 errichtete ber in Desterreich 1859 im Gernche ber Seilia: teit gestorbene Bater Frang Salefins Brunner, Oberer ber Congregation vom toftbaren Blute in Amerita, ein Klofter feines Orbens am Bolfsbach. bas beute bort noch eriftirt. Das Rloftergebande mar Anfangs ein Blod: haus, bas man jett noch fieht. Unter ber Baftoration bes Orbens machte Die Gemeinde aute Fortschritte. 1861 baute man ein Schulhaus und schmudte die Rirche mit einem Rreuzweg und einer Rapelle. Da die zweite Rirche baufällig geworben, fammelte P. Alphons Laur, Luremburger. Unteridriften, und am 12. Mai 1878 ward die neue St. Bonifatius-Rirche feierlich eingeweiht. Das Gotteshaus ift aus Badftein im romanischen Stule erbant, hat 130 Fuß Lange und 50 Fuß Breite. Das Innere ift mit iconen Frescomalereien gefchmudt. Das Gebaube, eine ber iconften Landfirchen Ohio's, toftet an \$30,000. Der Luxemburger Bater Rev. Alphons Laur war von 1868 bis 1876 bort im Rlofter. Die Gemeinbe hat fatholifche Schulen und bie Maddenschulen werben von Schwestern

bes toftbaren Blutes gehalten. Das Land um Neu Niegel ift an Die \$80 per Ader werth.

Unfern, nur 5 Meilen bavon, liegt bie von Reu Riegel aus verfebene Miffion Ct. Beter, Boftamt Mlvaba, mit bem luremburger Bunamen : Am Nospelter Eck. Die gange Miffion besteht fast nur aus Luxemburgern; es find etwa 37 gang luxemburgifche, 12 gemifchte und 6 Familien anderer beuticher Stamme, alle Farmer. 2118 Mitte ber fünf: giger Jahre, 1857, viele frühere Bewohner Des Ortes Rospelt, Gemeinde Rorich, Canton Capellen, fich bier niederließen, taufte man bie Unfiedlung Am Nospelter Eck. Damals war Alles Bald, jum Theil Cumpf, Die Leute maren arm, boch bauten fie gleich eine Blodfirche und bezahlten Die: Beute fieht's gang andere aus ; es ift eine icone Gegend mit fruchtbarem Land und reichen Banern. Statt ber Blodbaufer fteben Badftein: In zwei Schulhaufern wird fur die tatholifche Grziehung ber Geltiam genng, in bem aus wenigen Sanfern beitebenben Jugend geforat. Die Karmer loiden ben Durft mit bem prach: Orte ift feine Wirthichaft. tigen Apfelwein. Um Preifaltigfeitsjonntag 1880 ward ber Grundstein jum ietigen ftattlichen Gottesbaufe gelegt, und am 6. November 1881 feg: nete ber hochw'fte Bijchof Gilmour es ein. Et. Beter ift ichuldenfrei und Die Rirche foftet an Die \$12,000. Das Land ift \$70 prächtia ausgemalt. bis \$75 per Ader werth.

Tiffin, ein blühender Fabrifort, ift Hauptstadt von Seneca Co., hat 12,000 Einwohnern, worunter 16 Inremburger Familien. Der Ort besitst mehrere große Maschinenfabriken, Mühlen aller Art, große, durchgehende Eisenbahnen. Um die Stadt sind zahlreiche (40—50) Inremburger Farmer in guten Umständen seschaft. Die Stadt hat eine deutsche und eine irische Gemeinde. Bor 40 Jahren bestand der Ort aus einigen Blodhütten. Die Bewohner, verschiedenen Confessionen angehörend, ernährten sich im Urwald fümmerlich vom Landbau. Deute ist das Ackerland um Tiffin, je nach den Gebäulichkeiten, die darauf siehen, von \$80 bis \$100 werth. Die Aufsinsbung von Erdgas gab der Stadt einen industriellen Ausschwung.

An die 7 Meilen von Tiffin liegt Bascom, ein freundlicher Ort von etwa 200 Einwohnern; vier Meilen davon entfernt ist die Kirche, zu der eine gute Schule gehört. Um Bascom herum wohnen etwa ein Onbend luremburger Farmer. Der hochw. Herr Christophorn, Luremburger, versah die Gemeinde mehrere Jahre.

Auch anderwärts in Seneca Co., bei Fost oria und Frant, finden fich einzelne luremburgische Familien.

By and ot County, füblich von Seneca Co., ift spater als bieses zu einer gebeihlichen Entwickelung gelangt. Noch bis zu ben sechziger Jahren mar bas County stark bewalbet und bunn besiedelt. Erst in neuer Zeit

ist der Sumps dort troden gelegt worden. Der eiserne Fleiß der Farmer hat Großes vollbracht und die dort lebenden Luremburger haben redlichen Untheil an der Urbarmachung des Bodens genommen. In Upper Sandusty, dem Countysis, einer hübschen, lebendigen Stadt, die eine stattliche kathoelische Kirche besitzt, wohnen nur drei Luremburger.

Etwa fünt Meilen von Upper Sandusty liegt Kirby, um welches hernm sich gegen Mitte der sechziger Jahre etwa 30 luremburger Familien niederließen und die zum Theil von Seneca Co. dorthin zogen. Kirby ist ein kleiner, aber betriebsamer Ort an der Fort Wayne, Chicago & Pittsburg-Pahn mit einer hübsichen katholischen Kirche, einem Pfarrhaus und einer katholischen Schule, die lange unter dem bewährten luremburger Lehrer Herrn Huart stand und vielleicht noch steht. Im Orte selbst wohnen eine Muzahl luremburger Geschäftsleute. Die um Kirby wohnenden luremburger Farmer haben sich durch Fleiß und harte Arbeit schönes, schuldenfreies Gigenthum erworben. Ackerland ist je nachdem \$40 bis \$75 werth.

In Allen County finden wir um Lande d'eine Anfiedlung, die größtentheils aus Luremburgern besteht. Sie haben Kirche, Priester und gute Schule. Die Karmer sind im Allgemeinen wohlhabend. Biele bieser luremburger Karmer sind aus Seneca Co. hingezogen. Auch um Delsphos wohnen einige Luremburger, ebenso wie in der Nähe von Caren. Leider sehlen Zahlenangaben.

In Lucas County haben wir die 1836 gegründete und bald zu großer Bedeutung gelangte Stadt Toledo. Sie gählt hente über 50,000 Einwohner, hat ansgedehnten Handel und bedeutende Industrie. Für die geistigen Bedürmisse der Katholiten ist wohl gesorgt. Daß hier die Lucemburger nicht sehlen, versieht sich von selbst, etwa 30 Fannilien mögen es sein, die in und um die Stadt wohnen. In der Stadt gehören unsere Landssleute zu der von den Zesuiten pastorirten großen, deutschen St. Mariens Gemeinde. Wie überall treiben die in der Stadt selbst wohnenden Landssleute Gewerbe der verschiedensten Art, die auf dem Lands Ackerbau. Die ersten Luremburger kamen 1848 in die Gegend. Es war W. Schüttringer nach Toledo und R. Rippinger nach Manmee City. Die meisten der in Lucas Co. wohnenden Luremburger sind Moselaner.

Wenn wir dem Ufer des Friese's folgen, finden wir etwa ein halbes Dutend Inremburger Farmer, die fich westlich von Sandusty nieders gelassen haben; sie gehören zu der von Rev. Rs. Moes, sen., bis Ende 1888 pastorirten St. Mariengemeinde in Sandusty selbst.

Weiter öftlich am Ufer bes Gee's haben wir Eleveland in Eunas hoga County. Es gahlt unter feinen 180,000 Einwohnern ebenfalls 38 luremburger Familien, meist gemischte. Biele betreiben gute Geschäfte und Handwerke und bringen es zum Bohlstand. Manche haben es schon gethan. Die ersten luremburger Ansiebler waren Rs. Kerg aus Dalheim und Beter Weber aus Bechaftleinmacher, Die schon 1847 hier anlangten.

Eines ber am ersten von Luxemburgern aufgesuchten Counties mar Start County. Schon in 1834 kannen, wie mitgetheilt, 7 Mann aus Sampont im belgischen Luxemburg, die sich bei Massilton niederließen. Später mehrte sich die Zahl und zu den belgischen Luxemburgern gesellten sich die aus dem Großherzogthum. Mit Ausnahme derzenigen, die in Canton und Massilton selbst wohnen, treiben sie Ackerdau. In Stark Co. hatten die ersten luxemburger Anselbster mit ebenso vielen Schwierigkeizten zu kämpfen, als die in Seneca Co. Nur in einer Hinsicht waren sie im Bortheil. Biele der jungen Leute fanden lohnende Beschäftigung am Canal, der den Eriese mit dem Ohio verlindet. Daß sie heute Kirchen, Priester und Schulen haben, versteht sich von selbst.

Da die Einwanderung lange nach dem Ohiothale ging, ward Cinscinnati ein Bertheilungscentrum für die Ankommenden. Nun hätte man sagen sollen, die Luremburger hätten sich Ansangs massenweise hinz gezogen. Doch dem ist nicht so. Zwar heißt es in der Nr. des "Lurems burger Wort" vom 21. Mai 1854, in Cincinnati allein würden 240 Echtersnacher wohnen. Der Bericht war übertrieben. 24 mögen es wohl gewesen sein, zumeist der Familie Lanser angehörend. Heute sind in Cincinnati blos 5 oder 6 luremburger Familien.

Außer in ben genannten Counties und Orten finden sich noch einzelne Luremburger, sowohl aus dem Großherzogthum als aus dem deutschen Theile der belgischen Proving gleichen Namens, in andern Counties des Staates, so 3. B. in Henry, in Cramford, in Butler, Richeland und noch 15 ober 20 andern Counties.



Onellen. — Reiseberichte des Herrn A. Rütten; Mittheilungen des Herrn E. H. Klein aus Reu Riegel; vielerlei briefliche Mittheilungen; Atlas von Seneca County; Gidhoss, "In der Renen Welt"; Rev. H. Alerding, "A History of the Catholic Church in the Diocese of Vincennes; Rev. E. Hond, "The Church in Northern Ohlo and in the Diocese of Cleveland etc." und andere Werke.

#### Rapitel IV.

#### Andiana.

Der Staat liegt zwischen bem '37. 0 41' und bem 41. 0 46' norbl. Breite und bem 84. 0 49' und bem 88. 0 2' meftl. Lauge; er umfaft 33.3 809 engl. Quabratmeilen und grenzt im Norben an Michigan und ben Michigansee, im Diten an Dhio, im Guben an Kentudy und im Weften an Der Boben, mit Ausnahme einer Strede am Michiganfee, ift fehr fruchtbar. Das Klima ift in bem hochgelegenen meftlichen und mitt: leren Theile gefund, in ben fenchten Nieberungen herrichen Gallen: und Der Staat ift wohl bewäffert, hat reiche Rohlen: und Aderbau und Biehzucht find gut entwidelt. Die Induftrie, Gifeneralager. besonders Bollen:, Tud: und Baumwollfabriten, Gerbereien und Deftillerien, ift bedeutenb. Die Bevolferung bes Staates betrug 1885 1,978,: 362, barunter febr viele Deutsche, Die bedeutenben Ginfluß befiben. marb Indiana als Staat in ben Bund aufgenommen. Befete und Berfaffung find benen ber meiften westlichen Staaten abnlich.

Lurem burger. — In Indiana find die Luremburger lange nicht fo start vertreten als in dem benachbarten Ohio. Der mangelhafte Census von 1880 wies 130 auf. Obichon einzelne berselben in vielen Counties zu finden sind, so sind die meisten boch in Laporte und Perry County. Das erste dieser Counties liegt im äußersten Norden des Staates am Michigansee, das andere im äußersten Süben, beibe dicht am 87.0 westl. Breite von Greenwich. Im ganzen Staate mögen 50 bis 60 Familien Luremburger sein, die sich in 14 oder 15 Counties sinden und zum Theil gemischt sind.

In Caporte Co. haben sich die Luxemburger nur in und um Michigan City niedergelassen; es sind 6 ganze und 12 gemischte Familien. Bu zwei Dritteln stammen sie von der Mosel, ein Drittel ist aus dem Merzicherthale. Sie sind meist alle in guten Umständen. Die Farmer eignen, die einen 80, die andern 160 Acer Land, das 30 bis \$40 werth ist. Anch bei Laporte sind einige Familien. Für Kirche und Schule ist beiderorts gesorgt. Laporte sowohl als Michigan City gehören zur Diöcese Fort Banne.

Um Leopold, Berry County, ift eine fast ganz belgisch: luremburgische Niederlassung, die 15 Meilen vom Ohio liegt, und ihren Namen vom verstorbenen König der Belgier, Leopold I., trägt. Sie zählt 200 Familien aus der belgischen Provinz, die schlecht französsisch (patois), 9 die deutsch sprechen. Aus dem Großherzogthum sind außerdem 10, dann 5 französsische und 15 irische Familien vorhanden. Die Farmer besitzen 120 bis 200 Acter Land, das von \$10 bis \$20 werth ist. "Sie sind froh, daß sie in Amerika find", ichreibt und unfer Bemahrsmann, ber Lehrer Berr 3. B. Beorges. Die erften Unfiedler aus ber Broving, Die fich hier Unfangs 1843 mit Frau und Rindern niederließen, maren Berr 3. Goffinet von Les Bulles (Aloren: ville) und Andre Bierre ans bemfelben Orte. Die andern Anfiedler ftammen aus ben Cantonen an ber fublichen Grenze ber Broving : Arlon, Birton, Morenville, Gtalle ic. Unfangs ber vierziger Jahre mar bie Gegenb noch Balb : es fanden fich nur wenige Blodhutten, in ihrer Mitte bas 1843 aus Baumitammen gezimmerte Rirchlein. Bente hat Leopold ein ichones aus Quabern erbautes Gotteshans, 120 Ang lang und 50 Auf breit. 1878 idenfte ber jetige Ronig Leopold II. von Belgien auf Bermenben ber Damen ber Adoration perpétuelle et des églises pauvres zu Briffel ber Bfarrei eine mahrhaft prachtige Ausstattung von Baramenten und Orna: menten im Berthe von wenigstens \$1500. Der eblen Damen und bes nobelen Königs wird beute noch im Gebete gedacht. Der erfte Briefter welcher Sanct Augustin in Leopold verfah, mar ber + Beffonies, ber in 1840 bie Strafen ber Ctabt felbit anslegte. Bis gu feiner Berfebung wirkte ber in Rules, im Canton Arlon, gebürtige Berr Sippolyte Bierrarb von 1877 bis jum Anguft 1880 hier unter feinen Landsleuten als Geel: forger. In hohen Ghren beim Bolfe fteht ber bl. Subertus, bem ein eige: ner Altar in ber Rirche geweiht ift. Leopold gehört gur Diocefe Bincennes.

Außer in ben zwei eben genannten Counties finden fich noch etwa ein halbes Dupend Familien Luxemburger in der nordöftlichen Ede des an der Grenze Ohio's liegenden Jay County; dann, wie gesagt, einzelne Familien in vielen andern Counties.

Bu erwähnen ift noch, baß zu Notre Dame, in St. Joseph Co., eine ganze Auzahl Luxemburger, bie zur Congregation bes hl. Krenzes gehören, als Priefter und Brüber und Luxemburgerinnen als Schwestern resibiren und wirken.



Quellen.— Rev. H. Alerbing, "A History of the Catholic Church in the Diocese of Vincennes," p. 308; Schreiben bes Lehrer Herr J. P. Georges und viele briefliche Mittheilungen.

#### Rapitel V.

## In Michigan.

Lage, Größe, Grenzen. — Michigan liegt zwischen bem 40. ° 40' und 48. ° 20' nördl. Breite und bem 82. ° 25' und 90. ° 34' westl. Länge von Greenwich, mit einem Flächeninhalt von 56,451 engl. Quadratmeilen. Es bilbet zwei Halbinfeln: die obere, eine wilde, rauhe, waldige Gebirgszgegend, erstreckt sich zwischen dem Michiganz und bem Huronzsee und der Madinawstraße, enthält ein Trittel der Gesammtstäche; die untere ist beisnahe huseilsensömig von dem Michiganz, Huronz und Eriesee und den desem verbindenden Straßen und Flüssen eingeschlossen, grenzt im Süden an Ohio und Indiana und dacht sich von einer hügesigen Ebene im Norden zu einer slachen im Süden ab.

Klima und Producte. — Das Klima ift mild im füblichen Theile, rauh im Norden, milber an den Ufern des Michigansees, wo nach Bein, Pfirsiche und Birnen gedeihen. Der nördliche Theil liefert aus seinen Balbungen ungeheuere Quantitäten Rup: und Bauholz aller Art. Der dis jeht vorzugsweise cultivirte sübliche Theil produzirt seinen Beizen, Mais, Butter und Käse, Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Hopfen und Tabat. Die Rindviehzucht und die Schweinemast sind bebeutend. Fische sind in dem reichlich bewässerten Staat, so wie Wild in den großen Bäldern im Ueberzsuß. An Mineralien, Gisen und Kupfer besonders, ist Michigan reich. Die entwickleten Küsten der Seen und ein gutes Eisendhuneh fördern Handel und Bandel.

Berfaffung und Befchichte. - Die Berfaffung Michigan's ift ber Dhio's nachgebilbet. Der Staat mar gur Beit meift von ben Buronen bewohnt. Um 1650 fiebelten fich Frangofen in ber Rabe Detroit's und Madinac's an und verbreiteten bas Chriftenthum. Dachbem Frantreich feine Rechtsanspruche auf bas Land an England abgetreten, eroberte biefes es unter harten Rampfen. Auch mahrend bes ameritanischen Revolutions: frieges mar Michigan ein blutiger Rampfplat. 3m Frieben von 1783 tam es an die Bereinigten Staaten ; 1805 marb es zu einem eigenen Terris torium erhoben und nach bem Dichigan: Gee benannt. Beim Ausbruch bes Rrieges von 1812 brangen die Briten mit ben Indianern ein und verübten unmenschliche Graufamteiten. Die Bereinigten Staaten ergriffen 1813 wieber Befit bavon. In 1837 murbe es als Staat in bie Union aufge-Im Seceffionstrieg hielt Michigan tren gur Union und lieferte bebeutende Truppenmaffen. Im Jahre 1871 richteten große Balbbranbe immenfen Schaben an, wobei mehrere hundert Menichen bas Leben buften.

Bevölterung. - Die Ginwanderung nach Michigan begann fruh,

schon vor 1820. In 1870 zählte der Staat 1,184,059, darunter 268,010 Fremdgeborene, unter denen — abgesehen von den Schweizern — 66,240 Dentsche ; in 1880 war die Einwohnerzahl auf 1,636,937, in 1885 bereits auf 1,843,369 gestiegen.

Diocefen. — In firchlicher hinficht wird für die Bedürfniffe der Katholiten durch die Bisthumer Detroit, Marquette und Sault St. Marie und Grand Rapids gesorgt. Die beiden letteren Diocefen haben beutsche Pralaten als Bischie.

Luremburger Ansiedlungen. — Nach bem Gensus von 1870 weist Michigan teinen einzigen Luremburger auf, ein augenscheinlicher Irrthum, wie wir sehen werben. In 1880 sind blos 450 verzeichnet, auch zu wenig. Große luremburger Ansiedlungen, oder Ansiedlungen, in denen Luremburger zahlreich vertreten wären, gibt's in Michigan nicht. Die meisten der angessiedeten Luremburger treiben Acerdan, doch sinden sich viele in den Minensund Holzgegenden, jedoch mehr vereinzelt. Besouders im Winter sind sie gahlreich in den Holzschlägen, wo für schwere Arbeit lohnendes Berdienst ist; früher fanden sie sich dort jedoch zahlreicher ein, als heute. Im ganzen Staate mögen etwa 150 Familien sein, davon eine Auzahl auf der nördslichen Halbinsel.

Berfen wir einen Blid auf die einzelnen Counties und beginnen im Guben mit Banne Co. Detroit, beffen Sauptftadt, gahlt nach bem Cenfus von 1885 133,000 Ginmohner. Die Stadt ift gut angelegt, hat eine prächtige Lage, ift außerorbentlich gewerbreich mit guten Berbindungen ju Land und gur Gee. Der Bundescenfus von 1880 meift 82 Luremburger auf, mahrend berjenige von 1870, wie ichon gefagt, teinen einzigen gu ver-Doch tamen bie erften Luremburger hier ichon 1848 an. zeichnen hatte. Es maren D. Bull von Rleinmacher, D. und Ch. Bagner, alle brei bereits lange tobt. Spater tamen G. Mamer und J. Mamer und 1852 M. Saller, 3. B. Bampach aus Medernach, fowie Beinrich Bet aus Ettelbrud. wuchs bie Bahl ber Luremburger in bem ichonen Detroit recht ichnell und beute mogen es 90 Familien fein, die mit einigen außerhalb bes Beichbil: bes ber Stadt mohnenden für Banne Co. etwa 100 ausmachen mogen. Die Luremburger in ber Stadt find faft alle Gefchäftsleute und viele gut fituirt. In Detroit nahmen mehrere Luremburger wichtige politifche Stellungen ein. Gin fpeziell luremburger Berein gebieh nicht recht und lofte fich Aufangs bes Jahres 1889 auf.

Much in bem benachbarten Monroe Co. haben fich einzelne lurems burger Familien niebergelaffen.

Muf ber andern Seite ber Salbinfel haben wir Mustegon Co. Die Bahl ber luremburger Familien in bemfelben wird 15 fein. Die Stadt

Mustegon hat eine beutiche Pfarrei, St. Joseph, mit einem Gotteshaus, bas 1870 gebaut marb und \$7000 foftete, Schule und Pfarrhaus.

Weiter nördlich haben wir inmitten bes Staates I a b e fl a Co., 10 Meilen von Mount Pleasant, wo in der aus Meinländern und Westfalen bestehenden Colonie eine Anzahl luremburger Familien sich niedergelassen hat. Die Ansiedlung ist erst Ansangs der achtziger Jahre entstanden, liegt in gutem Gelände mit fruchtbarem Boden. Das Land ist noch billig, in Stücken von 40 bis 160 Acter zu haben. Für den Unterricht der Jugend ist sowie gesorgt, doch sehlt der Rector noch.

In Daniftee Co. am Michigan Gee fanden fich um Stron ach früher eine Anzahl luremburger Familien, doch bis auf wenige haben fie bie Gegend verlaffen.

Auf ber oberen halbinsel werben viele Luremburger in ben Aupferminen und Eisengruben beschäftigt; andere arbeiten in den Wäldern. Seit der Betrieb der reichen Aupserminen nachgelassen, haben viele der Arbeiter und mit ihnen viele der Luremburger die Wegend verlassen. In Delta Co. und Escanaba sind noch etwa 25, in Houghton Co. 10 und in Menominee etwa 15 Familien. Für Kirche und Schule ift in den Ortschaften seinulch gesorgt, in den Wäldern und Gebirgsgegenden weniger.

#### Rapitel VI.

### Allinois.

Lage und Grenzen. — Minois erstreckt sich vom 37. ° bis 42. ° 30' nördl. Breite und vom 87. ° 30' bis 91. ° 30' westl. Länge von Greenwich. Es grenzt im Norden an Wisconsin, im Nordosten an den Michigansee, im Often an Indiana, im Süden an Kentucky und im Besten an Missouri und Jowa. Im Often bildet meistens der Wabash, im Süden der Ohio und im Westen der Mississippi die Grenze.

Größe und Bodengestaltung. — Der langgestreckte Staat Minois hat einen Flächenraum von 55,414 engl. Quadratmeilen. Er bilbet eine gegen den Mississippi zu geneigte Ebene. Die höchste Bodenserhebung im Nordwesten beträgt 600—800 Fuß. Das ganze Gebiet des

Staates ift eine ebene, leicht wellige Prairie. Das Land ist gut bewäffert, ber Boben angerst fruchtbar. Un Mineralien hat Juinois bedeutende Kohstenlager und im Nordwesten Bleis und Zinkminen.

Klima und Brobucte. — Die Sommer sind fehr heiß, die Binter sehr kalt, da kein Gebirge die Kraft der Stürme hemmt. Wechselsssieder sind in den Senkungen nicht selten. Die Hauptnahrungsquellen sind Aderbau und Viehzucht, doch hat sich in den lehten Jahren in und um Chiscago die Industrie hoch entwickelt, und sind die Kohlengruben scharf betrieben worden.

Bevölerung. — Der Census von 1870 zeigte eine Bevöllerung von 2,539,891, davon etwa 400,000 Deutsche nud Schweizer. Der Censsus von 1885 wies bereits 3,078,769 Bewohner, darunter viele Deutsche, auf. Gemäß dem Census von 1870 waren in Ilinois 753, gemäß dem von 1880 1610 Luremburger seghaft. Muthmaßlich ist die im Großherzgethum geborene Bevöllerung heute im Staate sicher über 8—900 Familien.

Berfassung, Geschichtliches. — Die Berfassung des Staates ist benen ber übrigen ältern Staaten nachgebildet. Ursprünglich zum alten Theil des von Franzosen und Canadiern besiedetten Shiolandes gehörend, wurde Jilinois 1787 ein Theil des West-Territoriums, in 1800 mit Indiana ein Separat: Territorium, 1809 eigenes Territorial-Gebiet, das 1818 als Staat in die Union aufgenommen ward. Die letzte Staatsverfassung ward am 2. Juli 1870 durch Boltsabstinmung angenommen. Haupticht ist Springsield; Metropole Chicago.

Der Staat ist in mehrere Diocesen eingetheilt, doch gehoren die Counsties, in benen die Luremburger sich niedergelassen haben, mit wenigen Ausenahmen der Erzbiocese Chicago au.

Luxemburger Anfiedlungen. — Diefelben befinden fich zum größten Theile in der nordöftlichen Ede des Staates, in den Counties Coot, Du Page, Raue, Lake, Will und La Salle, dann in der nordweftlichen Ede in Jo Davieß und Stephenson County. Einige wenige sind in Putnam, Fort und Alexander County, im Ganzen in etwa 40 Counties. Außerhald Chicago's ift Acterbau die Hauptbeschäftigung.

Gehen wir nun zu ben einzelnen Counties über und beginnen mit Coof County. In biesem County wohnt der größte Theil unserer Landsleute in der Gartenstadt Chicago. Sie treiben dort Geschäfte aller Art, vom Optiter dis hinad zum Tagelöhner; manche haben es zu Ansehen, politischen Stellungen, die meisten Familienväter zu eigenem Heim, wiele zu Bohlstand, wenige jedoch zu sehr großen Reichthümern gebracht, wie sie dort nicht selten sind. Nach den freundlichen Mittheilungen des früheren Polizeihauptmannes M. J. Schaad wohnen in Chicago selbst an 700

luremburger Familien, boch ift bies nach unfern Schatungen an bie 200 In 1870 zeigt ber Cenfus 35 und in 1880 Familien zu boch gegriffen. blos 358 Luremburger. Wie unrichtig Diefe Angaben, geht baraus bervor, baß bereits in 1873 die "Luremburger Gagette" bort 90 Abonnenten hatte, jeber einzelne ein Luremburger, mas auf jo viele Familien ober 450 Berfonen menigftens ichließen läßt. Geit 1870 ift Chicago einer berjeftigen Plate geworben, wohin am meiften luremburger Ginmanderer ftromen, von benen jedoch nur ein Theil bort bleibt. Um meiften finden fich die Luremburger mit ben Trierern gemischt an ber Rordseite um die St. Michaelsfirche; in ben letten Jahren zogen fich viele nach ber Gubfeite. Im Weften ber Ctabt finb Die Luremburger in Chicago find gegenseitig, und auch gegen Reneingewanderte hütfreich, haben, wie ichon gezeigt, 3 Unterftubungs: Bereine und einen politischen Glub gegründet und geben bei ben focialen Bergnngungen ber einzelnen Gefellichaften friedlich, Reich und Urm, burch: Es herricht ein gemuthlicher, ungenirter, fehr auftandiger Ton in biefen Bufammenfunften, und nicht felten bort man - abgefeben vom vorherrichend gesprochenen beimathlichen Dialecte - Unterhaltungen in brei verschiedenen Sprachen am jelben Tijde. Un ben in Amerita unvermeib: lichen Reftreben fehlt's auch nicht. Die zuweilen bedentenben Reinertrage Diefer Refte tommen ben Raffen ber Bereine gu gut.

Wann der erste Luremburger nach Chicago tam, das wird schwer zu bestimmen sein. Sicher ist, daß 1849 schon Georg Schuster von Merzig, Cauton Diefirch († 1882), sein Schmiedegeschäft hier betrieb. Daß 1842, 1843, 1846 und 1847 die nach Wisconsin ziehenden Luxemburger hier durchtamen, steht sest.

In religiöfer Sinsicht ift in Chicago gut gesorgt. An katholischen Kirchen und Schulen, religiösen Vereinen und barmherzigen Anskalten aller Art mangelt es nicht. Die Luxemburger machen guten Gebrauch bavon und tragen ihr Scherslein redlich bei. Freilich an Versuchungen zum Absall vom Glanben sehlt es auch nicht.

Wie überall in den Vereinigten Staaten find die Luxemburger Chicago's Demofraten, daß sie aber auch anders stimmen, wenn es noch thut, haben sie bei der Wahl des Mayors Roche in 1888 bewiesen, als sie fast Mann für Mann den republikanischen Wahlzettel einreichten, um die Partei der Ruhe und Ordnung gegen die sogenannte Arbeiters, besser SocialistensPartei, zu verstärten.

Beint ichredlichen Brande in 1871 erlitten fast alle unferer Landsleute harte, sehr harte Berlufte, nicht allein, bag vielen haus und hof mit hab' und Gut in Flammen aufging, sie verloren ihre Geschäfte, ihre Fabrifen und viele wurden an den Bettelstab gebracht. Sie erholten fich, angespornt von

ber unbegahmbaren Energie, die wie austedend mirtte, meift nach furger Beit, arbeiteten um fo fleißiger und sparten um fo mehr.

Die Luremburger, die in Goof Co. außerhalb Chicago's wohnen, treiben meist Laudwirthschaft mit Gartenban und verlegen sich auf die Gemüsezucht. Es mögen 200 Familien sein, die nach der letzen Bergrößerung der Stadt durch Anschlüß der Bororte nun auch theilweise zu Chicago gehören. Die meisten haben sich auf der sogenannten "Ridge" nördlich von Chicago niederzgelassen. Bekanntlich sind die westlichen User des Michiganices zwischen Ehicago und Kenosha, Wisc., sehr stach, wenig über dem Wasserpiegel erhaben und waren zu vormaliger Zeit, wenn auch nicht gerade eine Sandz und Kieswüste, doch eine Prairie, die mit mittelmäßigem Eichen walde bestanden, eine arme Grasnarbe trug und stellenweise durch stehende Wasser moorige, sunpsige Wiesen mit Weidenberuch dilder. Der Wellenzichtag des Sees hat auf eine turze Entsernung vom User Sand, Kies und Gerölle derart gehäuft, daß ein "Mücken" (engl. ridge) entstand, der sich bald näher, bald serner vom User hinzieht und seinen Namen 12 bis 15 Weiten weit nörblich von Chicago behält.

Wenn heute dieser Theil von Cook Co. mehr einem großen Garten als einer Wildniß gleicht, jo sind die Luxemburger zum guten Theile Schuld daran. Mit unfäglicher Mähe verwandelten sie die Saudfläche in Gemüsezgärten und die Moorbrüche in fruchtbare Aeder. Chicago lieferte den Dung, den die gartenpflegenden Bauern unablässig heimsuhren, wenn sie ihre Gemüse an South Bater-Straße oder bei den Colonialwaarenhändlern abgesett hatten. Bas Arbeitsaufeit und zäher Fleiß auf die Dauer leisten tann, das haben die Luxemburger auf der Ridge bewiesen.

Die erften Unfiedler maren Rich. Faber aus Baufchleiben (Wilk), Bilh. Ginner, Joh. Bed und Plettichett aus Grogbous. 1845 niederließen, fanden fie, wie gefagt, Wildland mit etwas Solzbestand, ichlechte Biejen, Weiben und Moor ; fie fauften ben Ader gu \$3 bis \$4 und waren ber Unficht, nicht ben besten Sandel gemacht zu haben. ist bas Land, je nachdem \$500 bis \$1500 per Acter werth. Als nach bem Brande Chicago ben nie geahnten Aufschwung nahm, die Stragen und Banjergevierte immer und weiter hinausgeschoben wurden, Die reicher werbenden Gefchäftsteute ihre Refidengen aus bem Junern ber Stadt nach ben Grengen hinaus verlegten, ftieg natürlich ber Werth ber Ländereien um bas Weichbild mit unerhörter Schnelligfeit. Auch bie Ribne gon Ruben aus ber Bergrößerung ber Ctabt. Mit ber Bergrößerung fam aber auch bie übermäßige Speculation auf. Es wurden Compagnien gegründet, Die es fich gur Anfgabe machten, Die um Die Stadtgrengen liegenden gandereien aufgnfaufen und fie bann als Bauplate gu horren: ben Breifen loggnichtagen. Wie weit bas ging, beweift, bag man Berrn M. Tibier für 38 Acfer (45 Morgen luremburgisch) \$45,000 baar bot. Manche Luremburger benutten die Gelegenheit und verkauften ihre Neder und Gärten. Tiejenigen, die baar Geld erhielten, denen gelang's; andere nahmen Theil an der Speculation; sie mußten später die Ländereien den Höndlern abnehmen und Ginzelne büßten Alles bei den blutigen Gründungen ein. Jur Ehre unserer Landssleute sei es gesagt, sie sind durch ihr rasches Fortkommen nicht übermüthig geworden. Sie haben sich gute, manche prachtvolle Wohnungen gebaut, das ist richtig; aber sie leben schlicht und einsach, sind sleißig wie früher, nicht verschwenderisch und in Gesellschaft munter und guter Tinge.

Fir die religiö'en Bedürsnisse der Bewohner der Ridge ist heute gut gesorgt. Bis 1847 gingen sie nach Chicago oder nach Groß Boint in die 1843 dort erbaute Blodkirche, um ihren Christenpslichten zu genügen. Als 1847 Groß Boint ein neues Gotteshaus erhielt, kamen sie dorthin in die Pfaire'. Später ereid tet: man in der Ansiedlung selbst ein Kirchlein, das Filiale zu Groß Boint war. 1863 wurde dann ein Rector nach St. Heinrich an die neue Kirche gesandt, in 1887 ward St. Nicholaus errichtet. Bei beiden Kirchen sind gute deutsche Schulen, die 60 bis 120 Kinder haben. Auf der Ridge sieht auch das wie ein Phönir aus der Asche nach dem Brande in 1879 neu erstandene Baisenhaus der deutschen Katholiken Chicago's. Etwa die Hälfte der 120 bis 130 deutsche nach 20—25 irische Familien zähslenden St. Heinrichse Gemeinde sind kuremburger. Zu St. Nicholas sind von den 110 eingepfarrten Familien etwa 30 irische, 35—40 luremburger und der Rest Familien anderer deutscher Stämme.

In Bowmanville find auch noch über 25 luremburger Familien. Eingefeilt zwischen Coot und Kane Co. liegt nördlich von Will Co. das County Du Page. Die Anzahl luremburger Familien in diesem County ist gering, 15 bis 20. Sie wohnen meist im östlichen Theile bei Eola, Turner Junction und Winfield. Ter Acter Land hat verschiedenen Werth, bei Winsield von \$75 bis \$100. An Kirche und Schule sehlt es nicht. Die ersten Einwanderer kamen Ansangs der fünfziger Jahre und sind heute gut gestellt.

Süblich von Du Page und Cook liegt Will County. Es mögen wohl an die 30 luxemburger Familien im County sein, die meisten um das betriebsame Joliet, in einem reichen Ackerdaudistricte, wo der Acker Land noch \$60—\$75 werth ist. In den bedeutenden Steinbrüchen, die im County sind, arbeitet eine ganze Anzahl Luxemburger.

Auch füblich von Will, in Kantatee County, hat fich eine Anzahl Luremburger niedergelaffen, doch find fie nicht zahlreich. Alle treiben Acerbau. Mehr nach ber Mitte bes Staates zu in ber Hohe von Will und zum Theil auch Coot Co. liegt La Salle County. hier sind an die 54—58 laxemburger Familien, die meisten bei Streator im südlichen, die andern im nordweitlichen Theile bei Mendota. Zu Streator arbeiten manche Luxemburger in ben Kohlengruben, der Rest beschäftigt sich, wie um Mendota, mit dem Ackerdau und sie sind ziemlich wohlhabend. Sowohl zu Streator als Mendota ist für die kirchlichen Bedürsnisse geforgt. Der Werth ber Ländereien ist uns nicht bekannt, doch ist er sicher nicht niedrig.

In dem kleinen westlich von La Salle gelegenen Putnam County sinden sich bei hennepin 9 und bei Mount Palatine 6 luremburger Familien, alle Acerdauer. Der Acer Land ist \$60—\$70 werth. Aus diessem County fand bereits eine Auswanderung der Luxemburger nach Rebraska statt.

Zwijchen ber fublichen Grenze Wisconfin's und Cook County liegt Late County. Die Zahl ber Luremburger, die fich in diefem County niedergelassen haben, ift gering ; es wird ein Dutend Alles in Allem fein, die Acerdau treiben ; noch weniger sind ihrer in Mchenry County, das westlich von Lake Co. liegt.

Süblich von Mchenry und westlich von Coof Co. liegt Kane Co. Sier sind die Luxemburger zahlreich vertreten und treiben theils Ackerbau, theils sind sie Professionisten und arbeiten in den Gisenbahnwerkstätten zu Aurora. In diesem County sind an die 150 luxemburger Familien, mehr denn hundert in dem geschäftigen Aurora. Für Schule und Kirche ist in zwei deutschen Gemeinden bestens gesorgt. St. Nicholaus baute Ansang diese Jahrzehnts ein prächtiges Gotteshaus, das an die 40-\$50,000 kostet ; edenso viel kostet die St. Augustinuskirche, gleichfalls ein Prachtbau. Die ersten Luxemburger kamen schon Ansang der fünsziger Jahre nach Aurora. Ter Canton Echternach ist durch seine Auswanderer in Aurora start vertreten. Die Arbeiter in den Gisenbahnwerkstätten haben saft alle eigenes Haus mit Hof und Garten. Die verschiedenen Strikes an den Bahnen bewogen manchen zum Auswandern nach einem andern Staate.

Um Aurora, am meisten um Nordost Murora, wohnen ziemtlich viele Acerbau treibenden luremburger Familien — etwa 40 — in guten Umständen. Sie haben in Nordost Aurora eine hübsche Kirche, Schulhaus u. s. w. Auch um Batavia wohnt eine Anzahl Anremburger, lauter Farmer. Der Acter Land ist bort \$50 bis \$100 werth.

She wir zu ben Ansieblungen im nordwestlichen Theile bes Staates übergehen, muffen wir noch einige Bemerkungen machen über vereinzelte luxemburger Familien, die in verschiedenen Theilen des Staates ansäßig sind. Um Arlington, in Bureau Co., wohnen 5, in Clark Co.

bei Auburn 8, in Macon Co. um Decatur 7, um Peoria 7, ebensoviele bei Yorkville in Kendall Co., in McLean Co. um Holber, bei Warsaw in Hancock Co. 4 Familien. Um nicht zu weitläusig zu werben, erwähnen wir der Counties nicht, in denen weniger luxemburger Familien sind. In dei weitaus den meisten dieser Plate ist sür Kirche und Schule gesorgt. Der Acker Land ist meiste von \$60—\$75 werth und au einzelnen Stellen sogar \$100 und mehr, je nach der Lage und dem Werth der daraussitehenden Gebände.

Rommen wir nun zu ben Counties im nordwestlichen Theile bes Staates, bort haben mir 30 Davieg und Stephenjon. Galena, Die hauptstadt bes erftgenannten Counties, ift ein alter Ort und mar lange Beit bas Centrum ber Bleiregion am oberen Diffiffippi. Es gog fich icon por 50 bis 60 Rahren eine ftarte Einwanderung babin, die ihren Unterhalt in ben bamals fehr reichen Bleigruben fand. Naturlich maren bie Lurem= burger auch babei, boch weniger widmeten fie fich bem Berg: als bem Acter: bau, ba beffen Broducte an ben Bergleuten und Dampfbooten gute Raufer fanden. Die meiften Luremburger ließen fich unfern bes Miffiffippi's auf ben Boben nieber. Da bie bergige Gegend hinter bem Brairieland gurnd: ftand, zogen fpater viele meftlich. Beute mogen noch an bie 50 luremburger Familien in 30 Davief Co. fein. Im County finden fich mehrere blubenbe tatholifche Gemeinden mit Schule u. f. w., und in Galena ift eine ber älteften tatholifchen Diffionen im Nordweften, jo bag es an Belegenheit gur Ausübung ber driftlichen Pflichten nie fehlte. Der Ader Land im Countn gilt \$35-\$60 und mehr. Bur Beit bat bie Ctadt Gaft Dubuque einen Luremburger, Berr Ds. B. Monton, als Manor.

Weniger Landsseute als in Jo Davieß Co. finden wir in dem öftlichen bavon gelegenen Stephen jon County. Es werden noch an die 8—10 Familien fein, meift in und um Freeport, in der Stadt Geschäfte, auf dem Lande in reicher Prairie Acerban treibend. An Schule und Kirche sehlt es nicht.

#### Rapitel VII.

### Wisconfin.

Lage und Grengen. — Wisconfin liegt zwijden bem 42. ° 30' und 47. ° nörbl. Breite und zwijden bem 87. ° 30' und 92. ° 30' weftl. Länge von Greenwich; ift im Norben von Michigan, bem Late Superior

und Minnejota, im Often vom Michiganfee, im Guben von Juinois und im Westen von Jowa und Minnejota begrengt.

Größe und Bobengestaltung. — Der Staat hat einen Flächeninhalt von 53,924 engl. Quadratmeilen und ist gut bewässert. Der Missississischen Sowa von Wisconsin scheibet, nimmt den Wisconsin, Black, Chippewa, St. Eroir und andere minder bedeutende Flüsse auf; in den Lake Superior und in den Michigansee fließen nur kleinere Flüsse. Der Staat hat viele Binnensee'n. Das Land, eine große Prairie mit Hügeln von 300-400 Fig Höhe, ist reichlich bewaldet. Un Mineralien sinden sich im Norden reiche Eisen und Kupsererzlager, Spuren von Gold, im Südmesten und gedehnte Bleis und Zinkerzlager.

Klima und Producte. — Die Winter sind ziemlich talt, doch gleichmäßig, das Frühjahr regnerisch und veränderlich; der Sommer tritt saft plöhlich ein. Das Klima ist sehr gesund. Die Hauptnahrungsquelle ist Acerdau und Biehzucht. Es gebeiht Weizen, Welschron, Roggen, Hafer, Kartossell, im süblichen Theile Tabak, Flachs und Hanf. Biehzucht ist sehr erheblich. Butter und Käse werden in bedeutenden Mengen erzeugt. Die Schweinezucht ist entwicklt, weniger die Pserbezucht. Gin eigenes lohenendes Product ist die Zucht der Preihelbeeren in den Marschen.

Ländereien. — In Wisconfin ist noch billiges, doch meist schwerbewaldetes Land, sowohl Bundess, als Staatss und Gisenbahnland zu mäßigen Preisen zu haben; Bundesland zum gewöhnlichen Preise von \$1.25 für Heimstätten, meist im Norden gelegen, Staatss und Gisenbahnland bis zu \$5 und mehr per Acer.

Bevölkerung. — Nach bem Gensis von 1880 hatte ber Staat eine Bevölkerung von 1,315,497, worunter 405,417 Teutsche und Stanzbinavier, und etwa 3000 Indianer. In 1885 gählte man 1,563,423 Einzwohner. Wan nenut Wisconsit den "beutscheiten" Staat der Union. Gemäß dem Gensis von 1870 hatte derselbe bereits 1593 und dem von 1880 2232 Luremburger. Wir berechnen, daß heute dort über 800 luremburger Familien wohnen, die mit geringen Ausnahmen in den Städten und in den Minenagaenden sich fast alle dem Ackerdau widmen.

Berfassung, Geschichtliches. — Die Berfassung ift nach bem Muster aller Constitutionen ber westlichen Staaten. Wisconsin ward schon 1662 von französsischen Missioniaren besucht, und von wo aus sie 1673 ben oberen Mississippi entbeckten. Als das Land 1763 von Großbritanznien an Frankreich abgetreten warb, war es eine gänzliche Wildniß. Nachsem die Engländer es sormell an die Union übergaben (1796), ward es zum Rordwest-Territorium gerechnet. Nachdem Indiana und Allinois davon abgetrennt, erhielt es 1826 eine eigene Territorial-Verwaltung, unter der auch der jehige Staat Minnesota stand. Durch Congresiacte vom 29.

October 1848 ward Wisconfin als felbstständiger Staat in ben Bund aufgenommen. Während ber Rebellion blieb es ber Union unverbrüchlich treu und lieferte bedeutende Truppenmassen. Früher liberaledemokratisch, ist ber Staat schon seit bem Kriege republikanisch.

Luremburger Aufiedlungen. - Diefelben finben fich bem gangen westlichen Ufer bes Michiganfee's entlang vom Guben bes Staates bis hinauf gur Gpite ber Salbinfel, Die fich gungenartig in ben Dichiganfee hinausftredt. Um bebeutenbften find bieje Aufiedlungen in Dzautee County, und zwar in ben beiben öftlichen Townihips Bort Bafhington und Belgium. Man fonnte Die Gegend füglich "Reu-Luxemburg" nennen. mir folche Unfiedlungen, wenn auch minder bedeutend, in der Bleis und Binfregion im fudmeftlichen Theile bes Staates in Grant und Fanette, am ftartften aber in Joma County. Much in La Groffe County, bas an ber Mündung des Blad Rivers in ben Diffiffippi liegt, ift eine nicht unbebeus Gingelne luremburger Familien wohnen in nicht tenbe Nieberlaffung. weniger als in 50 Counties. Alles in Allem mogen über 800-900 Fami: lien im Staate fein, Luremburger jowohl aus bem Grofherzogthum, als aus ber Proving, barunter etwa 100 Familien beutscherebenber Belgisch-Lurem: burger. Ihre Bahl nur annahernd genau zu beftimmen, ift nicht möglich. In firchlicher Binficht gehören bie im Often bes Staates mohnenden Lurembur: ger gur Ergbiocefe Milmautee und gur Diocefe Greenban, Die im Beften angefiedelten gur Diocefe La Croffe. In allen biefen brei Diocefen find beutsche Bralaten, die ben Birtenftab führen. Der größte Theil bes Glerus in ben Diocefen ift beutich.

#### Dzaufee County.

Dzautee County liegt nörblich von Milwautee an ber Besttüste bes Michigansee's auf ber Niagara Kaltsteinsormation, oberhalb bes 43. Breites grades, enthält 216 englische Quadratmeilen, etwas mehr als den 5. Theil bes Großberzogthums Luxemburg. Die Oberstäche ist sauft wellensörmig, stellenweise hügelig, fast ganz für den Ackerdan verwendbar. Der Boden ist fruchtbarer Lehm mit Sand und Kies gemischt auf tiesigem Untergrund. Das County ist gut bewässert undoshat eine Anzahl hübscher See'n. Die Gegend war, als Mitte der vierziger Jahre die Ansiedlung der Luxemburger Gegend war, als Mitte der vierziger Jahre die Ansiedlung der Luxemburger Begann, vollständiger Wald mittelschweren Bestandes, besonders Eichen, Buchen und Ahorn. Heute ist der "Busch" so ziemlich geschwunden. Die Bertelpsmittel im County sind gute : zwei Gisenschnen, die 1871 gebaute Milwautee & Northern und die 1873 gelegte Milwautee, Late Shore & Western. Einen vortresssichen Hafen hat Port Washington; er gewährt den tiessten Siehen siehen siehen siehen siehen lichten Seeschiffen einen sicheren Anserplat.

Rach bem Bundescensus von 1880 hat Dzaukee Co. eine Bevölkerung von 15,801, nach bem Staatscensus von 1885 bereits 15,797 Seelen und

heute natürlich mehr. Wir rechnen, daß im County über 400 luremburs ger Familien sind, worunter jedoch eine Anzahl deutsche aus der belgischen Provinz Luremburg. Wieviele ist nicht wohl ganz genan zu bestimmen. Sieben Achtel der Bevölkerung des ganzen County's mögen wohl Deutsiche sein.

Ceinen Ramen leitet Dzautee Co. von Dufatis, Catis, Caufs ber, bie bier gur Beit ihre Jagbgrunde batten. 216 1699 vier frangofifche Jefuis tenväter als Miffionare Die Begend besuchten, fanden fie an ber Stelle, mo beute Bort Bafbington fteht, Die Bottawattomies, Die ihr Gebiet fpater ben Menomonees und Chippewas überliegen, von benen es 1831 bie Bundesregies Die erften weißen Unfiedler waren Landipeculanten aus rung übernahm. Michigan, melde 1835 unter Führung von "General" Sarrifon ben Grund gur Stadt Bort Bafbington legten, Die fie jedoch bamals "Bisconfin City" benannten. In Folge ihrer gewagten Speculationen mußten fie 1837 beim Finangfrach ihre Speculationen aufgeben. Um 1839 famen Die erften Deutschen in bas County. Es waren M. Zimmermann und B. F. Opis, bie noch jest bei Dequon leben. 3m felben Jahre ließ fich bort eine Angahl beutscher Lutheraner nieder, die fich die "Freiftadt-Colonie" nannten. tamen wieder einige Umeritaner nach bem verlaffenen Bisconfin City und anberten im nachften Jahre ben Ramen in "Bort Bafbington" um. ging ber Blat nur langfam vorwarts, bis 1845 ein großartiger Strom von beutiden Ginmanderern begann, die bald die Balber und Gumpfe in frucht: hare Getreibefelber nermanbelten.

1845 langten auch die ersten Luremburger an. Gie folgten bem ftar: ten Buge nach Beften. 2118 Borganger tonnen wir mohl Gberhard Mgnes aus Folichette betrachten, ber die Bahn brach. Um Diefelbe Beit tam John Longely, ber in Port Bajbington eine Gaftwirthichaft mit Coante eroff: In 1845 tam bann eine Befellichaft von 15 Familien an, Die fich gleich auf einem 6 Meilen von Port Bafbington entfernten Plate, ber ipater ben Ramen "Seilig Rreng" erhielt, nieberließen. Es waren Rit. und A. B. Batry von Sterpenich in Belgien, Gebrüder Bolff von Selingen, 3. Benfer von Glarheim, 3. und R. Ponsly von Battincourt (Bettem), D. Reding von Bergig, Th. Feiereifen von Sterpenich, 3. Bourton von Durpen in Belgien, B. Biever von Rleinelter (Autel-bas), G. Dornbach von Buirich, Geschwifter Beichong von Runtig, 3. N. Gofche von Offen und Chrift. Samuel, ebenfalls von Offen, ein getaufter Jude. Balb baranf tamen auch noch S. Schmit, 3. Wagner von Stragen und 3. B. Bagner, befannt als "Bageneich Batty". Lettere brei wohnten erft bei Beilig Rreug, bann in Bort Bafbington, mo fie ben immer neu binguftromenden Luremburgern als Landipeculanten gut bezahlte Dienfte leifteten. John Longeln, ber oben genannt murbe, mar aber noch immer ber einzige

Luxemburger in Bort Bafbington felbft, als 1846 auf bem Segelichiffe "Talleprand" folgende Landoleute anfamen : Frang und John Gengler, John Barling und Abam Even, die in Bort Bafbington blieben, und Dt. Beiler, Th. Reimen, M. Glenbeder, Th. Belter, D. Traufter und D. Rnaff, welche bas erfte gand um bie Later" Rirche herum antauften. Dann noch viele andere, Die alle gu nennen, gu weit führen murbe. ein Inftiges Leben, bas bamals begann. John Longeln, ber an bem Plate wohnte, wo jest bas Sans von 3. Boffeler fteht, verlaufte es an Fr. Beng= ler und fing felbit nicht weit bavon eine nene Birthichaft an. Huch John Gengler und John Barling eröffneten Birthichaften. Alle ließen fich in Berbindung mit ben ichon genannten beiben Bagner und Benry Schnibt in fühne Laudspeculationen ein. In vielen Gallen verfanfte man an die neuen Ginmanderer, mas man jelbft noch nicht bejag, und holte fich erft nachträglich ben "Claim" von Milwantee ber. Gelb fpielte feine Rolle im Städtchen, und bas Bier floß oft in Stromen. Als John Longeln an Fr. Gengler verfaufte, murben 6 Biertel Bier von ben Betheiligten in menigen Tagen auf ben Sandel bin vertilgt. Go ahead mar die Losung und quitte ou double bas Epiel.

Unterbeffen mußten bie neuen Ginwanderer gujeben, wie fie fich in bem endlojen Bujchland burchichlugen. Doch balb entitanden an vielen Blaten Die Lichtungen, fleine Blodbaufer maren rafch bergeftellt, und Bilb gab es in Kille. Aber gefährlich war es noch immer, fich im Bufch zu verlieren ; ein Dabchen Ramens Beichong mar nichrere Tage lang verloren und mußte fich fummerlich die gange Beit über von milben Gruchten ernahren, bis es endlich ven D. Goiche in hülflofem Buftande, mit von Tornen gerriffenen Rleibern, wieder aufgefunden murbe. Auch die Indianer rumorten noch berum und konnten gang ungemnthlich werben. Es, mar eine harte Arbeit, bie finftern, ichweigiamen Urwälder in grunende, fruchtbare gelber und Fluren gu permandeln, und wieviele Schweiftropfen von ber Stirne gefloffen find, bis bas Land bas Husichen gewann, welches es jest bat, tonnen nur Bene beurtheilen, die damals mit Art, Gener und Bebel bei der Gul-Aber ber eiferne Gleiß ift burch bie Fruchtbarteit tivirung mithalfen. bes Balblandes reichlich belohnt worben. Prachtig geschildert hat ber in ber Wegend mohnende luremburger Dichter D. G. Beder Die Buftande in feinem Gebichte : "Zur Erenneronk" \*) :

> Mer håte keng bettstêt, keng still a kên désch An d' Lant wât mer kâft hu, wôr alles nach bésch. Wât hu mer geplôt ons matt ruoden a brennen, Den Damp an den âen, keng hant un den hemen.

Früher bitbete ber Wath eine reiche Ginnahmequelle, die es auch bem armften Unfiedler ermöglichte, fich allmählich eine heimath zu erwerben.

<sup>\*)</sup> Giebe "Prairieblummen", Geite 29.

Bebt fchweift bas Auge im Commer allerwarts über reiche Beigenfelber, und an manden Platen werben auch Rartoffeln, Gerfte, Roggen und Safer gepflangt; Belichtorn wird wenig gezogen, bafur wirft aber neuerbings ber hier fast noch beffer als in New Port gedeihende Rleefamen einen reichen Bewinn ab. Hepfel, Birnen und Ririchen gerathen gut. fnapperer Erndten beginnt aber neben bem Aderban and bie Biehzucht einen rafchen Anfichwung zu nehmen und haben unternehmende Luxemburger ichon an verichiedenen Plagen gut gablende, bedeutende Rafereien begonnen. Reben ber Rindviehzucht wird ferner ber Pferdezucht größere Aufmertfamkeit Schweine werben weniger gezogen. Der Farmer lernt aber bier wie anderwärts, fich nicht mehr auf ein Product zu verlaffen, und wird es fein Bortheil fein, wenn er allmählig anfängt, burch eine rationelle Wechfelwirthichaft bem an und für fich vorzüglichen, aber burch ben beständigen Beigenban erichöpften Boben etwas Ruhe gu gonnen. Baumaterial ift in hinreichender Menge und Gute vorhanden. Die verschiedenen Brude lie: fern einen Kalfstein, ber, gebrannt, einen guten Mörtel bereitet. thonigen Untergrund werben die ichonen gelben Biegelsteine bergestellt, ans bem bie meiften in und um Port Bajbington ftebenben Baufer gebaut find.

Wie gut die Bauern in diefem County vorangekommen find, beweisen nicht allein die jconen Farmen, die guten, wenn auch nicht schloftartigen Sanfer, und mehr noch als Das, die vielen alten Bauern, die fich arbeitse mude zuruckziehen und von ihrem Ginkommen lebend die jungere Generation wirthschaften lassen.

Die alte heimathliche Sitte, monatlich in jedem Hauptorte einen Biehmarkt abzuhalten, gibt hier zu einem regen Berkehr Aulaß und hat fich auch in andern Counties des Staates eingebürgert. In Saufville wurde der erste derartige Markt abgehalten.

Die Luremburger haben in Dzautee Co. auch zu verschiebenen Malen recht harte Zeiten geschen. Ter an ihnen zu Zeiten verübte Eisenbahrsschwindel, der Bürgerfrieg, in dem Viele recht große Summen opfern mußzten, die 1862 in Folge der Schreckenstage in Reu IIIm ausgebroche Judianerpanif und der Zusammenbruch der Bail'schen Bant in 1888 nahmen manchen Hausstand hart mit. Wir gehen hier nicht näher auf die Angeles
genheiten ein, da wir sie in eigenen Abschnitten schildern.

Hanptstadt des Counties ift Bort Bafbington mit etwa 2000 Cinwohnern, malerisch am westlichen Ufer des Michigansee's, ausphitheatraslisch inmitten der 80 Fuß hohen Bluffs gelegen. Der Plat ift betriebsam, es herricht ein reger Unternehmungsgeist, der prächtige Sasen fördert die Geschäfte und das reiche Hinterland ift eine ergiebige Duelle des Wohlstandes. Der Ort hat einen luremburger Austrich, zeigten es nicht die Geschäftesschilder, hörten wir es von den Kindern auf der Straße. Wenn

man bei einer Stadtwahl die Namen der Erwählten liest, könnte man glanben, es handele sich um eine Gemeindewahl im Großherzogthum. Die ganze Fenerwehr besieht fast nur aus Luxemburgern. Bergessen wir nicht zu fagen, daß der Ort schon seit 1855 eine deutsche Zeitung, die "Port Washington Zeitung" hat, in deren Offizin der frühere Congresadgeordnete, B. B. Deuster, der Herausgeber des "Journal", Michel Kraus in Milwantee, und R. Zacquinet, der Eigenthümer des "Minneapolis Herold", die schwarze Kunst erlernten. Außer Port Washington sind im County noch mehrere Städte von geringerer Bedeutung.

In religiofer Sinficht ift fur Die Ratholiten in Bort Bafbington gut geforgt. In 1860 mußte bie gu flein geworbene holgfirche einem Steinbau weichen, ber in 1882 burch einen prächtigen Bacffteinbau erfett marb und zu bem ber hochw'fte Erzbijchof Beig von Milwaufee am 1. October ben Brundftein in Begenwart vieler Priefter legte. Die Beihe bes Brachtbaues, ber \$40,000 ohne bas Mobiliar, toftet, erfolgte ebenfalls burch Erzbifchof Beig in 1884, Die St. Mariengemeinde mit ihrem feeleneifrigem Brie: am 16. October. fter, herrn Dechanten S. Willmes, haben fich burch biefes Gotteshans ein banernbes Dentmal driftlicher Opferwilligfeit und behren Ginnes gefett. Das alte Gotteshaus wird als Salle benutt. Die Schulen ber Gemeinde werben von Schweftern geleitet. Der St. Frangistus Kaverius-Unterftubungeverein feierte bereits am 25. Juli 1888 fein filbernes Jubilaum. Der Rector ber Gemeinde, S. Willmes, ift felbst Luremburger und mirtt fcon feit 1870 bort fehr fegensreich. Diefelbe gahlt 265 beutiche, barunter 190 luxembirgifche, und 20 irifche Gamilien.

Rörblich an Town Port Washington grenzt Town Belgium, in welchem fast jedes haus von Luremburgern bewohnt ist. Biele stammen aus der belgischen Provinz Luremburg, daher der Name des Towns. Sie vertheilen sich auf die drei Gemeinden von Holy Croß, St. Marien am See und St. Nicholas, und die Thürme dieser drei Kirchen bezeichnen auf der Landfarte die je sechs Meilen von einander entsernten Gen eines beinahe gleichzeitigen Treiecks. Wenn bei festlichen Gelegenheiten, wie auf Frohnzeichnen oder am vierten Juli, die Kanonen an allen drei Plätzen gleichzeitig abgeseuert werden, jo pflanzt sich das Echo von einem zum andern fort, den donnernden Gruss wechselieitig empfangend und beautwortend.

Holy Croß, gewöhnlich "Heilig Krenz" genannt, liegt sechs Meilen nördlich von Bort Bashington an ber von Deder's Station nach Fredonia Station führenden Straße. Auf der Sübseite berselben liegen bie sammtlichen Geschäfts- und Wohnhäuser des freundlichen Dorfes, währrend auf der anderen Seite die schone Kirche, das Pfarrhaus, die Schule und der Kirchhof sich ausbreiten, das Ganze im hintergrunde von schattigen

Baumen umzogen, die dem Gefammtbitde einen überaus wohlthuenden Abichluß verleihen.

Bur Gemeinde gehören 142 deutsche Familien, von denen 119 Lurems burger find. Rector ist seit 1880 ebensalls ein Luremburger, Herr B. J. Frant. Das erste Gotteshaus ward hier schon 1846 gebaut, natürlich aus Holz. 1861 ward die steinerne Kirche, z. Z. eine der schönsten Landfirchen der Gegend, errichtet. Die Gemeinde hat ein prächtiges Schulhaus, das sie der Fürsorge ihres eifrigen, für die Schule sehr beforgten Priesters versdantt. Derselbe schreibt uns: "Es sind 23 Kamilien Preußen, Baiern, Darmstädter in der Gemeinde, die alle die lurem burger Sprache ganz geläusig sprechen". Bur Erinnerung wollen wir hier mittheilen, daß die erste hl. Messe im Hause won N. Watry gelesn ward, und das erste Gotteshaus eine Blocklirche war. Zum Ankauf einer Glock hatte man damals kein Gelb; das Ave Maria wurde mit dem Hirstenhorne gebläsen.

In ber Rabe bes Michiganfee's, 9 Meilen von Bort Bafbington, liegt abseits vom Beltverfehr, Die Rirche St. Marien am Gee, in gang Bisconfin als "Late Rirche" befannt. Die erfte bl. Meffe wurde im Saufe von B. hemmen gelejen, ichon 1848 ward eine Blodfirche erbaut und fpater eine Steinfirche errichtet. Als ber luremburger Briefter Berr B. Frieden fie mohl in Ordnung gefett und burch Malereien hatte becoriren laffen, brannte fie, vom Blit getroffen, in ber Racht vom 23, auf ben 24, Juli 1885 bis auf ben Grund und Boden ab. Mobiliar, Paramente und Gloden gingen verloren. Doch man faumte nicht lange. Schon Ende Anguft hatte ein Milmantce'r Baumeister einen Neuban für \$7,900 in Contract. Nachbem am 2. Inni 1885 wieder ein luremburger Briefter, Berr S. Stemper, als Rector in Die Bemeinde gefommen, jegnete ber hochw'fte Ergbifchof Beig am 24. Cep: tember 1885 bas Gotteshaus ein. Gleich am felben Tage murben and ichon 3 Gloden benedicirt. Geit ber Beit lebte bie Bemeinde nen auf. Im verfloffenen Jahre baute man ein hnbiches Schulhaus fur \$4000 und heute ift die Pfarrei wieder mit allem Rothigen verseben, ba bas Pfarrhaus nicht burch ben Brand gelitten. Um die Rirche herum machen einige bubiche Bäufer die Billage ans. Die Pfarrei gahlt 50 luremburger Familien.

Dbwohl zu Shebongan Co. gehörend, führen wir hier die Gemeinde Et. Richolas an, da die meisten der Pfarrfinder in Dzautec Co. seshaft sind. Die Pfarrei zählt 162 deutsche Familien, von denen 118 luremburgisch sind. Gine Familie ist irisch. Im Jahre 1847 wurde die erste Blodztirche gebaut, im Jahre 1861 die seizige Steinfirche, die einen Werth von \$8000 bis \$10,000 hat. Mit der Kirche ist eine gute katholische, von den Schwestern geleitete Schule verbunden. Die Pfarrei wird seit 1870 von

Rector Samm verfeben, bem wir fur bie Aufschluffe um jo mehr gu Dant verpflichtet find, ba er fein Luremburger ift.

Knell so ille erhielt seinen Namen von dem Luremburger Mathias Knell ans Ettelbrück, der sich Anjangs der sechziger Jahre dort niederließ. Um Knellsville wohnen viele Luremburger, dagegen wenige in Santville, das nur 4 Meilen von Port Washington liegt. Das betriebsame Städtchen hat eine sehr hübsche katholische Kirche. Auf die westlichen Townships von Dzankee Co. haben wir nicht nöthig einzugehen, da dort die Zahl der Luremburger eine sehr geringe ist.

#### Andere Countice.

Bur Gemeinde der Schmerzenreichen Mutter in Fredonia, Kohler B. D., gählen 14 luxemburger Familien, davon 7 in Fredonia Station. Der Ort hat Kirche und Schule. Das Land ist von \$40 bis \$60 per Acker werth.

Direct füdlich von Dzautee Co. liegt Milmautec Connty mit 187.660 Ginwohnern nach bem Cenfus von 1885, beffen Countnhauptstadt auch die Metropole des Staates Bisconfin ift, mit 158,509 Ginwohnern nach bem gen, Cenfus. Trobbem "Dentich-Athen", wie man Milwautee neunt, eine in Sprache und Sitte fast beutsche Stadt ift, hat biefelbe unter ihren Ginmob: nern verhältnigmäßig fehr wenige Luremburger. In Milmantee felbit find an 20 Kamilien, burch bie Stadt vertheilt. Bur Gemeinde St. Francis, bie 84 ausichlieflich beutiche Familien gablt, gehören 10 luremburger Familien. Dieje Pfarrgemeinde baute 1870 eine hölgerne Rirche, und bann in 1886 ein hubiches Gotteshaus von Badftein. Die Schule mirb von Schweftern Das Land hat burch bie Rabe ber Ctabt hoben Werth. \$100 bis . aeleitet. \$1000 per Ader. Größer ift die Bahl ber luremburger Familien, Die gur St. Ratharina : Gemeinde (Ten Mile Souje, Granville,) gehören ; es find ihrer 18. Dieje Gemeinde hat ihre eigene Schule. Das Land ift von \$85 bis \$150 werth. And foujt herum im County mogen noch einige Familien leben, fo baft im gangen County an die 75 luxemburger Familien wohnen Die erften Luxemburger tamen ichon Aufangs ber vierziger Jahre bier burch. Unfern von Milmantee liegt bas St. Francis Bropingial : Ceminar, mit Colleg, Sandelsichule und Taubftummenanftalt perbunden, in dem die meisten jungern Inremburger Briefter ihre geiftlichen Stubien machten.

Süblich von Milmauter Co. liegen Racin e mit 35,398 Einwohnern und an ber Grenze von Illinois Renossa County mit 14,137 Bewohnern. Beibe Counties haben wenige Luremburger, am meisten noch Kenosha. Es mögen an die 10-12 Familien sein, die theils in Kenosha selbst, theils auf bem Laube wohnen. Racine County mag halb so viel haben. Für Schule und Kirche ist wohl gesorgt. Die ersten Unfiedler

ließen sich hier 1843 nieber, unter andern Bin. Wireg, ber Gründer ber Gemeinde Baris.

Weftlich von Milwautee und nörblich von Racine liegt Wantesha County, davon nörblich und dabei westlich von Sautee liegt Washeington County. In Bautesha Co. sinden sich die Luremburger bei Pewantee. Ge waren 1873 bereits 42 Familien, meist aus dem Canton Grevennacher. Die ersten kamen schon 1848. Es waren 1848 P. Hengel und Friederich von Machthum, 1854 John Boch und M. Schad von Grevenmacher, 1857 die beiden Ries von Niederdonven, sowie 1858 die beiden Weber von hintel an der Sauten. Die hier wohnenden Luremburger bauten 1863 mit den Arländeru eine Kirche.

Auch in Washington Co. mögen 25 bis 30 luremburger Familien angesiedelt sein, meist in der nordöstlichen Ede; einige nach Mater Dolorosa in Kohler, andere nach St. Augustin und nach der Dreifaltigkeitsgemeinde in Newburg gehörend.

Norböstlich von Washington und nörblich von Ozautee Co. liegt Shes bong an County am westlichen Ufer bes Michiganjee's. Die meisten Luremburger befinden sich in der schon bei Ozautee Co. erwähnten St. Nicholas-Gemeinde. Zu Ozautee Co. gehören 85, zu Shebongan 52 Familien. Nur wenige Familien sind gemischt. Hier zu Random Late wohnt der durch seine Gedichte im luremburger Dialect und seine journalistischen Arbeiten bekannt gewordene R. E. Beder als Farmer.

Bur Gemeinde St. Marien gehören 19 luremburger Familien, meist Farmer. Das Land in diesem County ist \$50 bis \$70, gutes Farmland, ben Acker werth; in kleineren Parzellen natürlich mehr. In 1846 und 1847 kamen die ersten Ansiedler.

Bestlich von Spebongan Co. liegt Fond bu Lac County, in das sich der Winnebagosee süblich hineinzieht. Das County hat nur eine geringe Anzahl luremburger Ansiedler; mit einem Duhend Familien werzben alle gezählt sein; doch sind ebensoviele Familien aus dem deutschen Theile der belgischen Provinz hier seshaft. Der Acker Land ist an die \$50 werth.

Auch in den nördlich von Shebongan und Fond die Liegenden Counties Calumet und Manitowoc find die Luremburger nicht zahlreich vertreten. Es mögen in Calumet 10, in Manitowoc ebensoviele, die meisten bei Osman, einige bei St. Nazians, sein. Für Schule und Kirche ist gesorgt.

Rörblich von Manitowoc liegen Remaunee und Brown County, bas lettere am tiefsten Ginschnitt ber Green Bay in's Land, bas erste am Michigansee. Etwas nordwestlich vom Centrum bes Counties liegt bie Ansieblung Luxemburg. Bon ben 114 bentschen Familien, welche bie

Gemeinde bilden, sind jedoch nur 10 rein luremburgische Familien und zehn gemischte, von denen der Bater oder die Mutter dem Stamme angehören. Außerdem sind noch 17 Familien anderer Nationalität vorhanden, 12 canabische, 13 irische und 2 böhmische. Das erste vor etwa 25 Jahren erbaute Kirchlein war ein Bloeban; 1880 wurde das Postamt "Luxemburg" errichtet und in 1883 die schöfene Steinfirche St. Marien erbaut. Die Pfarrei hat zwei Pfarrschulen. Die ersten Unsiedler kamen 1855 au. Es waren Rs. Merens, Joh. Nen und Beter Colly. Zwei Jahre später kamen noch mehrere luremburger Familien hinzu; Nich. Bernard, Ms. Bahl, Greg. Salentini, J. Kant, die beiden Arendt und mehrere andere. Durch sie trägt der aufblühende Ort den Pannen. Der Preis des Landes ist uns nicht bekannt. In und um Greenban, dem Vischofssit, wohnen etwa 10 luremburger Familien, einige andere zerstreut im County.

Nördlich von Fond du Lac, an dem öftlichen Ufer des Winnebagosee's, liegt Win nebago County. Im ganzen County wohnen ein Dubend luremburger Familien, die meisten um das betriebsame Oshfosh, meist Acerbaner.

Bebeutender sind die luxemburger Ansiedlungen in Outagamie County, das westlich von Brown Co. liegt. In nud um Appleton wohenen 17 luxemburger Familien, dann noch eine Anzahl Luxemburger aus dem deutschen Theile der Provinz Luxemburg. Das Land koftet \$60 bis \$70, in der Nähe der Stadt \$100 bis \$150 per Acter. Bei Kaulauna haben sich elinen Werth von \$25—\$30 den Acter. Jur St. Edwards: Gemeinde in Macville gehören 7 ganz luxemburgische und 7 gemischte Familien. Auch zersteut im County sinden sich noch Luxemburger. Das Land ist \$25 bis \$50 per Acter werth. In den drei Gemeinden ist für die geistigen Bedürfenisse und Schule wohl gesorgt.

Die Spihe ber Halbinfel zwischen ber grünen Bucht und bem Michiganjee bildet Do or County. Um Sturgeon Bay sind nur wenige Familien Luremburger. Furchtbare Waldbrande suchten biese Halbinfel mehrmals, am schrecklichsten 1871, heim.

Door County gegenüber, an der andern Seite der Green Bay, liegen die Connties Maxinette und Oconto mit den gleichnamigen Hanptsstädten. Auch schweres Holzland. In dem ersten dieser Counties wohnen 7, in dem letzteren noch weniger luremburger Familien. In Maxinette ist der Acter Land von \$2 bis \$5 werth, in Oconto wohl etwas mehr. Auch diese beiden Counties wurden 1871 von den Waldbränden heimgesucht.

Che wir die östliche Seite des Staates verlaffen, haben wir noch von Dodge Connty 321 sprechen; es liegt süblich von Fond du lac und westlich von Washington und bem letitgenannten County. Um Lomira

wohnen acht ungemischt luremburgische nub 8 halbe, d. h. gemischte, Familien. Im ganzen County mögen 50 bis 60 luremburger Familien sein, doch ist gut ein Viertel gemischt. Das Land ist je nachdem \$50 bis \$80 per Acter werth, ja steigt bis \$100 in der Rase der Städte. Für die religiösen Bedürfnisse ift in den Ansiedlungen gesorgt.

Wenden wir uns nach einem andern Theile Wisconfin's. Die Bleiregion im fübmestlichen Theile bes Staates, Die fich nach Illinois und Joma erftredt, hatte ichon fruh Ginmanberer angezogen, nicht allein Bleigraber, fondern auch Karmer, Die an ben Bergleuten aute Runden fanden. Botofi in Grant Co., bann weiter in's Land hinein fublich und öftlich ließen fich ichon gleich Anfangs ber fünfziger Sahre Landsleute, jeboch nur vereinzelt, nieber. Dasfelbe mar ber fall in La fanette Co., bei Chullsburg, Platteville und Darlington, mo fie gutes Land fanden. Dichter fiebelten fie fich um Mineral Boint an, wo Die Erzgruben und Edmetgofen manchem Beichäftigung verichafften. Land ift heute bort, je nachdem von \$10 bis zu \$50 ben Ader werth. Rirche und Schule ift in ben gablreichen fatholifden Gemeinden gut geforgt. Den ziemlich ichwunghaften Anbau von Delfrnichten hat man ichnell als fur das Land verderblich, aufgegeben. Manche biefer luremburger Farmer, bie fich in ben fteilen Bangen ber Ceitenthaler am Miffiffippi niedergelaffen hatten, find westlich gezogen.

Weiter hinauf am Bater ber Ströme, der Grenze von Jowa und Minnes sota gegenüber, finden wir La Erosse Co., mit der gleichnamigen Hauptsstadt. Hier in der gut gelegenen, betriebsamen Stadt La Erosse sanden ich in den simfziger Jahren schon Anreunburger ein. Hente mögen dort an die 12 Familien sein. Der General-Bicar der Diöcese La Grosse, herr J. Schwesbach, ist Luremburger, obschon er einer irischen Gemeinde vorsteht. Die St. Vossehhöse Gemeinde feierte bereits 1888 ihr fünfundzwanzigiähriges Jubislämn; es besteht in La Grosse eine katholische Unterstützungsgesellschaft, ein Schutzerein (Lebensversicherung) und an der deutschen Schute sehrte nicht.

Wenige Meilen von La Croffe auf St. Jofephs Ribge ift eine zahlreiche, jum Theil Inremburgische Aussehlung. Sie hat eigenen Priester, Kirche und Schule. Das Land ist gut und werthvoll.

Anker in den genannten Counties finden sich, so weit wir wissen, noch einzelne luremburger Familien in fast allen Counties des Staates. Wir können nicht näher darauf eingehen, aber die Preise des Landes in den Counties, in denen sie uns bekannt sind, wollen wir noch mittheilen, wie sie uns gegeben wurden. Um Butternut in Ashland Co. gilt der Acer \$5 bis \$10; bei Med ford in Taylor Co., wo an die 35 luremburger Familien wohnen, sieht er \$5 bis \$25; bei Bhite Birch in

Douglas Co., wo 4 luremburger Familien find, gilt er \$2.50 bis \$3.00; in Trempaleau Co. \$10 bis \$15.

### Der Gifenbahnfdwindel.

Wie wir icon fruher bemertt, ift Dzautee Co. von ichweren Schlägen heinigesucht worden, die wir hier etwas weiter auseinanderseten wollen. Es sind dies : der Eijenbahnschwindel, die Wirren der Kriegszeit und der Bruch der Rail'schen Bant in Bort Washington.

Wir folgen hier, fast in wörtlichen Abbruck, einer Tarstellung, die Herr R. G. Beder von Random Lake in der Nr. der "Luremburger Gazette" vom 29. April 1884 bavon gab.

In ben Jahren 1845, '46 und '47 marb, wie ichon eingehend gemel: bet, Die Gegend nördlich von Bort Baibington größtentheils befiebelt. wenigen Jahren murbe ber fraftige Urwald in blübenbe Fluren umgemanbelt, und große Maffen Getreibe gebaut. Bort Bafbington mar ber eingige Martt. 3m Commer ging bas fehr gut ; aber im Binter, wenn bie Schifffahrt aufhörte, war auch ber Sandel gelähmt., In ber zweiten Salfte ber fünfziger Sahre hieß es bann auf einmal, es folle eine Gifenbahn gebaut werben. Es murben Circulare unter die Farmer vertheilt, welche die Geanungen eines Schienenweges auseinanderfetten. Darin bieg es auch, bag bereits eine Strede von 9 bis 10 Meilen von Milmautee aus gebaut fei; Die Gesellschaft befite 5 Locomotiven, Raber genug für 100 Wagen u. f. m. Um aber die Bahn burch bas County zu bauen, bagu gehöre viel, febr viel Belb. Da ce ben Farmern gum Ruten gereiche, fo fei es nur natürlich, wenn man die Gifenbahngefellichaft unterftute. Dies tonne geschehen, ohne einen Cent Geld bafur auszugeben, und obendrein habe man Ausficht, noch ein nettes Profitchen einzusaden. Um die Farmer richtig bearbeiten gu tonnen, hatte man fich Leute im County angeworben, ob bieje es aus Dummheit ober Edurferei thaten, weiß man nicht; jebenfalls gereichte es feinem zur Ehre. Alles, was ber Farmer zu thun hatte, mar, bag er eine Mortgage (Sypothet) auf fein Yand gab, gewöhnlich \$1000 auf je 40 Ader. Die Roten lanteten gablbar in gebn Jahren nach Datum, mit 10 Progent Binfen jahrlich. Dafür betam ber Farmer einen Antheil an bem Befitrecht ber Bahn, von welchem er im Penje ber Jahre enorme Dividenden zu erhalten hoffte. herr Mathias Schmit, ein alter Lurem: burger, der feit den breifiger Jahren in Ohio gewohnt und gu biefer Beit bas Gafthaus in ber Rabe ber Duble gu Bort Bafbington bielt, marnte Die Leute nach Rraften. Die Gifenbahnleute boten ihm Gelb, wenn er nur ftill fein wollte. Allein er ließ fich nicht taufen. Er fuhr nach Beilig Rreug, hielt bort auf einem Gichenftumpen eine Ansprache an bas Bolt - er hatte bereits Hehnliches in Dhio gegeben - bie Leute follten fich nicht bethören laffen, es murbe fie ficher gereuen, aber Alles half nichts.

Argend ein Schreihals rief ihm zum Dant entgegen, es solle ihm Jemand einen Stein an ben Kopf werfen; er aber fuhr ruhig fort und sagte, man werbe noch oft benten, ber alte Schmit habe ihnen bie Wahrheit gesagt. Und er hatte volltommen Recht.

Anfangs ging nun die Sache ziemlich glatt. Die Farmer verstanden von dem ihnen vorgeframten Gesasel soviel, daß sie jährlich 10 Prozent einzukassiren haben würden, und dies ohne Austagen. Wat e rengen Erdrach sagte einer der Speculanten zu seiner Frau. Biele glaubten, billizgere Frachtraten zu erhalten, als Dieseinigen, die nicht mitmachten. Blindzings verschrieb man die mit harter Arbeit geschaffene Heimath. Die sonst oversichtigen, kalt berechnenden Banern gingen massenhaft auf den Leim. Wer irgend etwas dagegen sprach, wurde als ein Dummtopf anzgesehen.

Die Sypothefen murben zu geringen Breifen an berglofe Speculanten verschachert ; für \$1000 bezahlten fie \$100 ; Die Gefellichaft ward banfrott. bie Strede von Milwautee bis jum "Brannen Birich" marb aufgeriffen und bas Material vertauft, und nun hieß es, bie Leute muffen bezahlen. murben Berfammlungen ber "Stod":Befiter (Actieninhaber) gehalten. berathen, mas gu thun fei, um los gn tommen, aber es mar gu fpat. Un beiteren Epijoben fehlte es babei and nicht. Bei einer Berathung gn Beilig Rreng fagte ber in Lobi, 3lle., verftorbene 3. B. Calteur, in ber gangen Gegend befannt unter bem Ramen Schufter Calteur : "Et wer emol nit recht", und babei icharrte er fich eine Roble aus bem Dfen, um feine Pfeife angubrennen, "et wer emol net recht, wann e fun es lass quem, ohne dass et en e puor honnert dâler kascht hett; dât gêf esô en zèdel fir an d'haus ze lêen, dass kannskanner neischt më esó machen Und bezahlen mußten bie Bauern. Ginige mußten Saus und Sof verlaffen ; andere ftedten fich burch bas Abfinden mit ben Blutfaugern fo tief in Schulben, baf es ihnen zeitlebens nicht mehr answuchs. Manche bezahl= ten für ichlechtes Land mehr, als es werth war, bamit fie mit anberem Gigenthum ber Grecution entgeben tonnten, benn, wenn bie Rote eingeflagt murbe, und bas verschriebene Land brachte nicht genug unter bem Sammer, um ben Betrag ber Rote gu beden, fo mußte bas Tehlende von anberm Befitthum geholt werben. Edwere Summen murben geblecht. Go tonnte Berr Beter Deder, ber Bater bes hochm. Berrn M. J. Deder, \$1900 berappen. Bm. Rheingans, ein in Town Fredonia wohnender Sungruder, bezahlte ungefahr \$5000. Roch find einige Sypotheten nicht "gefettelt", ba man eben nicht weiß, mer die betreffenden Schuldverschreibungen befitt. In 1887 find fie jedoch erloschen, ba es bamals 20 Jahre maren, seitbem fie fällig murben. Bielleicht find fie irgendwo verloren worben, und ba bie Uebertragung nicht einregiftrirt murbe, tonnten fie nicht geforbert werben. Ginige Benige tamen gelinde davon, indem sie mit \$300—\$400 eine \$1000 Verschreis bung abmachten. Zwar hat man noch in teinem der betreffenden Hänser etwas davon bemerkt, aber die Mortgages oder die Stockzettel sollten hinter Glas und Nahmen in der Stude hängen, da viele es benselben versprochen hatten. Die Lehre war eine harte, aber sie wirkte derartig, daß auch ohne das Anshängen Niemand einen ähnlichen dummen Streich mehr macht, und auch Kindeskinder keinen solchen mehr macht, und auch Kindeskinder keinen solchen mehr machten werden.

Der zweite Schlag, ber Dzautee Co. traf, waren, wie icon gesagt, bie Kriegswirren.

#### Die Ariegewirren.

Wenn wir ein Kapitel dieses Buches mit einer gewissen Genngthnung geschrieben haben, dann ist es dieses, gab es uns doch Gelegenheit, Borsgänge in's rechte Licht zu stellen, die gegen die Bewohner in Ozantee Co. zu Varteizwecken in böswilligster Art ausgebeutet wurden. Der Makel, der dem Aufrührer antlebt, ist kein beneidenswerther. Spät fommt die Wahrheit oft zu Tag, aber sie bricht sich doch Bahn, und besser sipst als nie. Hoch gingen vor dem Ausbruch der Rebellion die Wogen des Parteihaders, und während der Taner des Bürgerkrieges rollten sie noch höher und gewaltiger. Schroff standen sich Republikaner und Demokraten gegenüber.

Da fiel am 12. April 1861 bei Fort Sunter ber verhängniswolle Schuß. Präsident Lincoln verlangte 75,000 Mann Milizen. Was man Ansangs in Washington für einen leicht zu bewältigenden Aufruhr hielt, bedrohte mächtig anwachsend den Bestand der Union. Es folgte Schlag auf Schlag und Truppensendung auf Truppensendung. Wisconsin war einer der Staaten, die prompt die gesorderte Zahl Mannschaft dem Bunde zur Disposition stellte.

Am 28. Juni 1862 brangen die Gonverneure der logalen Staaten durch ein gemeinsames Schreiben in Präsident Lincoln, den Krieg energisscher zu sühren. Ein Aufruf um 300,000 Mann, der am 2. Juli ersolgte, war die Antwort. Am 5. Angust wurde wieder ein Contingent von 300,000 Mann verlangt. In diesen 800,000 Mann hatte Wisconsin nach Berichtigung der Rechnung mit dem Bund etwa 20,000 und außerdem zur Bervolständigung der im Felde besindlichen Regimenter noch 5904 Mann zu liesen. Diese Mannschaften beabsichtigte der Gouverneur durch Freiwillige ausgubringen; dies hielt man in Wassington sür eine Unmöglichkeit, obsichon es dem Gouverneur schreit gelang 5 Regimenter in's Feld zu stellen.

Um 8. Angust wies der Kriegssetretär den Gouverneur Salomon an, in jedem County die waffenfähigen Burger zwischen 18 und 45 Jahren verzeichnen zu lassen. Da kein Staatsgeset über Militäraushebung in Wissconsin bestand, sollte der Gouverneur die ersorderlichen Beamten austellen,

was benn auch geschah. Die nöthigen Verordnungen bie Rollen angusfertigen wurden erlassen. Sie sollten, wenn vollendet, von den Sherifis dem Publikum vorgelegt und für den ersten September ein correctes Duplizcat an den General-Abjutant eingesandt werden. Besehle des Bundess Kriegsdepartementes verboten sedem Militärpstichtigen, den Staat oder die Vereinigten Staaten zu verlassen.

Um 11. August theilte Gonverneur Calomon ber Regierung in Baibington mit, baf bie Ginrollirung ber Milig Fortschritte mache, jeboch por bem 10. Ceptember an feine Biehung gu benten fei, und fie ber Ernbte wegen mahricheinlich erft am 15. Ceptember beginnen tonne. Er bat bringend, mit ber Annahme von Freiwilligen bis jum 10. Geptember, ja nur bis gum 31. Anguft fortfahren gu burfen ; bamit am 15. fcon aufguhören, entmuthige bas Bolt, und es fei ungerecht. Alles balf nichts. Spater aber murbe benn boch erlanbt, mit bem Anwerben von Freiwilligen fortgufahren, um ben nöthigen Grigt für bie alten Regimenter gu beichaffen, jedoch wollte bas Rriegsbepartement nichts von ber Berlangerung ber Brift gur Unwerbung von Mannichaften für die neuen Regimenter wiffen, und fo hörte bie Berbung am 22. Auguft, trogbem es bem Gouvernenr möglich gewesen ware, Freiwillige genng zu finden, um die beiben Quoten, bie ber Staat gu liefern batte, gu füllen, auf. Huffer der Borausbegab: lung eines Monats Cold, \$13, einer Abichlagszahlung von \$25 auf bas gefenliche Sandgelb von \$100, marjen Ctabte und Counties noch befonde: res hohes Sandgeld aus, um den von ihnen verlangten Theil ber geforber: ten Manufchaft aufgubringen, ohne gur Zwangsaushebung ichreiten gu muj: Wie es icheint, berrichte in Bafbington eine große Rurgfichtigfeit, Berwirrtheit ober Ungit, und vielleicht and all' Diefes zugleich.

Der Gouverneur, Die Unpopularität und Gefahr einer Zwangsaus: hebung gut genug einsehend, erachtete es für nothwendig, eine außergewöhn: liche Gigung ber Gefetgebung gu berufen. Gie trat am 10. Geptember in ber Staatshanptitadt Mabijon gujammen. In ber Botichaft marb auf eine forgfältige Organisation ber Miliz, genaues Bergeichniß aller Burger von 18 bis 45 Jahren, die in zwei Alterstlaffen getheilt werden follten, von benen die zweite erft bann jum Dienft berangezogen wurde, wenn die erfte Beiter ichlug ber Gouvernenr vor, einen Untererichöpft fei, gebrungen. fchied zwifden Ledigen und Berheiratheten zu machen, auch Rudficht baranf ju nehmen, wenn mehrere Manner aus einer Familie im Relbe feien. Leiber ging Die politisch gespaltene und von Demagogen geleitete Wesetgebung nicht auf bie vernünftigen Borichlage ein, ja fie trug nicht einmal Gorge für bie regelmäßige Ausbezahlung ber \$5 monatlicher Gulfegelber, Die ber Staat ben Familien berjenigen Freiwilligen versprochen, beren Ernabrer im Kelbe ftanben.

Batte man bie Rathichlage bes Gouverneurs befolgt, mare viel Unheil verhutet und viel Unrecht nicht begangen worben.

Am 24. September besselben Jahres erließ Prafibent Lincoln eine Proclamation, daß alle Rebellen, ihre helfer und helfershelfer, alle Diesjenigen, die Freiwillige abspenftig machten in's heer einzutreten, ober militärische Ziehungen verhinderten, bem Kriegsgeseth verfielen. Die Habeas Corpus: Acte ward für solche Fälle aufgehoben.

Run ward vom Gouverneur Salomon verordnet, daß mit der Zwangsaushebung am 10. November um 9 Uhr Worgens begonnen und sie dis 4
Uhr Nachmittags fortgeseth werde, und zwar sei fortzusahren, dis die nöthigen
Retruten vorhanden. Den einzelnen Counties wurde die Anzahl Wannschaft, die jedes zu stellen, am 24. October mitgetheilt, Milwautee, Kewaunee
und Wassington Co. ausgenommen. Am 7. November erhielten die einzelnen Towns und Wards von Milwautee ihre Quote zugetheilt, doch erlangte
man Ausstand dis zum 19., da es sich zeigte, daß die Milizrollen voll der
gröbsten Jrrthümer seien, Freiwillige, die im Dienst standen, dreis und viermal eingetragen und hunderte von Freiwilligen, die nicht auf den Wusterrollen der Armee zu sinder von 700, die auf Milwautee County siel, auf
150 Mann reduzirt. Der Census von 1860 war als Basis angenommen
worden um die betressenden Quoten auszurechnen.

In Dzaukee Co. war bie große Dehrzahl ber in 1845, '46 und '47 Gin= gewanderter arme Leute in den mittleren Jahren. Da bie Begend noch gu neu und ju arm mar, um die vielen herangewachsenen jungen Leute hatten fich bie meiften berfelben Arbeit fuchend in ju beichäftigen. Gine Maffe biefer jungen Manner maren in Mi: anbere Staaten begeben. nois, Michigan, Jowa u. f. w. Biele maren in jenen Staaten in bie Db biefe jungen Manner nun bereits in ber Armee maren, ob fie in andern Staaten weilten, man fchrieb fie Bisconfin und Dzaufee Co. als Dienftpflichtige an. Das Unrecht mar ein breifaches, benn erftens mußte bas County viel mehr Mannschaften ftellen, als ihm gutam, zweitens brachte man bie bereits im Beere Stehenden nicht in Abzug, und ba bas County wenige junge Leute mehr zu Saufe hatte, langte brittens bie vorhandene Bahl bes erften Aufgebotes nicht, und man griff zu altern Leuten bes zweiten Aufgebotes, bamit bie Familienvater treffenb. Dag biefes fchreiende Unrecht erbittern mußte, wird uns Jeber gerne gugeben, gumal wenn man bie Borgange in bem benachbarten Milmaufee tennt.

Im gangen Staate gahrte es; man befürchtete Unruhen, Die benn auch nicht ausblieben.

Es tam ber Tag ber Ziehung, ber 10. November 1862. Für Dzautee

Co. ward er verhängnisvoll. Im Courthaus zu Port Washington, das auf einer Anhöhe liegt und zu dem eine Treppe hinaufführt, sollte die Ziehung der Loose unter Aufsicht einer Commission, welcher der Abvokat W. A. Pors aus Port Washington prasidirte, vor sich gehen. Das Wetzter war schön, Indianersommer, die Straßen troden und die Luft frisch.

Mus allen Towis, von jeder Farm, ju Bferd und ju Bagen, jogen am Morgen Die Miligpflichtigen gur Biehung : Junggefellen und verheirathete Manner, mit ben Mannern bie Frauen, mit ben Gohnen bie Bater und Es waren Befühle verschiebener Art, welche bie Bruft ber fonft fo friedlichen Karmer bewegten. Allgemein mar ber Groll, bag man in bem freieften Land ber Erbe zu folch' tyrannischen Mitteln greife ; ber Rigger, ber an bem Unheil Schuld fei, mard verwünfcht und vermalebeit ; man geterte über die Black Republicans in Bafbington, daß fie nicht mehr Beit aaben, Freiwillige einzureiben; man fagte, Gonverneur Calomon fei abolitioniftifcher als Die blanbauchigen Pantees von Daffachufetts ; man behauptete, bag, tropbem Dzantee Co. ben größten Theil feiner Gohne im Relbe habe, Die Quote hoher als recht gestellt worden fei, um ben Demofraten Da war Giner, ben man auf die Lifte gestellt hatte, ebe Gins einzubroden. er noch Burger, er verfluchte bie großherzoglicheluremburgifche Regierung in bie tiefften Tiefen ber Solle, weil fie ihn nicht beichute, wie bies andere Staaten thaten ; ein Anderer erflarte es als eine fcmabliche Schande und Ungerechtigfeit, bag man ibn, ber bereits in Guropa bem Baterlande ben fonlbigen Tribut in ber belgifchen Urmee gezollt, nochmal gum Militarbienft herangiebe; ein Dritter gab ihm Recht, auch er fei im felben Falle, er habe icon als Miligmann im luremburgifchen Bundes-Contingent Ungft mar bem Cohn um bie alten Eltern, bie, wenn er gego: geftanben. gen murbe, feine Stupe mehr hatten ; bem Familienvater grante, bag ibn bas Loos treffe, bag er auf's blutige Schlachtfelb muffe, Frau und Rinder gurud laffe, fie vielleicht nicht mehr wiederfebe. Un ben Kreugungen ber Bege traf man fich, theilte fich bie Befürchtung mit, trant ein Glas auf gutes Glud, bem auch mohl ein zweites und brittes folgte. Im hochften Grabe aufgeregt langten bie Leute in Bort Bafbington an.

Mis die Ziehung bort beginnen sollte, waren außer ber Bevölkerung ber Stadt vielleicht tausend Personen vom Lande an Ort und Stelle. Die Stimmung war eine gereizte. Da, wie aus der Erde gestiegen, erschienen zwei junge Bursche, eine Fahne mit den Worten: No Draft! — Keine Ziehung! — tragend. Es ward ein Umzug gehalten und Frauen brachten eine zweite kleinere Fahne, ebenfalls mit den Worten: No Draft! Die Frauen stiegen die Courthaustreppe hinaus. Das Sheriss Posse ließ sie passiren, die Manner hielt man zurück, so gut man konnte. Viele betrachteten die Geschichte als einen schlechen Jur; doch es war kein Ult, es war

das ichreiende Unrecht, das man ber ruhigen, geschliebenden Bevölkerung auguthun im Begriffe mar, bas sich Luft machte.

Man trieb die Commiffion zu Baaren, fpedirte ben Borfitenben, Berr Bors, die Treppe unceremonios himunter, bemächtigte fich ber Biehnigs: rollen, gerriß biefelben und verbrannte die Stude. herrn Bors gelang es, bas Boftamt zu erreichen und fich im Reller gu verbergen. Man zog nach bem Bobuhaus des Berborgenen. Die Bernünftigen fellten mit Energie Die Rube ber, beichwichtigten Die gurnende Menge und hielten Biele von Gewalt: In Bors' Garten wollten einige wilbe Buriche Die Obitbanme thaten ab. Gin Gilberbart - fchreibt Berr R. G. Beder - von ber Late gerftören. in Town Belginn, trat ihnen entgegen und machte ihnen Borftellungen über Manchem alten, greifen Farmer ftanden die Thrä: ihr bummes Benehmen. nen in den Augen, als Bitten und Wehren vergeblich mar. gefonnt, mas fie gewollt, Alles mare ungeschehen geblieben. Die Menge malate fich nach bem Bors'ichen Sanfe, ein hubiches, gut eingerichtetes, wohl möblirtes Gebanbe. Bas nicht niet: und nagelfest mar, ward gerftort, bie Möbel zerichlagen, die Bilber gerfett und bas Gebaude felbft übel gugerich: Die Wohungen von S. S. Sunt, B. S. Stillman, A. Dt. Blair und 3. C. Loomis wurden in berfelben Art mehr ober weniger mitgenom: Das emporte Bolt hatte es auf bas Gigenthum Diefer Bier abge: feben, ba fie als Beutelichneider und Blutjauger verhaft maren. Logenhalle follte bergenommen werden, ba man ben geheimen Bejell: ichaften Schuld beimaß. Doch es tam nicht fo weit. Während man einer: feits fo gewaltsam mit bem Eigenthum ber Bervemten verfuhr, trug man andererfeits boch Corge, bag feinem Unichnloigen Cchaben gefchabe, bag nichts gestohlen und entführt wurde und fein Brand entstände. ante Freunde nahmen Beren Bors aus feinem Berfted, führten ihn fnolich por bie Ctabt und forgten, bag er nach Milwaufee in Cicherheit fam. ben Ausschreitungen mogen vielleicht 200 Menschen betheiligt gewesen fein, theils and ber Stadt, theils vom Lande, aber nicht allein Luremburger, jonbern auch andere Dentiche und Gingemanderte anderer Nationalitäten. Rächften Tages mar bie Stadt fo ziemlich wieder in Rube.

Die Nadyricht von den unseligen Borgängen verbreitete sich schnell, und ebenso schnell kam die Reue über das Geschehene. Um Morgen des solgens den Tages erhielt Gouverneur Salomon in Madison eine Tepesche, die ihm mittheitte, daß in Ozaukee Co. die Conscriptionsvollen weggenommen und zerstört worden seien, und in einer Nevolte viel Unheil geschehen. Wie es scheint, war man in der Staatshauptstadt der Ansicht, daß das Blut in Port Wassington in hellen Strömen die Berghänge herabgestossen und der Michiganise die Chicago hin eine Blutlache sei. Die ungeheuers

lichsten Berichte machten die Runde durch die Presse, Lüge ward auf Lüge, Berläumdung auf Berläumdung gehäuft.

Um Rachmittage besfelben Tages erhielt Oberft 3. M. Lewis vom XXIII. Bisconfiner Infanterie-Regiment, bas in Camp Baibburn bei Milwantee lag, vom Gonverneur ben telegraphifchen Befehl, mit einem ftarten Detafchemente feiner Truppen ben Aufstand, ber bereits lange porber aufgehört batte, zu bampfen. Acht Compagnien machten fich auf ber Stelle marichfertig und erreichten auf einem Dampfboote bei Racht ben naheliegenden Safen Bort Ullao, wo fie landeten und bie Etabt umgin: gelten. Als die Nachricht von der Ankunft der Truppen fich verbreitete. fuchten bie am Aufstand Betheiligten Reiftaus gu nehmen. floben aus bem Staat. Andere entwischten in Die Balber und famen nur Nachts in die Beimath gurud, wieder Andere verbargen fich. Commando begleitende Projog: Marichall McIndoc ichlug fein Sauptquar: tier im Courthaus auf und fchritt gleich gur Berhaftung Derjenigen, Die fich am Aufruhr betheiligt hatten. Gouverneur Calomon erließ eine Broclamation an die Bevolferung von Dzaufee Co., worin er befannt machte, baß Diejenigen, die fich ber Biehung wiederfetten, verhaftet und gemäß ber Proclamation bes Prafibenten vom 24. September bestraft murben. Regierung, hieß es, habe bas ihr eigene Recht, die Burger aufzufordern, die Baffen zu ihrer Bertheidigung zu ergreifen. Defihalb habe ber Congres bem Prafidenten aufgetragen, die Milig aufgurufen und eine Biebung gu-Biberftand gegen die Befehle ber Regierung, bieg es ferner, veranstalten. tonne nur Unbeil über Die bringen, Die ibn leifteten. Unter bem Com: mando bes Projog-Marichalls ber Bereinigten Staaten fei eine genugenbe Macht nach bem County gefandt worben, Diejenigen zu verhaften, welche bie Gewaltthaten begangen hatten und barauf gu feben, bag bie Biebung ruhig vor fich gebe. Bum Collug mard bem Bolfe von Daufee Co. ber Rath ertheilt, ben conftitutionellen Bewalten feinen weitern Biberftand entgegenzuseben, fondern fich ben Gefeten bes landes zu fugen. ward befolgt und die Biehung ging fpater in aller Rube vor fich.

Bis zum 20. Dezember, als das Regiment Marschbefehl nach Cairo in Allinois erhielt, blieb das Tetaschement im County, sahndete auf die Schuldigen und bewachte die Gesangenen. Im Courthaus ging die Unterssuchung gegen die des Aufruhrs Beschuldigten vor der Projok-Court vor sich. Die Angekagten suchten sich mit Hille ihrer Abvokaten herauszus wiedeln, so gut es ging, doch 81 gelang dies nicht und sie wurden unter Bewachung von Hauptmann White nach Camp Wassburn bei Milmankee gesührt. Später wurden sie unter Vedeckung uach Camp Nandall bei Madison trausportirt, wo sie Ausenhalt im Ochsenstall — "Bull Pen" hießen sie ihr Gefängniß spöttisch — erhielten. Bulet unter die Aussicht

bes Generals Bope gestellt, ließ fie bie Bunbes-Regierung ohne Prozeß und ohne Urtheil ohne Weiteres los.

So endigten die Ariegswirren in Bort Washington. Wohl keine Gegend im großen Staate Wisconfin hat der Arieg verhältnißmäßig mehr gekosiet, als Dzaukee Co. Fast kein Farmer kam ungeschoren davon. Tausende, vielzleicht hundert Tausende Dollars kamen in die unrechten Taschen. Die Abvokaten kosteten ein Keidengeld.

Diejenigen Bürger, die an ihrem Eigenthum geschädigt worden waren, richteten sich mit Gesinden an die Gesetzgebung. Ihre Bitten um Ersat sanden Gehör. Herr Wm. A. Pors erhielt \$3000, A. M. Blair bekam \$1200, J. E. Loomis \$800, W. H. Stüllman \$1400 und H. H. Hunk \$2000. Für körperliche Berletzungen waren keine Gesuche eingegeben worden; es waren keine solchen vorgekommen.

Wenn je über Borgange entstellte, übertriebene und lugenhafte Berichte in die Welt gefandt worden find, bann gefchab es bezüglich ber Birren in Die republikanische bentiche Breffe hatte augenscheinlich Bort Bafbington. mehr Freude baran, bag bie "Copperheads" und bie "Inremburger Frango= fen" gezwiebelt murben, als bag ber Bahrheit zu ihrem Recht verholfen Bir wollen hier gewiß nicht bas Ungefestliche vertheibigen, aber man wird es uns nicht verbenfen, wenn wir die Bahrheit zu ergrunden Betrachtet man bie Cache ruhig und beim mahren Lichte, fo mirb man finden, daß die Regierung bes Bundes feinen fleinen Theil ber Berantwortung trifft, daß man höchft ungerecht gegen bas County verfuhr und Die Betheiligten bei Beitem nicht alle Luxemburger waren, fonbern gerabe Die Besonnenften fich unter ihnen befanden. Schrieben Die Bereinigten Staaten eine Conscription aus, ohne bag fie nothig mar, und bestanden barauf, bag am 15. Anguft feine Freiwilligen mehr für bie neuen Regimenter zugelaffen werben follen, trotbem in 14 Tagen bis 3 Wochen Freiwillige genug aufgebracht worden waren, alle Regimenter zu füllen, fo war bas ein hochft furge fichtiges, ungerechtes Berfahren, bas um jo mehr auffallen und Born erregen mußte, als gerade Bisconfin feine Truppen immer prompt bem Bund in's Er mar ferner allbefannt, bag Dgantee Co. feine volle Pflicht und Schuldigfeit gethon, ba ein großer Theil feiner mannlichen Jugend bereits in Dienft ftand, und, mahrend man andern Counties folche Freiwil: ligen, ja noch mehr als fie recht hatten, in Abzug brachte, zwang man Drautee Co. fein volles Quantum gu liefern. Und nicht allein Das. Da fcon fo viele junge Leute aus Dzantee Co. im Felbe bienten, bag nicht mehr genügend Ledige vorhanden maren, um bie Quote gu fullen, griff man zu verheiratheten Männern, zu Familienvätern mit Frau und Rinbern. Ben follte folches Unrecht nicht erbittern ? Man hegte Diftrauen in bie Berechtigfeit ber republifanifchen Ctaatoregierung und fannte bie fchreienben

Ungerechtigkeiten ber Liften, Die zweifelsohne und ohnebem bei ber Neuheit ber Cache mancherlei Gehler enthielten, maren fie ja boch in aller Saft aufgestellt worden. Man befchulbigte einige ber Beamten - ob und mit mel: dem Recht, miffen wir nicht, - ber Beutelschneiberei und bes Gelbmachens. Gine irrige, aber weit im Ctaate verbreitete Meinung, Die Burger ber Bereinigten Staaten feien nur bann verpflichtet gu ben Baffen gu greifen, wenn eine auswärtige Dacht fich unterfangen wilrbe mit ben Bereinigten Staaten angubinden, trug viel gur Bermirrung bei. maren Zweifel vorhanden, ob Diejenigen, Die ihre Erffarung abgegeben hatten, Burger zu merben, miligpflichtig feien. Befonbers aber mar ber Born bes Bolfes, und zwar mit vollfommenem Recht, erregt worben, bak bas Gefet nicht die nothigen Untericbiebe mache. Satte man ben Rath bes Bouverneurs in ber Gefetgebung befolgt, mare in Bort Bafbington bie Biehung ebenfo rubig von Statten gegangen, wie anbermarts. man nicht vergeffen, daß die Zwangsausbebung bas Bolt in gang Bisconfin in eine hochgradige Anfregung verfett hatte. Durch ben gangen Staat mar bas Berucht verbreitet, an allen Orten werbe man ber Biehung Gewalt entgegenseben und bie Commiffionen verjagen. Dzautee Co. that es, anderwarts befann man fich eines Beffern. Die Borfichtsmagregeln, Die ber Gouverneur gu Milmaufee traf, und bie Borgange in Bafbington Co. und andern Counties bestätigen bas Gefagte.

Wenn man nun alle dieje Umftande gebührend berudfichtigt, braucht man fich ba zu mundern, bag bie Luxemburger mit ihrem ftart entwidelten, ja ftarren Rechtsfinne, fich tief verlett fühlten, junge Buriche und unbebachtfame Frauen fich hinreifen liegen ? Dag auch nicht bie gange Bevolferung für bas Thun einzelner Sittopfe zu tabeln ift, geht aus ber Babl ber Berhafteten und aus ben Anftrengungen, Die viele machten, ben Musichreitungen Ginhalt zu thun, bervor. Bon einem Mob Betruntener gu fprechen, wie das in republikanischen Blättern ber Fall war und noch jebt in Quiners Military History of Wisconsin, G. 146, gu lefen, ift, geliube gejagt, eine ichmähliche Entstellung ber Wahrheit. Gin Dob Betruntener forgt nicht bafur, bag man Unichulbigen fein Leid anthue, nichts geftoblen merbe, baf teine Fenersbrunft entstehe. Gin gewiffer C. A. White mar von einigen roben Rerlen überfallen und in die Goffe geworfen worden. Ginige Luremburger nahmen fich feiner au, vertrieben bie Angreifer und brachten Bhite nach Als geplant worden war, herrn Golbimith's Ctore gu bemoli: ren, weil er als Jude und Bermanbter von Pors bei einzelnen Setern verhaft war, ba maren es wieber Luremburger, bie bagegen auftraten und vom unfeligen Anichlage abriethen. Und Blut ift ja ebenfalls nicht vergoffen Dag vielleicht ber Gine ober ber Andere angeheitert mar, barüber wird fich Niemand wundern, ber einer Biehung ober einer Militaraushebung in Europa beigewohnt. Man stelle sich 3. B. vor, unter besagten Umständen wären Irländer oder Amerikaner an der Stelle der Luremburger gewesen? Wäre da wohl ein Stein auf dem andern geblieben? Der allerbeste Beweis, daß auch von Seiten der Staatse und Bundesregierung dem Aufruhr eine ungebührliche Wichtigkeit beigelegt worden war, ist der, daß die Gesangenen ohne weiteren Prozeß, ohne Urtheil aus der Haft entlassen wurden.

Wit Recht ärgert man sich heute noch über Diejenigen, die sich hinreißen ließen. Herr Bors, dem man Unrecht gethan, war großmüthig genug, der Angelegenheit nicht zu viel Wichtigkeit beizulegen; er verzieh den Fregeleiteten, blieb in Port Washington wohnen und lebte noch die vor wenigen Jahren geachtet und in Frieden dort. Wenn andere der Angegrissenen fortzogen, so mögen sie vielleicht das Gewissen nicht rein gehabt haben; man denkt ihrer nur mehr, wenn man auf die Vorgänge zu sprechen kommt. Berziehen ist ja doch Alles. Wir haben, so gut es uns möglich war und die Forschungen reichten, uns auf den Volen der Wahrheit zu stellen gesucht, und wir zweifeln nicht, daß, indem wir die Vorgänge wahrheitsgetren dargestellt haben, auch die Luremburger zu ihrem Rechte kamen.

#### Der Bantfrad.

In ben Bereinigten Ctaaten ift bas Bantwefen viel entwickelter als in Europa, felbft bie fleinften Stabte, nicht jo groß als mittelbeutsche Bauern: borfer, haben ihre eigenen Banten. Und biefer Belbinftitute bedient fich nicht allein ber Weichaftsmann, fonbern auch ber Sandwerter und ber Far-Das war auch in Port Bafbington ber Fall. Es hatte bie Mus: gangs ber fünfziger Jahre gegrundete Dzautee County Bant, Die bas allgemeine Bertranen genog. James B. Bail, ber Gigenthumer, Brafibent, ber fie in's Leben gerufen, ftand hoch in ber Achtung feiner Mitburger, und als 2B. Landolt fpater als Theilhaber eingetreten war, galt bie Bant erft recht als folibe. Rie murben Rlagen laut, bag etwas verloren gegangen fei. Co groß mar bas Butrauen in Die Chrlichfeit und Befchaftstüchtigfeit ber Gigenthumer, bag viele Lente ihre an Farmer ansgeliehenen Gelber eintaffir: ten und biefelben in ber Bant gegen Intereffen binterlegten. Man ergablt fich barüber gang curiofe Beichichten. Go berichtet ein Correspondent im "Landemann" von Greenbay, Dr. vom 8. Februar 1888, Folgendes: Gin Sanbler mit Ackerbaumafdinen hatte eine große Baargablung gu machen und frug einen naben Bermandten um ein Darleben von \$500. Schulb: fcheine von Farmern follten als Gicherheit bienen. Es murbe bewilligt.

Mysed by Google

Quellen.—Münbliche Mittheilungen bes herrn P. Ernsborgn, vieler Anberer; schriftliche Angaben bes herrn N. E. Beder; Zeitungsansichnitte; bann History of the State of Wisconsin" von Entitle; Quiner, "Civil War"; "The Milltary History of Wisconsin" rc.

Als er Abends hinging, war im Familienrathe beichloffen worben, bas Geld in der Bant zu deponiren und der Mann mußte mit leeren Sänden heimgehen. Beim Anbruch des Jahres 1888 ahnte fein Menich, daß der Krach jo nahe sei, als vielleicht die Wenigen, die hinter die Conlissen schaued durften oder Winke von Auswärts erhielten. Den Umstand, daß bereits seit längerer Zeit kein Geld als Anleihe von der Bant zu haben war, hatten die Gläubiger nicht gesehen; nur die Abgewiesenen wußten es und — die schwiegen.

Am Bormittage des 16. Jannars 1888 ward die Thure geschlossen und ein Placat belehrte die hinzuströmenden, daß Bail & Go. eine Bermögenssäbertragung zu Gunsten ihrer Gläubiger gemacht hätten. Es gab ein surchtbarer Aufruhr; Jung und Alt, Männer und Frauen drängten sich durch einander heran; aber es war nur zu wahr: die Bant war geschlossen. Bail hatte es am gescheidtesten besunden sich unsichtbar zu machen, und Landolt, der doch als Theilhaber sigurirte, gab an, er sei nur mit einem Jahresgehalte von \$1000 als Gehülfe angestellt gewesen. Dies erditterte das Bolt um so mehr, weil er doch damit eingestand, daß er dadurch, daß er, der Schäffestheilhaber sein sollte, sich als Lockwogel hatte gebrauchen lassen, damit die Deutschen der Stabt und Umgegend mehr Jutrauen zu der bereits längst morschen Baut haben sollten.

Wie ein Lauffener ward die Nachricht in der ganzen Umgegend ausgesbreitet. Bou allen Seiten kamen die Leute zusammen, um zu hören, ob denn da nichts zu machen sei. Niemand hatte geachnt, daß so Viele dabei betheiligt wären. Anfangs nun hieß es, die Ereditoren bekämen 75 Prozent der Einlagen zurückezahlt, da nach Landolt's Angaben die Activa sich auf \$134,422.87, die Passiva auf \$140,037.53 bezissen sollten. Nachsem die erste Ausgegung vorüber war, nud die Sache etwas klarer wurde, war man schon auf 50 Prozent heruntergegangen.

Der County-Schahmeister hatte \$10,943.44 in der Bank deponirt. Er strengte gleich einen Prozeß an und erhielt auch in kurzer Zeit ein Urtheil zu seinen Gunften für den ganzen Betrag; anzugreisen aber war nichts. Dann kamen eine Anzahl Bürger, welche sogenannte Buchrechnungen, meist große Beträge, gegen die Bank hatten. Anch diese ließen einen Prozeß einleiten, um den ernannten Massenwerter, Herrn Claussen won Mitswauke, zu beseitigen, weil derselbe von Bail & Co. angestellt worden war, während, nach Landolt's Angabe, dieser nichts damit zu thun hatte und Bail allein der Eigenthümer war und als solcher die Bermögensübertragung hätte machen müssen. Bor dem Kreisgericht (Circuit Court) hatten sie kein Stück ber Massenwerwalter ward bestehalten. Später erlangten einige der Exeditoren in Milwankee eine Entscheidung, daß ein Spezial-Verwalter

jur Bermaltung bes Privatvermogens bes Bantiers ernannt merbe, boch ift gur Stunde noch nichts Enbaultiges gethan worben.

Gegen Landolt marb ein Gerichtsverfahren eingeleitet, worin er bes Betrugs angeflagt marb ; auf ben Ginmand feiner Abvotaten, baf feine unpar: teiische Jury im County gusammengubringen sei, ward ber Brogeg nach Banteiba verlegt, und als die Rlage bort vortam, murbe fie auf einen andern Termin verichoben, weil Bail, ben er unbedingt als Bengen haben muffe, jur Beit abmefend fei.

Bail felbit foll in Manitoba und bort an einer ergiebigen Goldmine betheiligt fein. Im Commer 1888 mard bas Berücht ansgeftreut, er werbe bort in Rurge fo viel zusammen gescharrt haben, um seinen Berbindlichfeiten bis zum letten Cent nachzutominen : - er werbe Alles bezahlen. Geglaubt ward es nicht, wohl schwerlich von Denen, welche es ausposaunten, aber es halt noch Manchen in bem guten Glauben, er toune noch zu feinem Gelbe gelangen.

In ber Lifte ber Buthaben ber Bant befinden fich mehrere Poften, Die wenig ober gar nichts werth find. Der Raufmann G. R. Blate, welcher in ben Strubel eingezogen wurde und barin unterging, hat ein Beigenconto pon \$22,198,61, welches mahricheinlich gang werthlos ift. Gleich nach bem Bantfrach marb jein Laben von Gläubigern geichloffen und ber Inhalt tam unter ben Sammer. Es wird wohl noch eine Zeit lang bauern, bis bie wenigen Refte ber Bant unter bie Glaubiger vertheilt wer-Berbeigeführt ward ber Rrach burch Beigenspeculationen Bail's in Milwautee. Die Luremburger hatten bei biefem Bantfrach - abgefehen von ben Buchauthaben, Die nicht in Betracht tommen, von einem Total pon \$113,223,19 \$45,000 an bie Bant gelieben, und zwar meift in fleinen Summen von \$25, \$50, \$100, \$200 und \$300 bis hinauf zu \$2032, bem bochften Betrag. Unter ben 132 Inremburger Depositoren maren viele Frauen und Bittmen. Lange wird es banern, bis Dzantee County biefe Berlufte ausgemergt hat, befonbers ba faft alle Burger ber Ctabt Port Bafhington und einiger weniger Farmer burch ben Bantrott ber Bort Bafbington Manufacturing Co. zu gleicher Beit berbe Berlufte erlitten.

C TRANSPORTER D

Du ellen. — Bum Theil nach ben Angaben von R. G. Beder von Ranbom Lake, jum Theil nach Zeitungsangaben bearbeitet.

### Rapitet VIII.

## Zowa.

Lage und Grengen. — Jowa liegt zwischen bem 40. ° 30' und bem 43. ° 30' nördt. Breite und behnt sich zwischen bem 90. ° und 97. ° west. Länge von Greenwich aus. Es hat als Grenzen im Norden Minsnesota, in Often Wisconsin und Juinois, im Suden Missouri und im Westen Nebraska und Dakota.

Größe und Bobengestaltung. — Der Staat umfast 55,045 englische Anabratmeilen; er ist fast gang Prairieland und hat an den Ufern der Gewässer holz, bildet eine nach dem Mississppi und Missouri absalende Gbene, deren höchster Puntt im Nordwesten 1400 Fins sider dem Meerresspiegel liegt, gut bewässer ift und im Norden zahlreide teine See'n hat. Mis Ackerdaustaat steht Jowa neben Thio und Minois und wird sie bald in den Schatten stellen. Die Deerstäche ift leicht wellig, der Boden tiefgrundig und reich, kaum 2 Prozent der gauzen Fläche sind nicht für Landwirthsichaft geeignet. Der Staat hat bedeutende Kossenlager, silberhaltige, Bleizund Zintgruden, Eisenzze, Thon, Gups und Marmorlager, Torf u. s. w.

Klima und Probucte. — Das Klima ist jehr gejund, die Witterung wechselt häusig und schnell; die Sommer sind heiß, die Winterstreng und kalt. Wirbelstürme sind strichweise nicht jelten. Die Haupt-nahrungsquelle ist der Acerdau und die Viehzucht. Welschorn und Schweine produzirt Jowa mehr als irgend ein Staat der Union. Weizen, Haser und Gerste gedeihen sehr gut. Kartosseln und Zwiedeln werden südlich erportirt. Die Viehzucht ist hochentwickelt und Pieckeln Absah in ben benachbarten Staaten und Territorien. Die Obstandt ist besser im süblichen als im nördlichen Theile. Vielervorts im östlichen Theile wird Wein gebaut, doch hat die blödssinnige Prohibitionsbewegung die Weinzucht in ihrer Entwickelung gehemmt. Die Judustrie ist nur in den Mississpielstädten von Bedeutung.

Bevölkerung. — Der Census von 1870 zeigte eine Bevölkerung von 1,191,020 Seelen, in 1880 war dieselbe auf 1,624,615 gewachsen und betrug in 1885 nach dem Staatscensus 1,753,980, davon waren 1,443,576 eingeborene Amerikaner, 120,396 eingewanderte Deuksche, 42,524 Frlänsder und wenige Farbige. Gemäß dem Bundes-Census von von 1870 zählte der Staat 1344, nach dem von 1880 bereits 3104 Luremburger auf. Da die Angaben des Census mangelhaft sind, und die Luremburger in den letzten Jahren stark einwanderten, rechnen wir, daß heute über 1000 lurems burger Familien im Staate leben.

Berfaffung und Beichichtliches. - Die Berfaffung Joma's ift wie die aller neuen meftlichen Staaten. Gin Berfuch, berfelben ein completes Berbot bes Sandels mit geiftigen Getranten einzuverleiben, ichlug fehl, boch erreichte man faft beufelben 3med auf bem Wege bes ftatuarifchen Gefetes und hat damit unberechenbaren Schaben angerichtet. Jowa ift ber vierte ber Staaten, ber aus bem von Frankreich als "Louis fiana" angefauften Gebiete gebilbet warb. Coon 1686 liefen fich bei Dubuque Frangofen gum Pelghandel und Bleigraben nieder, boch erfolgten feine weiteren Hufiedlungen. Nach Abtretung des Louisiana Purchase an Die Bereinigten Staaten gehorte Joma bis 1821 jum großen Miffouriterris torium, war bis 1836 ein Theil bes Territoriums Wisconfin ; es marb am 2. Juni 1838 vom Congreg als eigenes Gebiet erflart und am 28. Dezember 1846 als Staat in Die Union aufgenommen. Jowa hielt im Burgerfriege feft gur Union und ftellte bedeutende Truppenforper in's Geld. heit im Ctaate hat feit langen Jahren Die republitanische Bartei, boch murbe Diefelbe in Folge ber verrudten Probibitionsgejete von 80,000 auf menige Taufend Mehrheit redugirt.

Kirchliche Gintheilung. — Rirchlich ift ber Staat in zwei Diöcefen: Dubuque und Davenport, eingetheilt. Die die nördliche Hälfte bes Staates umfassende Diöcese Dubuque ward 1837 geschaffen und erstreckte sich zur Zeit vom Mississpir zu den Felsengebirgen und vom Missispir sind sind Canada. Nach Abtreunung großer Gebiete ward 1881 bie subliche Hälfte Jowa's von der Diöcese Dubuque getrennt und mit Davenport als Bischofssis zur Diöcese erhoben.

Luremburger Janjieblungen. — In 60 von den 99 Counties, die der Staat zählt, sinden sich, so viel wir wissen, mehr oder weniger luremburger Familien, im Ganzen über 1000. Am meisten Luremburger hat Tubuque County, etwa 450 Familien, ihm folgt an Zahl Zackson mit 275, dann Plymouth mit 180, Blacksawk mit etwas über 60, Kossuch mit 57, Siour mit 50 und so weiter, immer weniger. Die Counties: Dubuque und Zachson liegen am Mississippi, nördlich des 42. o nördl. Breite; in derzielben Höhe mit Dubuque, westlich des 92. o westl. Länge Blackhawk Co., dann fast in derzelben Höhe mit Dubuque an der westlichen Staatsgrenze Plymouth und direct nördlich vom letzten Siour Co. Mit Ausnahme eines Theiles der Luremburger in der Stadt Dubuque und andern Städtchen beschäftigen sie sich mit der Landwirthschaft und viele haben es zum Wohlzstande gebracht.

Wir wollen nun zu ben einzelnen Counties übergeben. Da ist vorerst Jackson County. Der erste Luremburger, von bem wir sicher wissen, bag er ben Bater ber Ströme, ben machtigen Mississippi, treuzte, war ber zu Soes (Sampont) in ber belgischen Provinz Luremburg gebürtige und

1888 verftorbene J. B. Noël. Doch feben wir hierbei von den Miffionä: ren ab, die ichon im vorigen Jahrhundert in Louisiana wirkten. Er lieft fich auf einer Farm am Ufer bes Fluffes in Dubuque Co. nieber. Das mar in Bald tamen bie 5 Bruber und eine Schwefter nach. Gie robeten ben Bald, vertauften bas Sols an die Alugbampfer und ichlugen fich burch. jo aut es ging. Roch ftreiften Indianer über Berg und That, boch fie maren harmlos. In bem benachbarten Galena festen bie Unfiedler bie fparlichen Producte bes Aderbaus gegen bie Bedürfniffe bes Saushalts um. Go verfloffen einige Jahre, es langten mehr Deutsche in ber Bleiregion an, und als eines guten Nachmittags im Fruhjahr 1846 bie Familie am Tijch im Freien zum Mahle faß, tamen bie jest verftorbenen Beter Gehlen und Ch. Soffmann, beibe zu Olm im Canton Capellen geburtig, nach einer langen Reife über Rem Orleans und St. Lonis zu ihnen. Gie maren alle gludlich : die Ginen, daß fie Landsleute gefunden, die Andern, daß Lands: leute zu ihnen tamen. Soffmann erwarb fich auf einen angefauften gand: aufpruch (Mexican claim) breimal 80 Acter in Tete-bes-Morts Townihip in Jadjon Co., und ipater noch 160 Ader in Dubuque Co. Behlen machte Unfpruch auf 80 Ader in Dubuque Co. Behlen baute feine Butte in Dubuque, Soffmann die feine in Jadfon Co. Die Grengen biefer Counties maren Diefelben wie heute. Die beiben Bioniere maren verheirathet. Soffmann hatte 4 Rinder, barunter ein Buriche von 19 Jahren und bas jungfte, ein Dabden von 10 Jahren. Wehlen mar noch finderlos. erwarben ihr Land gu \$1.25 per Acter. 3m Spatjahr von 1846 famen DB. Streff von Bellenftein, Johan Streff von Balbbredimus, beibe verbeirathet und mit Rindern, an. Gie erwarben fich jeder 80 Ader in Dubuque Co. Richolas Streff baute fich ein Frame: (Bretter:), John Streff ein Blodbans. Im Frubjahr 1847 folgten ihnen Beter Giren von Olm, John Freymann, ebenfalls von Olm, Richolas Remmers von Donbelingen bei Dospelt, Beinrich Anen von Capellen, Braun und Theifen von Reblen. In 1848 und bis ftart in die fünfziger Jahre binein fanden die furemburger Unfiedler fich gabireicher ein, boch maren bie meiften berfelben aus ben Cantonen an ber belgijden Grenze und von ber Dojel.

Rach diesem geschichtlichen Ruckblick wollen wir einige Worte über Jackson Connty sagen. Dasselbe liegt mit seinem westlichen Theile in den Abhängen zum Wississipu und ist von den Seitentfälern, die das Wasser von der Prairie bringen, start zerrissen. Der westliche Strich, obwohl schon Prairie, ist hoch rollend. Die schlackendartigen Seitenthäler hatten genügend Holz, doch hat das Schlagen desselben den Thalebenen geschadet. Das County zählte 1885 nach dem Staatscensus 22,839 Einwohner, von benen 2715 Deutsche, darunter etwa 275 Familien Luremburger, mit wenisgen Ausnahmen alle Acerbauer. Jackson Co. hat schon viele seiner Bewohs

ner abgegeben, erst zogen sie nördlich nach Calebonia, Minn., bann haufenweise nach Le Mars, Ja., und juäter nach Nebrasta und Datota.

St. Donatus liegt in einem engen, hubichen Thale, recht male: rifd am Tête-bes-Morts \*) fluß im gleichnamigen Townibip, in ben fich bort linte bie Mofel" - jo hat man bas Bachlein genannt - ergießt, etwa 4 engl. Meilen vom Bater ber Strome. Das Townihip mag 900 Ginwohner gahten. Bur Pfarrgemeinde gehören an die 100 Familien, Die alle bentich und meift (85) Luremburger find. Die Pfarrfirche ift ein ichlichter Ban, boch gut eingerichtet und mit Paramenten ausgestattet, wie wohl feine zweite Landgemeinde der Diocefe. Gie liegt an ber Bergflante, abfeits bes Ortes, hinter berfelben ber Gottesader mit vielen hnbichen Grabbentmalen. Soher an ber Bergmand entlang, gur Spite bes maleris ichen Bergrudens, gieht fich ber auf Aurequing bes verdienstvollen Diffio: nars P. Beninger, S. J., felig, angelegte Rrengweg - mohl ber erfte im Breien angelegte Rrengweg Nord: Amerifa's. Ihn ichließt eine 1885 erbante hubiche Rapelle, die weit in's Land hinein fichtbar ift, ab. weg und Rapelle find Monumente, die der verftorbene Miffionar Rev. 3. DR. Alammang (fiche ben betreffenden Artifel) fich fette. Rabe an ber Rirche, ichon von Baumen beichattet, liegt bas Pfarrhaus, groß und geraumig, hinten bran ber Garten. (Ginige hundert Darbs entfernt erhebt fich bie breiftodige Schwefternatademic, zugleich Schnle und Erziehungsauftalt für ältere Madden, von Edweftern von Rotre Dame geleitet. Der Berfuch, eine Schnle fur weiteren Unterricht ber Ruaben gu forgen, ging nicht voran. Beibe Anftalten gleichfalls Zeichen bes Seeleneifers bes' Beren Mammang, ber hier in die zwanzig Jahre jegensreich wirfte. Alle bieje Anftalten und Gebande liegen in einem ichonen Rirchenwittum.

Das erste Gotteshaus ward 1850 errichtet; es war von Holz und brannte 1856 ab; die Steinfirche ward 1857, die Afademie 1864 gebaut. Der vorhin genannte Peter Gehsen errichtete 1856 den ersten Kaussaden im Ort, baute die uoch heute bestehende Mühle, das schöne steinerne Gebände, in dem Herr Krier heute das Postamt hält, und erward sich ein recht bedeutendes Bermögen. Das Postamt erhielt der Ort auf Berwenden des hochwiten Bischofs Loras, selig, bei der Unndesregierung. Das Land um Et. Tonatus ist \$20 bis \$35 per Acter werth.

Weiter stüdlich am Ufer bes Missiffippi's liegt bas Städtchen Bellev unc. Es hat etwa 1400 Ginmohner, ward 1835 in Folge einer Spezials Acte bes Congresses ausgelegt, hieß ursprünglich Bellyview, nach einem ber ersten Ansiedler. Später nahm man die französische Schreibweise Bellevue

<sup>\*)</sup> Co genaunt in Bolac eines Gefechtes ber in Bellevne gum Schute ber Pelisbanbler fationirten Bunbestruppen mit ben Binnebago: Indianern, bas in 1813 bier geliesert ward.

(Schöne Aussicht) an; 1837 ward der Ort zum Sit der Countyverwaltung erhoben und war schon 1840 ein blühender Fleden. 1842 ward die erste Holztirche, 1844 eine Backsteinkirche und 1867 die heute noch stehende steinerne Kirche, die \*11,000 kostete, erbaut. Die Pfarrei hat gutes Pfarrehaus, Schule und Schwesternhaus, die der hochw. Herr J. R. Bies, ein Luremburger, in den letzten Jahren erbaute. Die Pfarrei Bellevue zählt 150 Familien, darunter 120 Familien Deutsche, zur Hölfter Luremburger, und 30 Familien Frländer. Die meisten Luremburger, die zur Gemeinde gehören, sind Farmer. Der Ort war früher sehr betriebsam. Der Riesdergang der Flußschississisch als die unseltige Prohibition. Der erste luremburger Ansichter war Michel Weis and Verburg; er kam 1853; im selben Jahre J. Even von der Schanz bei Echternach, dann 1856 Jacob Manderscheid aus Contern.

Bon Bellevne 4—5 Meilen ab nordweitlich liegt die Pfarrgemeinde Epruce Greet, früher eine Filiale von St. Donatus. Diefelbe gahlt heute 41 Kamilien, von denen 16 Inremburgisch sind. Das erste Gotteshaus ward dort durch Nev. Klammang bereits 1854 errichtet, auch das jedige in 1867. Die Gemeinde hat eine katholische Difrictschule. Die ersten Unsieder, Vuremburger, waren 1852 Franz Capesius von Sandweiler, dann in 1854 Th. hintgen von Hoftert bei Luremburg und 1855 Nicholas Mousel von Sandweiler. Der Acter Land ist 820—835 werth.

Fast süblich, wenig nach Westen von Bellevne liegt 8 Meilen entsernt, bereits auf der Ebene, die Pfarrgemeinde Springbroof. Dieselbe besitt ein ganz anständiges Gotteshaus aus Stein, das in 1864 errichtet ward. Die Gemeinde hat eine gute Schwesteruschuse. Die Pfarrei zählt an die 115 Familien, davon sind 109 deutsche und 6 irische. Bon den 109 deutschen Familien sind an die 80 luxemburger. Das Land um Springsberof herum ist \$12-\$40 per Acer werth. Die ersten luxemburger Aussiedler kunsen in 1856. Es waren As. Hilbert, Fr. Diert und Peter Regenswetter von Angelsberg, Michel Miller von Tommeldingen, Peter Capesius und Ant. Remakel von Fug. In 1854 hatte sich Jacob Didier aus Körich jedoch sichen der niedergelassen.

Weitlich, 14 Meiten von Bellevne entfernt, liegen Cottonville und Otterereef auf der Ebene. Die Pfarrei ist St. Laurentius in Burns' Settlement. Sie zählt 105 Familien, darunter 71 irijche. Bon den 36 deutschen Familien sind 26 Familien suremburgisch. Der Seelforger ist Irländer. Der Acter Land wird von \$30—\$50 verkauft. Die ersten luremburger Ansieder waren Karl Schröder von Sier (Surré), der sich in 1866 in der Gegend niederließ, 1867 Nich. Reiser von Kehlen, 1868 Joh. Manderscheid aus Neudörschen bei Luremburg und Andere.

In der nicht weit entfernten St. Therefien: Gemeinde sind an die 12 Familien Luxemburger, die sich in letter Zeit um La Motte nies berließen. Die Pfarrgemeinde ist überwiegend irisch. Das Land ist von \$30 bis \$60 vertäuslich.

Nörblich von Jachon Co. am Mississippi liegt bas County Dubuque mit der gleichnamigen Hauptstadt, der Staatsgrenze von Wisconsin und Illinois gegenüber. Nach dem Staatscensus von 1885 zählte das County 45,496 Einwohner, worunter 6826 eingewanderte Deutsche. Davon sind an die 450 Familien Luremburger. Tubuque Co. liegt in den Bleiregionen und verdankt den Minen seine Entstehung. Das Vorderland, an den Berghängen des Mississippi's gelegen, ist gut bewässert, jedoch nicht ganz so von Seitenthälern zerrissen als Jackon Co. Das Hinterland ist rollende Brairie.

Dubuque, Die Stadt, ift ein betriebfamer Ort mit gablreichen Industrien, auten Gifenbahnverbindungen und hat ben Bunamen Key City, meil es als Schlüffel zu Jowa gilt. Die Stadt wird heute 30,000 Ginmoh: ner haben, von benen etwa 8000 Deutsche find, worunter 150 Familien Sier wird bie "Luremburger Gagette" publigirt, befteht ein luremburger Berein, und die Luremburger finden fich in ben verschiedenften Gefchaften und Induftrien. Biele Sandarbeiter befiten ihre eigene Bei-Rirchlich gehören fie gu ben beiben beutschen Gemeinden, ber altern Maria Simmelfahrts- und ber jungern Berg Jeju-Gemeinde, Die beibe prach: tige Gotteshäufer mit Schule, Pfarrhaus und Schwesternwohnung haben. St. Marien-Bittum mag wohl \$150,000, Die Gebaube ber Berg Jeju-Gemeinde mit Grund und Boben \$75,000 werth fein. Bis auf 7-\$8,000 Coul: ben, die jede biefer Gemeinden hat, ift Alles bezahlt. St. Marienfirche murbe in ben theuersten Zeiten bes Burgerfrieges errichtet. Beibe Gottes: häufer geben Zeugnif von besonderer Freigebigkeit ber Luxemburger. In St. Marien ichentten bie Sunglinge, in ber Berg Jeju-Rirche ber luremburger Berein mit ben nur unter Luremburgern gefammelten Gelbern je ein gemaltes Glasfenfter ; bas Bilbnig Maria's, Trofterin ber Betrübten, giert bas Fenfter ber Berg Jejus, bas Bilbnig bes bl. Nicholaus bas ber Daria himmelfahrts: Rirche. Die St. Marien-Rirche marb 1867 am 10. Februar, Die Berg Befu-Rirche am 10. Juli 1888, Die heute veräußerte Bl. Dreifaltigfeits-Rirche im Jahre 1851 bem Dienfte Gottes geweiht. Bu ben Unterftubungsvereinen in ben beiben Gemeinden gehören viele Luremburger. Bann ber erfte Luremburger nach ber "Chluffelftabt" tam, ift beute nicht mehr festguftellen. Es wird Ausgangs ber vierziger Jahre gemejen fein. In bem folgenden Decennium maren ichon viele bier. Gin ichredliches Unglud traf im Centennialjahre 1876 in ber Racht vom 4. auf ben 5. Juli ben por ben Grengen Dubuque's liegenden Beiler Rod bale. Gin Bot:

tenbruch fegte ben Ort fast gang von der Erde, und in den Fluthen kamen über 40 Personen um, davon waren 10 Luremburger und 17 Giseler. Auf wahrhaft wunderbare Weise entgingen manche der Ueberraschten bem Tode.

In der südöstlichen Ede von Dubuque Co., hoch auf der Ebene, liegt die St. Catharinen: Gemeinde. Die Kirche wird etwa 10 Meilen von Dubuque entfernt sein und ist am Wege nach St. Donatus, Jackson County. Die Pfarrei ward von St. Donatus abgezweigt, zählt heute 70 Familien, von denen 8 irische, 58 luremburger und 4 andere deutsche sind. Das erste Gotteshaus war ein in 1849 errichtetes Kirchlein aus behauenen Baumtrummen; 1854 ward dann ein leichter Holzdau errichtet, der in 1888 einem nenen hübschen Backseinen und klat machte, der \*4400 koftet, eine prächtige Lage auf hoher Bergkirne den Missississischen hat und macht, und Schwesternhaus. Gleich nach Antunst der Noel, der Gehelen, der Hoffmann und Andere sanden sich hier Luremburger ein. Es waren die Gaspar, die Longeville, P. Eisses aus Befort, M. Wagner aus Echternach, Peter Haupert und Andere.

Südwestlich von Onbuque auf etwa 4 Meilen treffen wir an einer Hauptsitraße Key West, ein kleiner Ort, ber mit den umliegenden Farmen eine kirchliche Gemeinschaft bildet und an die 30 luremburger Familien zählt. Das Gotteshaus, ein Holzban, ward Aufang der sechziger Jahre errichtet und mag \$3000 gekostet haben. Die Gemeinde wird meist von einem irischen Priester versehen. Das Land ist in der Umgegend \$100 bis \$125 per Acker werth.

Behn Meilen westlich von Dubuque liegt Centralia mit Lattenerville. Bon den 120 Familien sind 73 deutsche und darunter nur wenige luxemburger. Die Gemeinde hat Kirche, Schule, Pfarte und Schwesternhans. Das Gotteshans, aus Backtein, ward 1875 errichtet. Rector war bis jeht immer ein deutscher Priester.

Unfern der südwestlichen Ede von Induque Co., dicht an der Grenze, liegt das rege Städtchen Cascade mit deutscher und irischer Gemeinde, die sich noch in Jones und Telaware County hineinerstrecken. Die deutsche St. Marien Gemeinde zählt 112 Familien, von denen 78 luremburgisch sind. Das erste in 1857 gedante Gotteshaus, eine Steinstriche, koftete an \$18,000. Sie hatte gleich von Ansang an eine Schule. 1857 wurden die beiden ursprünglich zusammengehörenden Gemeinden getrennt. Cascade, das seinen Ramen von dem Wasserfall des die Stadt durchströmenden Maquoteta-Fluß hat, liegt in sehr reicher Farmgegend. Der Acker Land ist deswegen ziemtlich hoch im Preis, \$35 bis \$40. Schon früh ließen sich hier Luremburger als Ansiedler nieder. Es waren der † Richolas Leytem von

Mebingen, er kam ichon 1845; † Joh. Guibinger von Eich a. b. Miz. und 1846 Joh. Faber von Canach; die Sausser langten Ausgangs der vierziger Jahre au, sie stammen aus Atzingen her.

hier auf ber Prairie kamen die Farmer viel beffer voran, als in den Balbungen der Abhänge des Miffiffippi's und wurden daher auch wohle habend, viele jogar reich.

Nörblich von Cascade und etwa 10 Meilen bavon entsernt liegt die Gemeinde Worth in g ton. Sie zählt 150 Familien, von denen aber nur 22 suremburger, meist durch Heirath mit Abkommen anderer bentscher Stämme gemischt. Die 1883 erbaute Kirche ist ein sanderer Backteindau, der an die \$15,000 kostete. Die Pfarrei hat eine katholischen ziemlich Handel und Bandel. Der Ort hat für ein Landstädtschen ziemlich Handel und Bandel. Die Farmer um den Ort sind in behäbigen Umständen. Das Land ist \$35 bis \$60 per Acker werth. Der Ort Worthington liegt in einem romantischen Thalkessel und zählt an 500 Einwohner. Schon 1846 ließ sich Beter Guidvinger von Sich a. b. Alzette zwei Weilen von der jetigen Stadtgreize nieder. Mit ihm kanen Th. Loes von Medingen, die Trierweiler von Cranthen u. f. w.

Rach Dubuque ber wichtigfte Ort bes County's ift bas betriebfame Duersville mit 1200 Ginwohnern, von benen über ein Drittel Dentiche Bu ber Ct. Frangistus Laverius: Bemeinde gehören auch bie umliegenden Farmer. Es find an die 460 Familien, von denen über 400 beutsche, barunter 14 Familien Luremburger. Das erfte tatholische Gotteshans baute 1856 ber hodiw. Bater M. Kortenfamp in ber 1851 aus: gelegten, 1878 incorporirten Stadt. Spater marb es vergrößert und, ba es für bie ichnell machjende Gemeinde feit Langem gu flein ift, begann man ben Bau bes jest im Roben fertigftebenden Gotteshanfes, bas eine Bracht ber Wegend und eine große Bierde fur bie Ctadt wird. Die Rirche in gothis ichem Style erbant, erhalt 2 Thurme und mag an die \$50,000 foften. aute tatholifche Schulen ift ichon lange geforgt. Bon bier ans verfah ber heute noch die Gemeinde paftorirende Geelforger, der hochw. Berr Kortentamp, gur Zeit bie in weitem Rreife liegenden vielen Diffionsftationen bis hoch in die fechziger Jahre hinein. Das Land um die Ctadt foftet von \$40 bis \$60 per Alder.

Nörblich von Opersville, etwa 4 bis 5 Meilen, halbwegs nach Luremburg, liegt Neu Wien. Der Ort hat eines der schönften Gotteshänser der Gegend, doch gehören nur zwei gemischte luremburger Famitien zu dies ser schon 1846 mit einer Blockfirche begonnenen Gemeinde. Das jetzige Gotteshaus koste an \$50,000. Hier war Luremburg lange Jahre, bis gegen 1860, eingepfarrt.

Soch auf ber Gbene, auf viele Meilen im Umtreis fichtbar, liegt bie hubiche, ber bl. Dreifaltigfeit geweihte, ichmude, gothijche Rirche gu Luremburg, von einigen Dupend Gefchäfts: und Bohnhaufern umgeben. Der Ort bief fruber Allijon, nach bem Bunbesfenator gleichen Ramens, boch feit einigen Jahren amtlich Luremburg. Im Boltsmund wird die Anfiedlung "Fleeberg", Fleehill, bezeichnet, nach bem Riederbeutichen "floten", "fleiten", "fleeten", Pfeifen bes Binbes, eine Bezeichnung, Die nichts mit bem Infeftenvolf gemein hat. Der Ort hat 112 beutiche Familien. bavon 32 luremburger. Die erften Unfiedler langten bereits in 1846 Es maren dies Beter Benfels, Die funf Gebruder Beidericheib, M. Marnach, M. Bagner, B. Rapl und Ms. Ungs. 1847 tam ber erfte Nordbeutsche, ein Oldenburger Ramens Bajing. Die Gemeinde besteht jest aus Luremburgern, Beitfalen, Sannoveranern und Oldenburgern. Aufangs ber fechziger Jahre murbe - ohne Erlaubnig bes Bifchofs eine Solgfirche errichtet. Daraus entstanden Schwierigkeiten, ber Bifchof wollte die Rirche nicht weihen, und, wie wir aus einem im " Luremburger Wort" dd 17. Dezember 1864 eingerüdten Artifel erfeben, es manbten fich bie Lurem: burger nach Guropa, ba fie es "noch nicht babin gebracht, von ihrem Diöccianbifchof, dem hochm'ften Berrn Smith, einen eigenen Briefter gu erhalten. nicht einmal nur alle 14 Tage ober alle Monate bie bl. Deffe unter ihnen gu lefen. Gie halten mohl jeden Conntag gemeinschaftliche Morgen: und Albend-Andachten, aber bamit ift ihrem tatholifchen Ginn nicht Genuge geleiftet", heift es wortlich. Gie baten nun ihren alten Oberhirten, ihnen ju einem Priefter zu verhelfen und verfprachen bem Pfarrer ein jährliches Gehalt von \$400, für Die jonntägliche Frühmeffe \$2, für eine Beirath mit Meffe \$5, für bas Begrabnig eines Communifanten \$5, für jebe wochent: liche Deffe \$1 und fur jebe Taufe ebenfalls 1 Dollar. Gie verlangten einen Briefter mit "gutem Atteftat". Es icheint, bag fich ber bodm'ite Abames felig burch Bermittelung fur Die St. Johannesgemeinde -- fo nannte fie fich - vermandte, benn in 1865 ward die Rirche vom bochm. Berrn Dleis von Dubuque eingefegnet und ber bl. Dreifaltigfeit geweiht, 1867 erhielt die Pfarrgemeinde bann ben erften Geelforger. In 1872. unter bem jetigen beutichen Rector, Berrn Oberbrodling, traf man Unftalten jum Reubau. Begeiftert ging man an's Bert. 24 Farmer zeichneten \$9000 auf einen Schlag fur ben Reubau, und bamit muchs ber Duth. Der Grundstein mard gelegt, ber Bau ging flott in die Bobe, ber Thurm: helm mar aufgesett, ba, in ber Racht vom 26. auf ben 27. Juli 1874, Camftag auf Countag, fam ein Orfan, mit bemfelben ein Bewitter. bas in ben Bau ichlug. Thurm und Dachgefparre murben gufammen: geriffen, die Mauern bis auf die Tenfterbante gerftort. Pfarrer und Gemeinde ließen ben Muth nicht finten. Tags barauf mar ber Bau icon wieder vergeben, und als der Herbst fam, segnete der hochw'ste Bischof eines der niedlichsten, stylgerechtesten Gebände der Gegend ein. Tem Bau entspricht das schöne Mobiliar und die gute Einrichtung. Kirche und Schule so wie Pfarrhaus sind in guter Ordnung. Trot des Unglücks koftet die Kirche noch nicht \*30,000 mit dem Mobiliar. Früher waren die Luremburger in der Gemeinde zahlreicher, die Answanderung nach dem Westen hat die Zahl gemindert. Ter Preis des Landes beträgt von 840 bis \$45 per Acker. Tie Farmer, die alle arm wie die Kirchenmäuse nach Luremburg kamen, gehören zu deu wohlhabendsten im County. Tas Ochsengespann, mit dem sie zu Markte subren — die nach Tubuque hinzunter, an die 24 Weilen — hat prächtigen Zuchtperden Plat gemacht.

An die 4 Meilen öftlich von Luremburg und fast ebenso hoch als dieses liegt Holy Eroß (Deilig Kreuz), Postamt Pin Dat, mit 760 Einzwohnern, inmitten guter Ackerländereien. Die Gemeinde zählt 130 Faunilien, von denen 82 deutsch und 16 luremburgisch sind. Sie hat aber trot der überwiegenden Zahl deutscher Katholiken leider fortwährend einen irländisschen Kriefter. Die ersten luremburger Einwanderer, die sich in 1852 hier niederließen, kaunen von der Saner: Joh. Erippes aus Steinheim, Joh. Theisen aus Girst, Rich. Spelt aus Dickweiter. Die Pfargemeinde ist eine der ältesten des Countys. Mitte der vierziger Jahre ward hier die erste Kirche von 6 Familien gebaut; an ihrer Stelle ward später eine Steinfirche in Kreuzessorm errichtet, die aber im vorigen Jahre, zu klein und baufällig, einem Neubau gewichen ist. Der Acker Land in der Gegend ist \$30 bis \$35 werth.

Benden wir uns von Soly Groß nach Often und paffiren die, "French Settlement" genannte Pfarrgemeinde, in ber feine Luxemburger find, fo tom: men wir, une nordöftlich wendend, auf gehn Meilen von Dubuque nördlich nach Cherrille Mound. Der Ort liegt am Buge eines Bergradens. Der erfte weiße Unfiedler bieß Cherrill, ließ fich bier 1835 nieder und gab Berg und Ort feinen Ramen. Die erften Dentschen famen ichon 1837, Die Luremburger viel fpater. Die Gemeinde ift gang beutsch, gemischt aus Blattbeutschen, Rheinprengen, Schmaben, Baiern, Luremburgern, Glfaf: fern und Schweigern. Schon 1846 hielt ber hochm. Allmann bier Diffion. Das erfte Gotteshaus, eine Blodfirche, marb bann 1852 erbaut. ber hochm'fte Bijchof Loras felig und hielt in bem armfeligen Bebaube ben Gottesbienft. Unter + Reverend Genbrich marb in 1862, als er ftanbiger Briefter hier ward, der Grundstein jum Solgfirchenbau gelegt. Framefirde wich 1888 einem ichonen Badfteinbau, einem murbigen Gottes: haus für die Bemeinde. Dasfelbe foftet etwa \$15,000. Die aus 210 beutiden Kamilien, worunter 32 Luxemburger und 53 Trierer find, beftehende Gemeinde hat Pfarrs, Gonle und Schwesternhaus in guter Ordnung. Bwistigkeiten, boje Ginfluffe von Außen hielten die Pfarrei früher zurud. Ein Theil der Landereien liegt in den Hängen nach dem Missiffuppi zu und hat noch viel Waldland, doch sind die Ländereien an den Bergflanken nicht so gut, als die auf der Gbene. Der Acer Land ist von \$15 bis \$50 werth.

Ginzelne luremburger Familien wohnen in den wenigen irischen Pfarreien des Counties. Gebenso sinden sich in den beiden an Dubuque grenzgenden Counties einige Luremburger. In Jone's County bei Stone City 3 und um Monticello 11 Familien. Bei Stone City ist der Acter Land \$10 bis \$12 werth, bei Monticello etwas mehr. In Delas ware County sind im Ganzen schwerlich 6 Familien zu sinden. In Buchanan County tressen wir dei Independence etwa ein Dugend luremburger Familien.

Stärter vertreten bagegen find bie Luremburger in Bladhamt County, befonders um Bilbertsville, 3 Meilen jublich von Ctation Raymond, an der Illinois Central-Gifenbahn. In der von dem luremburger Priefter Berrn 3. Remmers verfebenen Maria Empfangniß: Bemeinde find von ben 132 Familien, welche die Bemeinde bilben, 9 irifche, 58 luremburger, 62 beutsche und 3 frangösische. Die Anfiedlung in ber Begend begann fruh und Unfangs ber funfziger Jahre fanden fich bie Luxemburger ein. "Freuchtown" hieß ber Ort fruber, ba bie erften Beifen, die hier ihre Wohnstätte aufschlugen, Frangofen maren, die fich aber meiftens Die erfte Rirche murbe 1857 aus Stein, Die fpatere noch wieder verloren. jest benutte Solgfirche, 1874 erbaut. Da fie gu flein marb, legte man ben Grundstein zu einem neuen Badfteinbau, ber im Laufe biefes Jahres vollendet und an die \$12,000 toften wird. Die Gemeinde hat ein ichones Rirchenmittum, einen Stationsmeg im Freien, eine 1880 erbait. Louibes: Grotte aus Stein, brei 1888 erbaute Rapellen, in benen beim Umgang ber Frohnleichnamsprozeffion ber Cegen mit bem Allerheiligften gegeben wird. Pfarrhaus und Schwesternhaus. Gur fatholijche Schulen ift in ber Gemeinde ansgiebig geforgt. Der Berth ber Landereien um Gilberts: ville ift ein ziemlich hober, ba ber Boben ein reicher und die Aluren mohl-Der Alder Land ift von \$25 bis \$40 werth.

Wenn wir weiter westlich in derselben geographischen Höhe fortichreisten, finden wir Hamilton und Webster Co. In Hamilton County sinden sich wenige luremburger Familien, bei Webster City dagegen ist in der Nähe des betriehsamen Fort Dodge eine luremburger Riederlassinng, die wohl ein halb Tugend Familien ausweisen mag. In den beisden Counties ist der Preis des Landes ziemlich hoch, \$25 bis \$40.

Fortschreitend nach Westen in berfelben geographischen Sobe finden wir der Reihe nach die Counties Cac, 3da und Woodbury. Wir wise sen nur, daß die beiden ersten biefer Counties, Cac und 3da, menige

luxemburger Familien zählen, Woobbury dagegen an die 50 hat, von denen etwa 20 in und um das schnell emporsteigende Sionr City Geschäfte aller Art betreiben, der Rest sonst im County, besonders dei Danbury, den Acker daut. Sionr City hat eine dentsche Pfarrgemeinde mit Schule n. s. Vandury hat Kirche und Schule, so and Oto. Um Sionr City ist der Land \$80 bis \$100 werth, sonst im County natürlich viel weniger.

Nördlich von Woodburn liegt Blnmonth County. Dasselbe hatte 1885 eine Bevölferung von 15,481 Geelen. Davon maren 2143 in Deutschland, 601 in England und 444 in Brland geboren. Luremburger Familien gahlt bas County heute etwa 180, von benen 104 auf Le Mars, 65 auf Remien und 12 auf Berry Greet tommen. Le Mars mit 5000-5500 Ginmohnern ift eine Stadt, Die trot ihrer Beimfuchungen ichnell emporblubte, aber in Folge bes Getranteverbots einen faft jaben Stillftand fand. Die Ctabt war zwar ichon vorhanden, als bie erften Luremburger, + Beter Gehlen - ber Grunder von St. Donatus - und Ch. D. Soffmann in 1870 hinfamen, und bann ihnen viele Luremburger, befonders aus Jacfon Co., folgten, boch nahm fie erft ihren rechten Anf: ichwung als nach ben Luremburgern reiche Englander, Die viel Gelb vergehrten, große Aderlandereien erwarben. Schnell entwidelte fich ber Ort, aber bie Beufdredenplage, welche ben Gudmeften Joma's mehrere Jahre mitnahm, hielt ihn gnrud., Spater ging bie Entwidelung, je mehr fich bas Pand rundum befiedelte, außerordentlich fcnell vor fich, bis die Brohibition, wie gefagt, ihr Salt gebot. 1885 traf ein harter Schlag bie Gegend, indem ein Orfan bedeutenden Schaben that und ben Thurm ber Rirche niederwehte. 3m Jahr 1872 wurde Die erfte Rirche aus Solg in einem Wittum von 50 Ader auf icon gelegener Sobe erbaut; 1876 verlangert. In 1884 trennte fich ber irifche Theil ber Gemeinde und die Deutschen bauten ein Badftein: Gebande, bas an die \$18,000 toftet. Die Gemeinde hat eine aute fatholifche Chule, Edmefternwohnung und Pfarrhausec. Den Rirchhof gieren icone Grabdenfmale. Das Land in Plymouth County ift werth: voll ; es foftet um le Mars von \$50-\$75 per Ader, im County von \$25 bis ju \$30 und \$40.

Gin junger, emporstrebender, von Le Mars 10 Meilen entsernter Ort ist Remsen. Das Städtchen zählt heute etwa 500 Ginwohner; die Pfarrgemeinde eiren 130 Familien, davon 16 irische, die übrigen dentsch und unter diesen 65 Inremburgische. Das erste Gotteshaus ward 1883, das letzte 1885 erbaut, da der Sturm das erste Motteshaus ward 1883, das letzte 1885 erbaut, da der Sturm das erste am 14. Inli 1885 weggeweht, beide ans Holz errichtet. In der Kirche gehört ein geräumiges Pfarrzhaus. Gine katholische Schule, durch Schwestern geleitet, sorgt für die Erziehung. In Zeit von 2 Jahren gab die Gemeinde 4—\$5000 für eine

Kirche, \$2000 für ein Pfarrhaus und 3-\$4000 für ein Schul: und Schwesternhaus aus; gewiß eine schone Opferwilligkeit. In Remsen geschah bas auch hierlands Seltene, daß Kirche, Schule und Pfarrhaus an einem Tage eingesegnet wurden. Das Land um Remsen ist gut, ber Acker von \$25 bis \$50 werth. Noßbach und Perry Creek sind Missions: stationen mit eigenen Kirchen.

Destlich von Plymouth finden wir Cherofee County. In ber nordöstlichen Ede bei Marcus liegt eine luxemburger Ansiedlung, die in der letten hälfte der siedziger Jahre begann und schnelle Fortschritte machte. Da die Gegend zu deutsch wurde, zogen die Amerikaner fort. Es mögen an die 25 luxemburger Familien sein, die sich hier und bei dem Orte Cherotee sinden. Marcus hat ein Gotteshaus, doch noch keine katholische Schule. Die Gemeinde ist hier wie in Cherokee überwiegend irisch und hat einen irischen Priester. Die Ländereien sind gut und gelten von \$25 bis \$40 per Acker.

Sionr County, mit gutem Farmland, mohlbemaffert, gahlt nach bem Staatscenfus von 1885 11,584 Ginwohner, barunter 896 Dentiche. Beute find dort an die 100 Familien Luremburger, die zu den Bfarrgemeinden von Sospers, Alton, früher Gaft Drange, und Granville gehören. Mitte ber fiebziger Jahre, fast gleichzeitig mit Blymouth Co., begann bie Einwanderung der Luremburger, die fich Anfangs um hospers niederließen, wenig fpater um Alton und Granville. Bospers hat eine fatholifche Rirche und Schule. Dasfelbe lagt fich von Alton fagen. Dier murbe bie \$3000 fostende Kirche in 1881 von 38 Familien auf einem 8 Ader großen Grundftude erbaut. Die Gemeinde, welche einen deutschen Briefter hat, wurde, wie auch hospers, aufänglich von Le Mars aus verschen. Die Rirche ift bem hl. Donatus geweiht, ein Zeichen, daß in ber Gemeinde viele Anfiedler ans Ct. Donatus, Jadfon Co., anfäßig find. Unfern ber Grenze von D'Brien Co. liegt Granville. Die Pfarrgemeinde gahlt 90 Familien, von benen 12 irifch, 78 beutsch, barunter 49 luremburgisch find. Gemeinde hat eine 1883 erbante Rirche und fatholifche Schule. Connty hat bedeutenden Schaden burch Beufchreden und Prohibition erlitten, fich aber wieder erholt.

Acht Meilen von Hospers in D'Brien County haben fich einige luremburger Familien niedergelaffen, die in Shelbon ihre Pfarrei und ihre Schule haben. Leiber ift uns der Preis der Ländereien in jener Gegend nicht bekannt.

An den umliegenden Connties Osceola, wo 6 luremburger Familien find, gilt das Land \*18 bis \*25 per Acer; in Did'in son \*5 bis \*10 per Acer. In Palo Alto und Buena Bista County finden sich zerstrent nur einzelne Luremburger, etwa 10 Familien. Das Land um Siour Rapidsift, die Prairie \$7 bis \$15, das verbesserte Ackerland \$15 bis \$25 per Acker werth.

Bon einer luremburger Anfiedlung fann man erft wieder in Roffuth In Diefem noch bunn befiedelten County finden wir Countn fprechen. bei Al gong eine Angahl Lureniburger gujammen. Gie gehören meift gu ber von einem Inremburger Briefter, Rev. 3. B. Bigrang, verfebenen St. Joseph's Pfarrei, bei Sale an ber Gnbarenge. Das County, bas fich über eine mächtige Bobenerhebung erftredt, welche bie Baffericheibe amifchen ben Gemaffern bes Mijfiffippis und bes Minnefotas bildet, hat blutige Rampfe gwijchen ben Gionr, ben Gac und For Indianern gefeben. 1854 begann die erfte Ginwanderung, doch erft 1867 famen Deutsche. erften Luremburger maren John Reding und die Gebriider Erpelding. 1872 mard die hilbiche Framefirche gebaut, 1876 bas Pfarrhaus, Die Schule Bur Gemeinde gehören etwa 60 Familien, von benen 46 lurem: Bon hier aus wird Livermore, in Sumboldt Co., mo 2 luremburger Familien mohnen, jowie Bumboldt verfeben. Auch Bumbolbt Co. hat gur Beit ichmer burch bie Benichreden gelitten. County finden fich einige luremburger Familien bei Rutland und Dafota City.

In ben weiter öftlich liegenden Connties Wright, Franklin, Butler leben zerftrent nur einzelne Luremburger; ihrer etwas mehr in Mitchell und Chickafaw County. In Mitchell Co., bei Stacyville, wo der Acher Land \$15 bis \$35 gilt, find an die 10 Familien; die Pfarrei Stacyville hat einen deutschen Priester, Kirche und katholische Schule und ist deutsch.

In Chickijam Co. haben wir in der deutschen Gemeinde North Baffington, die von dem Inremburger Priester Herrn J. P. Probst pastozirt wird, inter den 170 Familien etwa 150 deutsche, von denen 10 Inremburger Familien sind. North Washington hat eine schöne steinerne Kirche, Pfarrhaus und katholische Schile. Die Ansiedlung der Deutschen begann schon Ansangs der fünsziger Jahre. Das Land ist reich, die Farmer sind wohlgestellt. Das erste Gotteshaus ward Mitte der fünsziger Jahre, das jetzige 1870 erbant und 1887 vergrößert. Der Ader Land ist von \$20 bis \$40 werts.

In Winnesschief und Fanette County finden sich die Lurems burger in geringer Jahl um St. Lucas, einer beutschen Gemeinde mit katholischer Schule, mit deutschem Priester, blos 4 Familien und 3 gemischte. Fügen wir bei, daß das Land in Fayette Co. pon \$25 bis \$35 werth ist. Auch in Decorah, Winneshiet Co., finden sich einzelne luremburger Familien.

In bem nordöftlichsten Connty bes Staates finden fich Luremburger in

Lanfing und New Albin, mehr aber um die Orte als Farmer. Die Gemeinde Lanfing gahlt 95 Familien, gemischt, halb beutsch, halb irisch. Zur Missionsstation Rem Albin, an der Grenze Minnesota's, gehören 25 Familien. Unter diesen 120 Familien sind 17 luremburgische, in 7 bis 8 Familien wird noch luremburgisch gesprochen. Der Bericht über den religiösen Zustand vieler dieser Familien ist tein guter, schreibt doch unser Gewährsmann: "3 von den 17 sind religiös gemischt, 4 andere tommen in den Hindung, wenn ihre Abstammung als knremburger sie selig macht." Der Priester, herr Harmeier, ist mütterlicher Seits luremburgischen Stammes und spricht den Sialect so gut, wie die im Großherzogthum Geborenen. Er stammt aus St. Donatus, Jackson Co., Jowa.

In dem süblich von Allamatee, ebenfalls am Mississispielen Elayton County, das start deutsch ist, sindet sich dei Eltader eine luremburger Ansiedlung. Die ersten Luremburger kamen schann Lösch. 1857 und 1859 sanden sich andere und Ansang der sechziger Jahre die meisten ein. Doch sind viele bereits sortgezogen, meist nach Selby Co., besonders die Miller, Willmes und Andere. Die meisten der Ansiedler sind Deslinger. Diese Luremburger sind in die von einem irländischen Priester versehene Gemeinde in Elkader eingepfarrt.

Hiermit hätten wir die meisten luremburger Aussiedlungen im nördlichen Jowa erledigt.

Im füblichen Theile bes Staates finden wir bas wohlhabenbe Chelbn In Diefem, gum guten Theil beutschen, County finden fich 35 luremburger Familien, in ben verschiedenen Pfarrgemeinden von Weftphalia, Garling, Barlan und ben Mijfionsstationen Panama und Portsmouth, die Mehrzahl in der Pfarrei Beftphalia. Sier haben fie eine prach: tige Rirche, Bfarrhaus und fatholifde Coule, Die, wie meift anderwarts, auch bier von Schwestern geleitet wird. Un ber Stelle einer alten Mormonenanfiedlung ließen fich 1873 die erften Deutschen unter ber Leitung bes früheren mestphälischen Lehrers G. Alusche und feiner Bruber nieber, und ihrem Rufe folgten bald Deutsche aus allen Stämmen bes großen germanifchen Bater: Man baute 1874 eine fleine Solgfirche, fpater ein armfeliges Pfarrhaus, bann unter bem aus Ernzen in Breugen (bei Echternach) berstammenben, burch ben Gulturkampf vertriebenen Pfarrer A. Weber bie fcone Badfteinfirche, ber bann beffere Pfarr: und Schnlgebaube folgten. Beren Beber gelang es, Die in Streit und Bant gerathene Gemeinde gu einigen, doch tofteten ihn die Unftrengungen feine Gefundheit. Die Gemeinde hat einen beutichen Briefter.

Harlan, ber Conntysit, hat eine von einem irischen Priester pastorirte Gemeinde. Das Land in Shelby Co. ist fruchtbar und baher hoch im Preise. In bem fast gang beutschen und tatholischen, nordöstlich von Shelby liegenden Carroll County find nur wenige inremburger Familien, für die durch Kirchen mit tatholischen Schulen und beutschen Priestern wohl gesorgt ift.

In bem im subwestlichen Theile bes Staates liegenden Reofut County finden wir Luxemburger mit Mojelpreußen vom Ga, dem Strich zwischen Mojel und Saar, in einer Ansiedlung um Harper. Schon Anfang der vierziger Jahre kanen Paul Pfeiffer von Besch a. d. Mojel, Berg, Blaise und Trit von Tinsborf; letterer zog später nach St. Tonatus; in den fünfziger Jahren kanen die Gebr. Heisdorfer aus Remerschen und Andere. Kirche, Schule und ein deutscher Priester schlen der deutschen Gemeinde nicht.

In Betreff ber übrigen Counties bes Staates, in benen sich Luremburger nieberließen, haben wir wenig zu sagen, ba es nur vereinzelte Familien sind, um bie es sich handelt. Aur bie uns vorliegenden Angaben in Betreff ber Ländereien wollen wir noch mittheilen. Es ist ber Acter Land werth um Wautee, in Dallas Co., \$15 bis \$50; um St. Marys, in Warren Co., \$15 bis \$30; um Mallard, in Palo Alto Co., wo noch viel Prairieland zu haben ist, \$5 bis \$8; um Siblen, Oscoola Co., von \$18 bis \$25.

## Rapitel IX.

# Minnejota.

Lage und Grenzen. — Minnefota liegt zwischen bem 43. ° 30' und bem 49. ° nörbl. Breite und bem 89. ° 29' und bem 97. ° 12' westl. Länge von Greenwich. Gs grenzt im Norben an die britischen Besitzungen, im Often an ben Obern See und Wisconsin, im Süben an Jowa und im Besten an bie Datotas.

Größe, Bobengestaltung, Klima. — Der Staat hat einen Flächeninhalt von 79,205 engl. Quadratmeilen, etwa 3 so viel als Preußen, und bedeutend mehr als das übrige Deutschland ohne dieses Königreich, ist ein vorwiegend welliges Hochland, welches im Norden von der Hauteur des terres durchzogen wird, auf der sich die Quellen des Mississippi's und des Red River befinden. Minnesota ist, wie der Name andeutet,

"Land ber himmelblanen Gemässer", ungemein reichlich bewässert und hat eine ganz außerordentlich große Anzahl — an die 7000 — kleiner hübscher See'n. Zahlreiche Zuflüsse des Missssssischen ber auf weiter Strecke den Staat durchstieft und ihn ipater von Wisconsin scheidet, so wie des Missonsin scheidet, so wie des Missonsin scheiden der Westen auf eine große Strecke die Greuze gegen die beiden Takota's bildet, leiten das Wasser von der Hochebene ab. Was das Alima anbetrifft, so sind die Winter sehr streng, lang, dabei aber gleichmäßig, die Sommer sind warm mit fühlen Nächten und hänsigen Regen. Minsucsons ist einer der schönsten und gesundesten Staaten der Union, sehr fruchtbar, doch leidet er einerfeits an Waldübersluß, anderseits hat er als Prairie Waldmangel. Der Mineralreichthum ist nicht undedeutend, doch noch lange nicht entwickelt.

Broducte. - Minnejota ift vorzugeweife Aderbanftaat und fein Bauptproduct ift Beigen, der auf ben fruchtbaren Prairien bes Gubens und Beftens, fo wie im Red Riverthal außerordentlich gebeiht und babei von feltener Gute ift. Rebitbem find Safer, Mais, Gerfte, Kartoffeln michtige Grzengniffe; Flache, Tabat und Buchweizen find nicht ficher in ihren Erträgen. Bartenfruchte gebeihen gut. Dbit: und Beinban find bier nicht gu Saufe ; nur hartere Mepfelforten tommen voran. Die Bichgucht ift noch teine ausgedehnte, doch hebt fie fich. Es wird gute Butter, aber Bienengucht lohnt fich und ber Fifchfang ift noch wenig Rafe produgirt. In ben großen Baldungen im nördlichen und nordöftlichen Theile bes Staates findet fich prachtiges Nabelholz, Bappeln, Aborn, Ulmen. Gichen und Linden, doch werden diefe Balbungen ichnell gelichtet. In Folge beffen hat fich eine wichtige Solginduftrie entwidelt. Dbenau jedoch als Sauptinduftrie bes Staates fteht ber Mühlenbetrieb, ber in Minneapolis gu einer folden Bichtigfeit gediehen ift, bag ibn in ber gangen Belt nur Die vielen Bafferfrafte ber Strome Budapefth in Defterreich überflügelt. und Fluffe find ber Induftrie fehr forberlich. Der Majdinenbau macht rafche Fortschritte. In wenigen Jahrzehnten hat fich ein completes Gifenbahninftem entwidelt.

In Minnesota gilt es noch viel culturfähiges, unbesiedeltes, dem Bund sowohl als den Gisenbahncompagnien und — jedoch nur mehr wenig — dem Staate selbst gehöriges Land, das noch billig zu erwerben ist. Ausftunft darüber gibt der Sefretär der Einwanderungsbehörde in St. Paul sehr gerne.

Anfieblung und Bevölkerung. — Minnejota's erste Ansiedeler waren Schweizer, die fich 1826 unter dem Schutz von Fort Snelling, in der Nähe St. Paul's, niederließen, nachdem sie fünf Jahre früher im Red Niver Thal seshaft gewesen waren. Französische und canadische Pelzshändler durchstreiften den Staat jedoch schon im vorigen Jahrhundert.

1850 zählte Minnesota blos 6,077 Einwanderer, aber die Einwanderung nahm in dem Jahrzehnt so schwell zu, daß der Bundescensus in 1860 bereits 162,022 Einwohner auswies, deren Zahl 1870 auf 439,706, 1880 auf 1,117,798 Einwohner gestiegen war und heute wohl 1½ Wission betragen mag. Davon waren in 1885: Deutsche 112,926 Standinavier 173,163, 31,801 Irländer. Zu bemerken ist, daß die deutschen Schweizer und die Deutscher, sin Gensis aufgeführt werden,

Berfassung und Geschichtliches. — Die Berfassung ift gleich ber aller westlichen Staaten, und in berfelben Art ift bie Berwalstung nud bas Gerichtswesen geregelt.

Minnejota, obichon bereits in ber zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts von Canada aus durch frangofische Missionare und Pelzhandler besucht, war bis Anfang des 19. Jahrhunderts faft unbefannt. Als Theil des Louis fiana-Territoriums tam es 1803 in Folge bes befannten Ranfs an Frant-1819 erhielt Fort Enelling feine Garnifon; es war bas erfte Fort Nachdem Minnesota zu verschiedenen Beiten Theil ber Terris torien Miffouri, Bisconfin und Jowa gebildet hatte, wurde es am 3. Marg 1849 ju einem eigenen Territorium erhoben, durch Congregbeichlug vom 11. Mai 1858 ward es als unabhängiger Staat in die Union aufgenom= Beim Augbruch ber Rebellion ftand Minnesota auf Seiten ber Union 1862 braugen unter und blieb es mahrend bes gangen Burgerfrieges. Führung bes Sionr-Bauptlings Little Erow die Indianer aus bem Beften por, begannen einen graufamen Bertitgungstrieg gegen die Beigen, trieben über 3000 gur flucht aus ihrer Beimath, morbeten und brannten, bis fie Beneral=Major Bope gurudtrieb. 1863 begannen die Ginfalle wieder, nochmals trieben bie Bundestruppen die Rothhäute westlich und brachten fie burch mehrere Rieberlagen gur Rube. 3m Berbit 1871 ward ber Staat von großen Balbbranben und 1876 von ben Beufdreden heimgesucht. Folge ber Benichredenverheerungen ließ man vielerorts etwas vom Beigenban ab und wandte fich ber Biebgucht gu.

Die Luxemburger im Staate. Zahtreich tamen fie erst im Aufang ber fünfziger Jahre finsen wir einzelne Luxemburger im Staate. Zahtreich tamen fie erst im Aufang ber sechziger Jahre, bann aber in solchen Massen, baß sie gauze Striche im An besiebelten. Nach bem Bundescensus von 1870 waren bereits 1173 und nach jenem von 1880 bann 2949 Luxemburger in biesem Staate. Doch mussen wieder bemerten, baß biese Zahlen aus den schon früher erwähnten Ursachen zu klein sind. Nach unsern Forschungen mögen heute an 1500 Familien, 3. Th. gemischte, im Staate sein, die sich auf 50 Counties, wenn auch sehr sengeleich, vertheilen. Am zahlreichsten sind sie in Stearns Co., 215, bann in Dakota Co. mit 200 vertreten. Winona Co.

hat etwa 150 inremburger Familien; nun folgt Scott mit 125, Ramsen mit ebensoviel, Wabasha mit über 80, Hennepin mit 70, Brown mit 32 Polt, und Blue Garth Co. mit etwa 20 Familien. Alle andern Counties haben weniger. Wenn wir die Lage der Counties in's Ange fassen, in der sich die luremburger Ansiedlungen sinden, jo sehen wir, daß sie mehrere Gruppen bilden: im Südwesten am Mississpip Houston, Wimona, Wabasha; etwas weiter nördlich Tastota, Namsen, Hennepin und Scott; südlich in der Mitte Blue Carth und Brown; sast in der Mitte des Staates Stearns und boch im Norden an der Westgrenze Polt County. Hier in Minnesota widnet der Luremburger sich meist dem Ackerbau; die Handwerker sinden sich in den Städten. Die Karmer sind durchgehends wohlhabend und wie überalt im Westen spargam und steißig.

Beben wir zu ben einzelnen Counties über. Die füboftlichfte Gpibe bes Ctaates bildet Soufton County. Ge hatte 1885 eine Bevolferung von 15,482 Scelen, unter benen die Deutschen und Rormeger gablreich vertreten find. Bom Gluß ab, etwa 14 Meilen Entfernung über Land. liegt Calebonia, ber Countnhauptfit. Dort befindet fich eine besondere Rirche für Die irifche, und Ct. Beter für Die beutsche Pfarrgemeinde, Die natur: lich einen beutschen Priefter hat. Ct. Beter ift ein ftattliches Steingebande, bas ben Dentichen Calebonia's alle Chre macht und wohl feine \$25,000 foften wird. Es ward im Jahre 1872 begonnen und 1874 eingeweiht. Die Gemeinde hat ihre fatholifche Echule, ihr Pfarrhaus u. f. w. und um Caledonia und in Groofed Greef wohnen 75 Inremburger Fami: lien und 48, in benen nur eines ber Ettern bem Ctamme angebort. hotah und Brown sville wird noch wohl ein Ongend Familien fein. Groofed Greef, Boftamt Freeburg, hat fein eigenes Gotteshans, es Brownsville und Sofah haben ihre befondern ift Biliale in Calebonia. Rirchen, Sofah auch eine fatholifche Schule. Der Ader Land ift von \$10 bis \$25 werth, ftellenweise mehr. Die erften Unfiedler famen Anfangs ber Es waren Nich. Gifch mit 3 erwachsenen Cohnen und fünfriger Rabre ber. 3 Tochtern von Brandenburg, im Canton Diefird, Joh. Edjang von Genningen und Beter Alecs von Reulen. Gijch tam im Berbft 1854, Beter Rlees, ber ichon zwei Jahre in Tiffin, Dhio, gewohnt, in 1855 ; in bem= felben Jahre Chang, ber bereits mehrere Jahre im Ctaate Dem Porf aufäßig aewcien. Spater lieferte St. Donatus, Jowa, eine Angahl ber Bewohner von Boufton Co.

Nörblich von Houston, gleichfalls wie bieses am Mississspieglegen, treffen wir Winona County, mit der Hauptstadt Winona. Wo noch 1851 ber wilde Sionr seine Gaule im Bater der Ströme tränkte, finden wir heute eine blühende, emporstrebende, schöne Stadt von nahe 20,000 Einwohnern, worunter viele Deutsche. Winona hat nicht weniger als 4 katholische

Kirchen: eine für die Deutschen, eine für die Fren, eine für die Böhmen und eine für die Polen. Bei der deutschen Kirche ist auch eine deutsche Schule. Die Stadt hat augenblicklich einen Luremburger, J. Ludwig, als Mayor. In Winona Co., das 1885 31,928 Seclen zählte, mögen an die 150 Familien Luremburger sein, von den gemischten Familien abgesehen. In der Stadt Winona sind wenige. Die luremburgischen Ansiedlungen ziehen sich am Rollingstonessusse bis hoch oben zur Ebene hinauf. Wir gehen sie der Reihe nach durch.

In ber Gabel, welche die beiben Arme bes Rollingftonefluffes brei Meilen westlich von Minnesota Gity machen, liegt auf einer Tafel Rol: lingftone. Ge ift bies ber Mittelpuntt ber Inremburger Anfiedlungen. Der betriebsame Ort hat Gotteshaus, Rirche, Schule in gutem Buftanbe. Bu Rollingftone gehören als Gilialen bie Miffionsftationen Dat Ribge Bur Gemeinde Rollingftone gablen 54, Elba 17 und Dat Ridge 24 Incemburger Familien. Land an ben Berghängen ift \$5 bis \$10, ebenes bagegen \$25 bis \$45 per Acter werth. Da, wie gefagt, die Arme bes Rollingstoneflusses unterhalb bem Orte gujammenfließen, fo finden wir ber nördlichen Gabelginte folgend oben auf ber Gbene, etwa 6 Meilen von Rol: lingitone, Dat Ridge. Diefes That mit feinen Seitenthalern ift faft aus: fclieflich von Luremburgern bewohnt. Dasjelbe ift ber Fall mit bem Thale ber andern Binte ber Gabel, die, fich wieder theilend, gur Bobe Sier find die Luremburger gu Saus, unter ihnen viele Dofela: Elba, bas am Bhitemater liegt, ift 13 Meilen fast genau meftlich von Rollingstone entfernt. 10 Meilen von Rollingftone, füblich, etwas nach Weften, ift Lewiston, ein Ort, um ben auch eine Angahl lurem: burger Farmer ihre Beimftätte gefunden. Die bortige St. Roja von Lima: Gemeinde wird von St. Charles, wo etwa ein Dutend Inremburger gamilien leben, verschen. Auch fonft in Winona Co. zerftrent finden fich noch inremburger Farmer.

Die ersten Inremburger Ansiedler kamen 1855 hier an; es waren die Gebr. Hilbert von Gobbringen, A. Kümmel, P. Stoos, Pet. Erpelding, die Gebr. Kivers, Gales, Hoffmann, Lehnerh und Andere, meistens von Heffingen. Die Rachbarn waren zur Zeit nicht gemithlich. Die Chippewa und die Winnebago Indianer hauften noch in der Gegend. Unser Reisende Herr A. Nütten schrieb 1878 darüber: "Bon Ochsen wurden die Wagen gezogen, rauhes Unterholz bedeckte den Boden, Lehmhütten bildeten das Obdach, und mitsjam wurde das Prod in Töpsen gebacken. Hirschen treisten noch umber und in drohender Kähe war ein Lager von Chippewa und Winnebago. Indianern. Jeht alles Friede und Wohlstand, Pferde sind an Stelle der Ochsen getreten, stattliche Wohnhäuser an Stelle der Lehmhütten. Wo

Indianer find verichwunden. Fröhliche Gefelligfeit herricht allerwarts, bie heimathlichen Kirmestage von Seffingen, Gobbringen u. f. m. merben noch immer im Rleinen gefeiert und bie jungft gegrundete Mufitbande -Rolllingstone hatte ichon 1876 eine nur aus Luremburgern bestehende Dufittapelle - läßt jest manchmal bie Thalmanbe von ihren Rlangen miberhal: len." Gleich nach Ankunft ber erften Anfiebler marb auch ein fleines Gotteshaus in Rollingftone, auf bem vom erften Unfiedler, bem Lurem= burger Stoos, geichenften Rirchengute errichtet, bas 1881 ber jegigen fteinernen Rirche weichen mußte, aber bes Andentens megen erhalten mirb. Dat Ridge maren 1868 noch blos 3 Familien, 1876 banten 30 Familien Luremburger ihr eigenes Gotteshans. Die erften Unfiebler, Stoos, Rie: vers, Lehnert, Balles, Bagner tamen ans Beffingen, die Bilbert ftammen, wie gejagt, aus Gobbringen, Die Familien Gpelt, Berber, Stiefer aus Rosport bei Echternach. Die Mofelaner, befonders die Greiweldinger, find hier gabl-Huch eine Primig hat Rollingstone bereits gesehen, Die reich vertreten. bes herrn P. M. Jung, Cohn bes Raufmanns J. Jung, am 2. Juli 1884.

Das britte und nördlichfte County ber Gruppe ift Babafha. Es liegt ebenfo wie die beiben andern andern am Diffiffippi und gahlt etwa 20,000 Ginwohner. Die Luremburger in biefem County find nicht fo gablreich, aber mehr gerftreut, als im vorigen ; es mogen ihrer, abgefehen von ben Belgiern, weit über 100 Familien fein, mit biefen an 150. ber fuboftlichften Gpite in und um Minneista finden wir ein halb Bober am Blug hinauf ift Babafha, ein hubich Dutend Ramilien. gelegener Ort. Für das ewige Beil forgen gute Rirche mit beutichem Pfar: rer, Schule und fatholischem Krankenunterftutungsverein. Die Luremburger find nicht fehr gahlreich in ber Gemeinde. Der erfte ber luremburger Unfiedler wird mohl 3. Comary fein, ber Ende ber fünfziger Jahre ankam. Anch bort mar's 1858 noch nicht fauber, benn noch führten bie Chippemas zu Babafha, nach ihrem Säuptling genannt, noch einen Rriegstang um bie fcalpirte Leiche eines Beifen, ber ihnen in bie Banbe gefallen, auf. Babafha fah ebenfalls icon bie Primig eines luremburger Briefters, Die bes herrn 3. Dt. Jacobs, am 15. Auguft 1878.

Anch bei Reebs Landing, bem Ginfluß bes Chippema's in ben Miffiffippi birett gegenüber, wohnen auf ben höhen luxemburger Farmer. Die früher ftarte holzstögerei, die Arbeiten ber Bundesregierung zur Flußeregnlirung hatten ben Ort bis in die Mitte ber siebziger Jahre belebt, boch heute ist es stille geworden im Städtchen.

An ber nordöstlichen Grenze bes County's in, aber mehr um Late City finden sich die Luremburger zahlreicher, an die 20 Familien. Late City hat eine schone Lage an der obern Spihe des zum Late Bepin erweis

terten Missifippis. Die tatholische Gemeinde besteht meist aus Irlandern. Der Rector ift irisch, boch sind die Schulen aut.

Muf ber Greuze amifchen Goodhue und Babafha Co., liegt 14 Mei-Ien von Late City bie große luremburger Unfiedlung Belvibere. weit vom Ort entfernt erhebt fich auf einer Unhöhe bie 1877 fur etwa \$10,000 gebaute und ber Mutter Gottes geweihte Rirche; ein iconer, maffiver Ban, ber ben Ratholifen alle Chre macht. Die Gemeinde bat eine gute Schule und einen beutschen Seelforger. Bier haben fich beinahe 80 luremburger Familien nebst einigen Rordbeutschen und Brifchen niederge-Die meiften Luremburger ftammen aus ber belgifchen Proving und manche bavon maren ichon im Staate New Port angefiedelt, mobin fie in ben vierziger Jahren einmanberten, g. B. B. Schroeber, R. und R. R. Majerus, B. George u. f. m. Gie tamen erft Musgang ber fünfziger und im Laufe ber fechziger Jahre nach Minnefota. Die erften Unfiedler um Belvibere maren B. Lippert und J. Bagner, Die fich 1859 bier nieberließen. "Große Prairiefeuer machten ben Farmern ben Boben oft beiß, boch balb mußte bas Gras bem Beigen weichen", fchrieb 1879 unfer Agent, Berr A. Nütten.

Auch um Mazeppa, an ber westlichen Grenze bes Countys, finden sich eine Anzahl luremburger Farmer, es mögen an die 40 zur St. Peters und St. Paul-Mission gehörende Familien sein, die von Belvibere aus verschen werden.

Um Rellog g herum, einem hübschen Plat, wohnen nach Cook's Ballen und Smithville zu noch etwa 20 luremburgische und Trierische Familien. Auch sonst im County sinden sich zerstreut noch Luremburger, z. B. bei Cook's Ballen, Zumbrota u. s. w.

In ber zweiten Gruppe ber Counties, in benen Luremburger etwas gahlreich wohnen, haben wir im Guben, ebenfalls am Diffiffippi, Datota County. Ueber Die Physiognomie ber Begend fchrieb unfer Reifende, herr Alfred Rutten, am 14. November 1880 : "Bon Saftings führt ber Beg zunächst über flaches Prairieland, bas größtentheils - und beute mohl Alles - in fruchtbaren Aderboben umgewandelt ift. Schuld baran mag mohl ber ftellenweise vorherrichende tiefe Cand fein. Doch anbert fich bas Alles, wenn man fich Ren Trier nähert. Da tauchen in ber Ferne Bugel um Bugel auf, von prachtigen Balbern umfrangt. Schluchten öffnen fich bem noch eben ausspähenden Blide und auf ber andern Geite ruht bas Ange in einem wellenformig ausgehöhlten Reffel, wo bie Brairiehuhner wirkliche Felbhühner geworden find, benn hier ift Alles urbar gemacht. muß fich bie Begend im Frubjahr und im Commer ausnehmen, wenn unter ben bezaubernden Strahlen ber Conne die Tiefen und Berge in allen Far-Die gemuthlich muß es fich bort leben in biefem friedlichen

Heime bes Landmannes, der fern von dem muften Getümmel der Städte mit der Natur lebt und wirkt." Ja, der Schreiber hat Necht, schön ist die Gegend im Frühjahr und Sommer, wir sahen sie mit eigenen Augen, und daß es sich friedlich drin lebt, kann seder Farmer bestätigen. Dakota ist ein reiches County; zwar haben die Farmer im Laufe der Zeit Glück gehabt, keine Fehlernte, keine Heuscheren, nur die Epizootik machte ihnen in den siedziger Jahren etwas Schaden, und bei Fleiß und Sparsamkeit haben die Luxemburger es zu etwas gebracht. Das County zählt 18,590 (nach dem Staatscensus von 1885) Einwohner, wovon 2619 Deutsche und 1182 Irländer. Die Zahl der luxemburger Familien beträgt, wie schon gesagt, an 200.

Die Countyhauptstadt ist Hastings, ein süblich von St. Paul lies gender betriebsamer Ort mit 5000 Einwohnern. Die Stadt hat eine deutsche und eine irische Pfarrgemeinde. Zur St. Bonisatius-Gemeinde, die gute deutsche Schulen hat, zählen die in und meist um Hastings wohnenden luremburger Familien, 23 an der Zahl. Das von Pastings wohnenden luremburger Familien, 23 an der Bahl. Das von Pastings metande südwestlich gelegene Neu Trier hat eine durch und durch deutsche Pfarrei mit Kirche, Schule u. s. w. Der Ort zählt etwa 300 Ginwohner. In der Pfarrgemeinde sind 51 luremburger Familien. Zu der Fisiale St. Johann in Bermillion gehören 34 und außerdem zu Douglas 14. Der Rest hat anderweitige Pfarrz und Missionsorte. Douglas mird auch als Mies ville, Trout Broot, bezeichnet; eschat eine schöne Kirche. Bermillion liegt in der Ebene nicht so malerisch als Neu Trier, doch ist das Land ebenso fruchtbar und die Leute sind ebenso zusseichen. In Farzmington ist das luremburger Element nicht so start vertreten.

Die Einwanderung der Luremburger nach Datota Co. begann in 1855. Zu der Zeit kannen Nich. Krant, B. Goergen, Conrad Dossing und Andere. Die Thein in 1856. Wie Neu Trier zu seinem Namen kan, das ging so zu. Da viele Trierer und viele Luremburger zur Kirche nach Neu Trier kamen und man sich nicht über den anntlichen Namen des Ortes einigen konnte, so sollte die Wahl entscheiden: Neu Luremburg oder Neu Trier. Es war einen Sonntag, den man zur Entscheidung bestimmte. Nun tras es sich, daß das Wetter schlecht war, die Luremburger, die sich des Seiges sicher wähnten, verloren. Die Trierer hatten nach der Wahl wenige Stimmen Mehrzahl. Wir wollen noch erwähnen, daß das Land in Dakota Co. werthvoll ist, \$30 bis \$50 per Acter und mehr, im Durcheschnitt.

Nördlich von Datota Co. am Mississspie liegen die beiben Counties Bennepin und Ramsen mit ben beiben unglaublich schnell zu Großestädten emporgegangenen Orten St. Paul und Minneapolis. St. Paul, prächtig gelegen, in 1850 ein Dorf mit 840 Seelen, gablt heute weit über

130,000 Ginwohner und ift eine ber commerciellen Metropolen bes Beftens Minneapolis, mit etwa 140,000 Ginmohnern, an ben Fällen geworben. bes St. Antonius, bat fich in ebenfo furger Beit zu einer Fabrifftabt erfter Rlaffe emporgeschwungen und hat nach Budapesth die größten Mehlfabriten ber Welt. Bir tonnen bier nicht auf eine Beschreibung biefer Stabte eingeben ; ber riefige Aufschwung berfelben tam vielen unferer Landsleute, Die fich bort frub anfiebelten und billiges Land fauften, ju gut; fie murben in menigen Jahren reiche Manner. Richt wenigen gelang es, blübenbe Geschäfte aufzubauen, bie fie zu hohem Bohlstande brachten. In Minneapolis mohnen 68 luremburger Familien und außerbem eine Angahl junger Leute, Die mit 50 Berfonen nicht Außerhalb ber Stadt find im County menige Luremburger feghaft. In Ct. Baul find weit über 100 Familien Luremburger anfäßig, abgesehen von einer gangen Angahl junger Leute. Bier exiftirt, wie icon berichtet, ein blübender luremburger Unterftütungsverein. fur bie religio: fen Bedurfniffe ber Ratholiten ift in biefen beiben Stabten auf's Musgie: bigfte geforgt. Die erften Luremburger fanden fich in Et. Baul und Minneapolis icon Mitte ber fünfziger Jahre ein. John Bagner von Steinfel tam icon 1854 nach Ct. Baul. Um biefelbe Beit tam ber | Gartner Dich. Bierrot von Limpertsberg nach Minneapolis, † Martin Gerrant von Lurem= burg bereits 1852. Nach bem unguverläglichen Bundescenfus gablte 1870 St. Baul ebensowenig als Minneapolis einen einzigen Luremburger auf. Jeboch in 1880 finden wir in St. Paul 80 und in Minneapolis 87 Lurem: burger notirt.

Das lette County Diefer Gruppe ift Scott County, bas westlich von Datota Co. am Minnesotafluß liegt. In bem reichen County mit ben prächtigen Gee'n haben, wie schon mitgetheilt, an die 125 luremburger Familien eine gute Beimath gefunden. Ihre Aufiedlungen find mehr ober weniger entfernt am rechten Ufer bes Minnesotafluffes. Ungahl findet fich in und um Chacopee, an die 40 Familien, die gur beutichen St. Martus-Gemeinde gehören, Die natürlich eine tatholische Schule und einen beutschen Briefter bat. In ber Gegend um Chacopee fteigt ber Ader Land im Preife bis binauf gu \$60. Um Dem Martet und in bem Ort mag bie Bahl ber Incemburger Familien etwa 20 betragen ; fie gehören jur St. Nicholas Pfarrei, Die beutschen Rector, Schule u. f. m. hat. Ginige Meilen vom Minnefotafluß ab im Land liegt Jorban, eine eigene beutsche Gemeinde mit tatholischer Schule. Gie wird von ben Frangista: nervätern paftorirt. Um Jordan fowie in und um Belle Plaine, bas von Jordan aus versehen wird, wohnen je ein Dupend luremburger Fami-Nicht fo gablreich find fie um Rem Prague, wo man ihrer 8 aufgahlt. Sier unter Bohmen gemengt, leben fie im beften Ginverftandnig Un Schule, Rirche und Briefter fehlt's nicht. Um Rem mit ihnen.

Prague ift das Land \$25 bis \$36 per Ader. Das County zählte 1885 14,181 Einwohner.

Gehen wir zur britten Gruppe, Blue Garth und Brown County, über. Das erste bieser beiden Counties liegt um den Kreuzungspunkt des 44. ° nörd. Breite und des 94. ° westl. Länge von Greenzwich. Die Zahl der in demielben angesiedelten Luxemburger ist nicht groß, es mögen 40 bis 50 Familien sein, von denen die meisten um Maufato in einer guten, wohlbewässerten Ackerbaugegend wohnen. Die Gemeinde wird von deutschen Bätern der Gesellschaft Zesu, die dort ein Rloster haben, versehen. Für Kirche und Schule ist bestens gesorgt. Das Land im County ist werth \$25 per Acker nub mehr.

Nordwestlich von Blue Garth liegt Brown County, bas reich an auten Aderbaulandereien ift und burch feine von Turnern angelegte Sauptftabt, Die vielerlei boje Chicfale erlebt hat, gn einer gemiffen Berühmt: beit gelangt ift. Der Ort Reu Ulm marb 1857 vom Unfiedler-Berein bes Nordameritanifchen Turnerbundes angelegt und hatte in feiner Grunbungeurfunde die Bestimmung, daß feinerlei Gotteshaus bort gebant werben burfe. Als ber Rrieg fam, marb es 1862 von ben Judianern fcmer beingefucht, belagert und die Farmer ber Umgegend, benen man Saus und Sof angundete, verjagt. Um 18. Juli 1881 vermuftete ein Orfan bie Stadt auf ichredliche Art und richtete ungeheuern Schaben Den Ulm hat fich feit ber Beit wieber gut erholt. Es gablt an 4000 Einwohner, fast alle Deutsche; ebenjo ift bas County übermalti: gend beutsch. Der Ort hat - trot ber thorichten Unficht feiner Grunder heute protestantifche und tatholifche Rirchen. Gine beutiche tatholifche Gemeinde hat trot ber vielen Unfalle ein gutes Gotteshans, Pfarrer u. i. m., und ift in blubendem Stande. Bon ben 32 luremburger Rami: lien, die im County find, wohnen die meiften bei Town Some, Deu UIm und Eleepn Eye, wo auch Rirche, fatholifche Schule und bent: icher Pfarrer ift. Bei ben Indianergräueln in 1862 liegen auch mehrere Luremburger ihr Leben. Go murbe einer am Cottonwood allein haufenber gemorbet ; Jean Bierre Schmit, ber erfte Gatte von Frau Thein von Chacopee, Dummeldenger Mare, bufte fein Leben ebenfalls ein ; er marb ichon 1859 beim Rellergraben von ben Giour, 3 Meilen fühmestlich von bem heutigen Cleepy Enc, bas Opfer ber Rothhaute. Geine Wittme bemahrte burch ihr helbenmuthiges und taltblutiges Auftreten Reu IIIm por größerm Unglud. Man leje barüber M. Bergholb, "Die Schredenstage von Reu Ulm" und unfer Gebicht ("Prairieblummen", Geite 123) Eng courageert Frâ".

Faft im Centrum bes bichter befiebelten Theiles bes Staates liegt bas große Stearn's County. Es hat 1350 engl. Quabratmeilen Flache

mit einer Bevolferung von etwa 30,000 Seelen, barunter 6000 Deutsche, von benen 215 Ramilien Luremburger find. Das County ift ftart bemal: bet, befonders bie nordöftliche Balfte, ziemlich eben, mohl bemaffert, hat viele icone Gee'n und autes Rarmland. Es ift fo recht ein Countn, bas ben Luremburgern paft. Die Sauptstadt von Stearns Co. ift St. Cloub am Miffiffippi, faft gang beutich ; es ift ber Gis bes neuen Bisthumes von Nord:Minnefota. Die tatholifche Bevolferung bes Counties, befon-Biel bagu beigetragen haben bie Benebers bie beutiche, ift febr gablreich. bittinervater, Die auf 12 Meilen westlich an einem Gee mitten im Balbe, Ausgangs ber fechziger Jahre eine Abtei anlegten, mit ber eine Erziehungs: anftalt fur Mittelunterricht ber Rnaben verbunden ift. Gie führt beute ben Ramen St. Johns, früher St. Lubwig, am Gee. In Stearns Co. find 14 Pfarrgemeinden - ohne die Rathedral: Gemeinde - alle bis auf 2, eine polniiche und eine englische, beutich ; aukerbem 11 Miffionsftationen, ebenfalls fast ausschlieglich beutsch. Mit wenigen Ausnahmen verfeben Benebiftiner bie gange Geelforge und für bie geiftigen und religiofen Bedurfnife ift baffer mohl geforgt. Ge murbe zu weit führen, wollten mir auf die ein: gelnen Gemeinden fpegiell eingeben. In und um St. Cloud mobnen 16 Familien gang und 18 Familien gemischt Luxemburger. Bur Pfarrei Gt. Bendel, Boftamt Luremburg, im gleichnamigen Townihip, gehören 21 gange und 12 gemifchte Familien; Die große Pfarrei Cold Spring hat 14 gange und 14 gemijchte Familien Luremburger. fer als alle andern Gemeinden an luremburger Familien ift Ct. Dicho: las; fie tann 63 aufweifen. Die übrigen luremburger Ramilien geboren gu ben verichiebenen übrigen Pfarrgemeinden bes Countus. Der Werth bes Landes im County ift verschieden, bei Ct. Nicholas \$15 bis \$20 ; bei Apon \$7 bis \$20; bei Lac henry und Colb Spring \$10 bis \$15; bei Luremburg \$20 bis \$25 ; bei St. Cloud \$18 bis \$25 u. f. m. Die erften Luremburger fanden fich bei St. Cloud und auch fonft im County in 1856, ftarter in 1857 und 1858 ein. Gie tamen aus Dhio, Bisconfin, Jowa und jum Theil auch ichon aus Guropa. Gie faumten nicht lange, ebe fie au's Rirchenbauen gingen, beun 1871 bejag bas County ichon 12 beutiche Gemeinden.

Der erste Luremburger, welcher sich in Stearns Co. niederließ, war wohl Michael Müller von Consdorf, der sich zu St. Cloud 1854 ansiesbelte; erst in 1858 solgte Ernest Leonardy von Schternach und Nicholas Majerus von Straßen. Im Town St. Cloud setzen sich die Gebrüder Lahr: Michel, Beter und Jakob, von Herborn in 1856 sest. In's Town St. Joseph kam Nicholas Hoffmann von Stolzemburg in 1856, Peter Theisen von Meysemburg und Peter Sand von Schönfels in 1858. Im Town St. Bendel kaufte sich Peter Weber von Steinfort in 1856, Paul

Brauch von Mamer und Joh. Kraus von Bartringen im selben Jahre an. Town St. Nicholas erhielt seine Luremburger erst später. Jakob Weyler und Beter Ellenbecker, beide von Mamer, langten 1859 an, ebenso Nicholas Bost von Nospelt. Nach Town Rockville kam schon 1856 Nicholas Loesch von Moestross (Dietirch); ihm solgte 1857 Peter Beber, ebensalls von Moestross, und 1859 Bernard Schmit von Gonderingen. In Town Wieier's Grove ließ sich 1863 Nicholas Sand von Schönfels nieder. Für diese Notizen sind wir Herrn Mt. Wajerus von St. Cloud sehr zu Tank verpflichtet.

Polf County, an der Bestgrenze des Staates, ist ein noch dunn besiedeltes, sehr großes County, in dem sich etwa zwei Dubend luremburger Familien in den letten Jahren angesiedelt haben. Das County wird in seinem nördlichen Theil vom 48. on nördl. Breite und an der Westseite vom 97. owestl. Länge von Greenwich durchschitten. In Crooffton ist eine deutsche Pfarrei, zu der ein halb Tubend luremburger Familien gehören. Bei Euclid wohnen 13 Familien. Das Land ist noch sehr billig, \$5 bis \$15 per Acter.

Die übrigen Connties, die nicht viele Luxemburger als Ansiedler haben, können wir schneller durchgehen. Es sind an der südlichen Grenze des Staates Mower und Nobles County. In dem ersten dieser Counties, in dem das Land \$15 bis \$25 per Acer gilt, sollen 25 luxemburger Familien sich niedergelassen haben. Sie gehören zu Rose Creet und Adams Station, das Kirche, katholische Schule und deutschen Priessterhat. Das zweite dieser Counties liegt nahe der Südwestecke. Es sind nur 8 oder 10 Familien Luxemburger in demselben, meist bei Bigelow, wo eine katholische Ansiedlung ist, die von Wortsington aus versehen wird. Der Preis des Landes ist \$7 bis \$15. Das Land ist gut.

In dem nördlich von Robles Co. gelegenen Murray County find etwa 20 Familien, die in Jowa eingepfartt find. In dem füdlich von Brown und westlich von Blue Garth gelegenen Watonwan County sind an die 10 luremburger Familien, die meist um St. James und bei Madelia wohnen und dort auch ihre Seelsorge haben. Das Land ist \$15 bis \$20 per Acter werth.

Nördlich von Blue Garth und Brown Co. liegt Nicollet County. Um St. Beter, zu welcher Gemeinde fie auch gehören, wohnt ein halb Ontend Luxemburger; dasfelbe ift der Fall mit Le Sueur und Le ueur County.

Bestlich von Le Zueur und östlich von Goodhue liegt Rice County. Jebes dieser beiden lettgenannten Counties hat eine Anzahl luxemburger Familien aufznweisen; Rice etwa 10, Goodhue bas Doppelte. Die meisten ber letteren finden sich bei Redwing; jowohl Northfield in Rice,

als Rebwing in Goodhue Co. haben bentiche Gemeinden, ju benen bie Luremburger gehören.

Bei Chanhaffen, in Carver County, westlich von Scott und Ramfen Co., wohnt eine Anzahl luremburger Familien. Chanhassen, bas von Chasta aus versehen wird, hat eine eigene Kirche. Im Frühjahr 1861 ward die erste hl. Wesse im Hause des verstorbenen Ns. Faber von Biver (Grevenmacher) gelesen.

In dem nördlich von Carver gelegenen Wright County sind an die 50 Anxemburger seschaft. Fünf Familien, also etwa die Halfte, gehören zu der dis Mitte 1889 von Rev. J. Schroeder, einem Luremburger, pastorirten Gemeinde. Das Land in Wright County ist sur 12 bis \$20 per Acter zu haben. In Ottertail County ließen sich die wenigen dort angessiedelten Luremburger bei Waden a nieder; das Land sit dort \$8 bis \$25 per Acter werth. In dem fleinen Norman County ist die Zahl Luremburger ebenfalls nicht groß; ein halbes Duhend wird's sein. Das Land ist \*10 bis \$12 werth; wildes Prairieland \$5 bis \$8. In Pope County sinden wir zwei Familien bei Belter. Das Land wird dort von \$8 bis \$25 geschäßt. Die übrigen Counties tönnen wir übergehen, da uns einerseits die Notizen sehlen, andererseits die Zahl der luremburger Ansiedler sehr gering ist.

#### Rapitel X.

#### Ranfas.

Lage und Grenzen. — Der Staat liegt zwischen bem 37. o und 40. o nördl. Breite und bem 94. o 20' und bem 102. o westl. Länge von Greenwich; er grenzt im Norden an Nebrasta, im Often an Wissoni, im Süden an das Judianergebiet und im Besten an Colorado.

Größe, Bobengeftaltung, Klima. — Der Flächeninhalt beträgt 81,318 engl. Quadratmeilen. Das Land ift eine sanft ansteigende, wellige Gbene, gut bewässert, ohne Gebirge noch See'n. Der Staat hat teine Waldungen, doch bedeutende Kohlenlager; an Mineralien: Salz, Gyps, Marmor, Bausteine, Oder n. s. w. Aderbau und Biehzucht sind gut entwicklt, da ber westliche Theil des Staates sich fast nur für

Biehzucht eignet und die weiten wasser: und salzreichen Prairien sie forbern. Das Klima ift milb, doch leibet ber Acerbau nicht felten burch Trockenheit.

Sanbel, Industrie u. f. w. — Der Biehe und Getreibehandelift bedeutend. Die Judustrie ist in gutem Fortschritte. Kansas hat ein ausgedehutes Eisenbahnues. Berfassung und Gesetzebung sind nach bem Muster bersenigen aller westlichen Staaten.

Gefchichtliches. — Kansas ward 1719 von dem französischen Offizier Dutisne entdeckt, war abwechselnd französisch, spanisch und wieder französisch, dis es an die Bereinigten Staaten kan, und zwar mit dem Ankause Louisaus's, wozu es gehörte. Am 30. Mai 1854 ward es mit Rebraska als Territorium in den Bund aufgenommen. Berüchtigt ward es durch seine blutigen Versassungenieren, dei denen es sich darum handelte, ob der Staat ein Eslavenstaat sein solle oder nicht. 1861 ward Kansas als Staat in den Bund aufgenommen und hielt während des Bürgerkrieges treu ur Union. Kansas zog die deutsche Einwanderung nie so ftark an, als die andern westlichen Staaten. Ansangs der achtziger Jahre war diese Einwanderung am stärksen, ließ dann aber, wegen der Prohibitionsgesehe, die dem gesunden Versande widersprechen, salt gänzlich nach. Der Staat litt in den siedziger Jahren schreu schwerferechen, fast gänzlich nach. Der Staat litt in den siedziger Jahren schreu schwerferechen,

Der Staat hat zwei Diocefen : Wichita und Leavenworth, die zur Kirschenproving St. Louis gehören. Un der Spite der Diocefe Leavenworth steht ein Deutscher, der hochwiste Bischof M. Fink, O. S. B.

Nach bem Bundescensus von 1870 gählte der Staat 103 und 1880 gemäß demselben Census 310 Luxemburger, doch dieser Census ist, wie schon des Defteren gesagt, in hinsicht der Angaben über die Zahl der Luxemsburger äußerst mangelhaft.

Bon bebeutenden luxemburger Ansiedlungen ist in diesem Staate nicht bie Rede. Ginzelne Familien sindet man wohl in über 30 Counties, aber nur in etwa einem halben Dugend sind Niederlassungen von 10 und mehr Familien. Gehen wir diese Counties durch.

Im Norden, dicht an der südöstlichen Grenze Rebraska's, südlich vom 40. o nörbl. Breite, der ja die Grenze zwischen den beiden Staaten bildet, haben wir drei Counties mit einzelnen luremburger Ansiedlungen, nämlich Remaha, Marshall und Washington. Nemaha wird vom 96. o, Washington vom 97. o westl. Länge durchzogen. Alle diese brei Counties gehören zu den besten des Staates, sind fruchtbar, wohlbewässert. Das Land hat einen Werth von \$2000 bis \$3000 und mehr die 160 Acter.

In der füdwestlichen Ede, unsern des Städtchens Elifton in Bas fhington Co., finden sich etwa 20 Familien, meist Luremburger: Moselas ner, und dann vom Ga, dem Strich zwischen Saar und Wosel, herstams mende Moselaner. Die Ansiedlung ist eine ber ältesten beutichen in Kansas und die ersten Farmer hatten noch Manches von den Indianern zu leiden, wie und Fran Eglinger mündlich mittheilte. Für die religiösen Bedürfenisse ist gut gesorgt. Die ersten luxemburger Ansiedler kamen aus Illinois. Es waren Nich. Schumacher, Nich. Estlinger, Peter Estlinger und Joh. Bormacher.

Marshall County ift, wie Bashingtan, rollende Prairie mit tiesschwarzem Ackergrunde. In 1879 bildete sich in Chicago die "Kanjas Lands und Emigrationögesellschaft", an der sich gleich mehrere Luxemburger aus der Gartenstadt, unter Andern Dominik Belter, der † Polizeiinspector, und N. S. Schmit (aus Ettelbrück) betheiligten. Die Gesellschaft erward von der Central Branch der Union Pacific unweit Marysville zum Ackerdau gut geeignetes Land, über 500 Acker, und ließ es an die kathoslischen Mitglieder der Gesellschaft, und zwar unter guten Bedingungen, ab. Heute mögen wohl 20 Familien um Marysville, Frankfort, Herkimer und Oketo wohnen. Die religiösen Berhältnisse sind die Ordnung.

Noch ehe die Chicagoer in das County kamen, hatten fich bei Mary so ville icon Luxemburger niedergelaffen. Sie kamen von Port Washings ton, so in 1858 der Belgische Luxemburger Joh. Steichen, dann Rich. Kopves und Andere.

In Remaha County wohnen bei Seneca luremburger Familien. Bieviele ift uns nicht genau bekannt. Bir wiffen weuig über die Ansiedlung.

Bon Nemaha County suböstlich liegt Atchison County am Missouri und von Washington Co. subwestlich Mitchell County. Diese beiden Counties zählen eine Auzahl Luremburger zu ihrer Bevölkerung. Atchison County zählt 17 Familieu, Farmer, die schon 1881 über 2000 Acter Land ihr eigen nannten.

In Mitchell County sinden sich Luremburger bei Beloit, Camter City, in der südwestlichen Ede bei Tipton und dann bei Pittsburg. Die letztere Ansiedlung entstand in 1874, zählt heute eine Anzahl luxemburger Familien, die mit den andern Deutschen aus der wilden Prairie schönes Ackerland schussen. Giner der ersten Ansiedler war Nich. Arnoldy, früher in Dyersville, Jown. Alle die genannten Orte haben geregelte sirchtiche Zustände: Gotteshans, Priester und Schule. In und um Tipton wohnen 14 luxemburger Familien. Das Land kostet \$10 bis \$20 per Acker.

Fast genau in der Mitte des Staates liegt das County Barton, in dem sich zwei luremburger Niederlassungen, Dubuque (das Bostanut schon in Russell Co.) im Norden, Ellinwod im Süden, besinden. Das

County hat gutes Prairieland, zu Aderbau und Biehzucht wohlgeeignet. Dubuque wurde nach der Metropole Jowa's so genannt, weil die ersten Ansiedler aus dem gleichnamigen County tamen. Ellinwood hat Kirche und Schwestern. Die meisten Luremburger wohnen in der etwa 20 Meilen nördlich von Ellinwood gelegenen Niederlassung Cow Creet. Sie haben in 1878-'79 eine schöne Kirche gebaut. Auch für die Schule ist gesorgt. Südlich von Dubuque wohnen 15 Familien luremburger Farmer, darunter schon viele in Amerika geborene. Der Acker Land gilt von \$10 bis \$15.

Fast in gleicher geographischer Höhe, doch etwas westlich vom vorigen, liegt Marion County; eben, sehr ergiebig, besonders für Welschforn und Weizen geeignet. Gut eingerichtete, 160 Acer große Farmen sind heute noch für mäßigen Preis zu haben. In 1884 begann die Ansiedlung, die 15 Meilen von Peabody liegt, mit 15 deutschen Familien. Die tirchlichen Zustände sind geordnet. Es sind wenige luxemburger Familien dort ansäßig.

Suböstlich von Barton liegt Reno County, das vom Arkansaksigin Mordwesten durchströmt wird. Im Ansang der achtziger Jahre ließen sich eine Anzahl Dentsche im County bei Ost nieder, darunter einige Lurems burger. Doch in 1886 folgte ein Nachschub, so daß um Ost jeht wohl an die 10 Familien Luremburger wohnen mögen. Die St. Josephse Gemeinde, zu der sie gehören, besicht Pfarrer, Kirche und Schule in guter Ordnung. Land ist noch zu auständigen Preisen zu haben und eignet sich vorzüglich zum Ackerban. Das Land ist \$20 bis \$35 per Acker werth.

Subwestlich, bicht an Reno grenzend, liegt Sebgwid County. Die Luremburger befinden sich um St. Mart und in der unfern bavon gelegenen meist aus Minnesota Farmern bestehenden Ansiedlung Geromania.

Im Subosten bes Staates, fast in berfelben Sobe mit bem vorgenannten County, ist Neosho County, mit schönem Lanbe, bas sich
für alle Sorten Getreibe und besonders für Biehzucht eignet. Ganz im
Often des Countys, um Ofage Mission, wo sich ein Kloster der Zesuitenväter befindet, die früher mit der Seelsorge der Indianer betraut
waren, hat es einige luremburger Familien. Die kirchlichen Zustände
sind hier, wo sich immer mehrere Bater der Gesellschaft Zesu, gute Schuslen mit Schwestern als Lehrerinnen finden, wohl geregelt.

Rach bem Gefagten kann man auf etwa 160—170 luremburger Familien im Staate rechnen, die meist als Farmer in guten Umständen sind, obschon viele davon in den siedziger Jahren von den heuschrecken hart heimgesucht wurden; in Folge der Plage verließen viele Ansiedler den Staat.

#### Rapitel XI.

#### \_\_\_\_

#### Debrasta.

La ge und Grenzen. — Nebrasta liegt zwischen bem 40.0 und 43.0 nördl. Breite und bem 95.0 und 104.0 westl. Länge von Greenwich. Im Süben grenzt ber Staat an Kansas und Colorado, im Besten an bas Terzritorium Wyoming, im Norden an Datota, im Often an Jowa und Missouri.

Größe und Bobeugestaltung. — Rebrasta hat 75,905 englische Quadratmeilen; es ist eine wellige Gbene, die vom Missouri nach den Felsengebirgen sanft ansteigt, vom Platte und dem Republican mit ihren Nebenstüffen gut bewässert, vom Missouri und Niobrara theile weise begreuzt wird. Der westliche Theil des Staates ist weniger fruchtbar als der Often und die Mitte.

Klima und Brobucte. — Das Klima ift trocen und gefund. Heitere und sounige Tage sind im Uebersluß vorhauden. Wirbelstürme richten oft großen Schaben an. Der Boden produzirt Beizen, Gerste, Roggen, Hafer, Mais, Hanf, Tabal und Obst. Die Prairien geben gute Beiben, baher ist die Vichzucht sehr ausgedehnt. Es siud Salsbaffins, Sanbsteine und bunne Kohlenschien vorhauden.

Bewölferung. — In 1880 betrug die Bevölferung 452,402, in 1885 bereits 740,645, barunter viele Deutsche. Nach bem Census von 1870 fanb sich tein Luremburger im ganzen Staate; in 1880 waren es bereits 258 und beute werden es annähernd 200 Kamilien sein.

Berfaffung u. f. w. — Die Berfassung ist berjenigen ber andern westlichen Staaten nachgebildet. Um 1. März 1867 ward Nebrasta als Staat in den Bund aufgenommen. Hauptstadt ift Lincoln; die wichtigste Gewerbsstadt Omaha. Die Counties nörblich vom Platte gehören zur Diöcese Omaha; die füblich von diesem Flusse zu Lincoln.

Luxemburger Ansiedlungen. — Objchon, so viel wir positiv wissen, in wenigstens 43 Counties Luxemburger wohnen, so sind doch nur in wenigen Counties ihrer viele zusammen. Um meisten in Abams, Butler, Platt, Holt und Fillmore. Diese Counties liegen in der östlichen Hälfte des Staates, und zwar mitten in dieser Hälfte. Platte, Abams, Fillmore und Butler County gehören zur Diöcese Lincoln, die andern zur Diöcese Omaha.

In Abams County, etwa 12 bis 15 Meilen subwestlich von Haft ings, ber betriebsamen, schnell wachsenden Hauptstadt des Countys, haben sich bei Roseland, Sagel Dell und nach In niata zu an die 40 luxemburger Familien niedergelassen, von denen 25 um Noseland, dem

Kernpuntt, wohnen. Die Gegend ift Prairie, ber Boben fehr gut, ber Ader Land heute \$20 bis \$30 werth, um Roseland noch mehr.

Die ersten Ansiedler kamen 1873 aus der Gegend von Hennepin und Aurora in Juinois, später auch aus Jackson County, Jowa, und anders wärts. Mauche machten harte Zeiten durch. Sie kauften den Acker Land zu \$4 bis \$8 und \$10. Tie 1883 gebaute und heute schon vergrößerte, mit einem Aufwand von \$1500 errichtete Kirche — Hotzbau — liegt mitten in der von 75 deutschen und 4 irischen Familien bestehenden Gemeinde, die früher von Haftings aus versehen ward und jest in der Person des Herrn R. Stolz einen Luremburger als Priester hat. Bis zum Bau des beabssichtigten Schulgebautes wird der deutsche Schulunterricht im Gotteshaufe gehalten. Roseland ist ein nur wenige Jahre altes Städtchen.

In Platte County haben die Luremburger eine Ansiedlung im sudweftlichen Theile, in der Rähe des ichonen Columbus. Sie liegt um humphrey und North Platte. Es mögen 20 Familien sein, von denen als die ersten die Gebrüder Adamy und Ph. Schröder waren, die 1872 in die Gegeud kamen.

In bem fuboftlich von Blatte liegenden Butler County und gmar in ber nordweitlichen Gde liegen 2 Inremburger Anfiedlungen um Bellwood, David City und Octavia, 3 Boftamter, Die 6 bis 10 Meilen von einander find. Bur Ct. Marienfirche im "Luremburger Gettlement" gehören 40, ju David Gity 15 luremburger Familien. Die übrigen Pfarrangehörigen find alle beutich. Beibe biefer Pfarrgemeinden haben Die Rirche in ber Inremburger Unfiedlung toftet beutiche Geelforge. \$1000, Die in David City \$1500; Die erftere ward 1877, Die andere 1879 errichtet. Im Luremburger Gettlement geht man mit ber 3bee um, ein neues Gotteshaus zu bauen, und bann wird die beutsche, tatholifche Schule nicht lange auf fich marten laffen, ba ein \$1100' toftenbes Bfarrhaus bereits baftebt. Die erften luremburger Unfiedler maren B. D. Menfenburg, Michel Demuth, Jatob Demuth ; fie tamen, ber erfte am 3. Juli 1869, bie beiben Anderen im August besfelben Jahres an Ort und Stelle an. Am 6. Februar 1870 folgten Richolas, Joh. A. und Dichel D. Menjenburg nach. Alle die bier Benannten find aus Gandweiler gebur: tig und betrieben früher ben Aderban in Joma. Diefe Unfiedlungen tonnen fich mit irgend einer gleich alten im Platte-Thale meffen. Um jedes Saus fteben mehrere Ader ichoner Baume. Der Ader Land ift von \$30 bis \$45 werth. Bum Chlug bemerten wir noch, bag es blos 13 Familien maren, welche bie Rirche im Luremburger Settlement bauten. Ghre ihnen!

Minder wichtig ist die Ansiedlung bei Atkinson in Holt Co. Es find dort an die 10 Familien und um Steward einige mehr. Im Durch: schnitt ift das Land \$8 per Ader werth. Es existiren in Atkinson Kirche und Pfarrhaus, die an \$10,000 toften mögen, boch fehlt die tatholifche Schule noch. Die Gemeinde ift gemischt, beutich und irifch. Manche ber Luremburger haben bis an 360 Ader Eigenthum.

In Fillmore County ift bei Turken Creek, in recht guter Gegend, eine 30—40 luremburger Familien zählende Ansiedlung, in der auch audere deutsche, meist katholische Kamilien, wohnen. Turken Creek liegt 6 Meilen vom Countysit Geneva. Die Ansiedlung hat in ihrer Mitte eine hübsche, 1878 erbaute Holzkriche, die 1879 eingesegnet wurde. Auf Frohnleichnam geschah zuerst Wessen werstelben und man hätte auch gleich die Frohnleichnamsprozession abgehalten, hätte der Regen es nicht verhindert. Die ersten Ansiedler kauen aus Holy Croß, Wisconsin, und aus Ilinois. Ginzelne Luremburger besigen bedeutende Laudsstreden, die über 1000 Acker. Der Preis des Landes ist \$25 bis \$30.

Bon den übrigen Counties ist wenig zu sagen; es sind nur sehr wenige Luremburger in deuselben. Was den Werth des Landes angeht, so ist es im Westen des Staates billiger als im Often, in altern Aussedlungen theues rer als in nenen, von \$5 bis \$10 und \$15 per Acer.

#### Rapitel XII.

### Die beiden Datotas.

Lage und Grenzen. — Das frühere Territorium Dafota, bas der fünfzigste Congreß nach dem 46.º nördl. Breite in zwei Gebiete trennte, und diese als Staaten in den Bund aufnahm, liegt zwischen dem 42.º 28' und 49.º nördl. Breite und dem 96.º 25' und 104.º 5' westl. Länge von Greenwich, wird im Osten von Minnesota, im Süden von Nebraska, im Westen von Wyoming und Montana, im Norden von den britischen Besitzunsgen begrenzt.

Größe, Bobengestaltung, Producte und Klima. — Die beiben Datotas haben einen Flächeninhalt von 150,932 engl. Quas bratmeilen, sind zum Theil Brairie, zum Theil Gebirgsland, da die Black hills (Schwarzen Berge) im Besten in die Gbene hereinreichen. Das Praisrieland eignet sich für Uderbau und Biehzucht, produzirt Beizen, Gerste Belschron u. f. w., boch ist Beizen das Hauptproduct. Gartengewächse

gebeihen und mit dem Obftban hat man begonnen. Datota - mir faffen beibe Staaten gufammen - liegt größtentheils im Stromgebiete bes oberen Miffouri und die Prairie ift burch die im Commer mafferarmen Bufluffe bemaffert. Much ber Reb River of the North, ber auf eine lange Strede die Grenze gegen Minnesota macht, nimmt die aus ben Bergen tom: menben fleinen Fluffe auf. In ben Schwarzen Bergen findet fich Golb, Gifen, Roblen, Binn, Galg und andere werthvolle Mineralien. Das Rlima ift gefund und mild, boch Commer und Binter find ertrem. Datotas leiben, wie auch die andern nordweftlichen Staaten, ftrichmeife an Das Baffer ift in manchen Theilen ber Staaten falihaltig. boch tiefer findet fich gutes, brauchbares Baffer, bas ftellenweise mit artefifchen Brunnen erbohrt wird. Gulturfähiges und billiges Land findet fich in ben Datotas noch in Maffe. Rabere Austunft barüber geben die Staats: behörden gerne. Datota hat erft ben Unfang mit bem Gifenbahnban Bon großer Bichtigfeit ift bie nordliche Pacific-Bahn, Die noch über viele Landereien verfügt, aber beren Zahlungs: und Bertaufsbedingun: gen nicht gang liberal find.

An sied sung und Bevölkerung. — Die Indianer haben den Staat mit Ausnahme der jest auch abgetretenen Reservationen so gut wie geräumt und siehen der Eultur nicht mehr im Wege. Bon Feindseligkeiten derselben ist keine Rede mehr. Die östlichen Theile der Takotas besiedeln sich schnell. In 1870 belief sich die Bevölkerung auf 14,181 Einwohner, darunter 4814 Fremdgedorene, 563 Teutsche und 1200 einlissiert Indianer. Dann noch 30,000 Indianer in den Reservationen. In 1880 hatte sich der Census sichon anders gestaltet. Die Einwohnerzahl war auf 135,177 Einwohner gestiegen, darunter 51,795 Fremde und 1391 Indianer. In 1885 konnte das Territorium schon 415,619 Personen, Indianer nicht eingerechnet, ausweisen. Tavon lebten 263,466 in Südz, 152,199 in Nord-Takota. Heute schätzt man die Bevölkerung Nord- und Südz-Dakotas auf 650,000.

Gefchicht liches. — Datota ward ans ben Territorien Rebrasta und Minnesota gebildet. Es hatte bis jest die Gesetzebung, wie sie für Territorien vorgeschrieben ist und besindet sich, zur Zeit wir dieses schreiben, im Stadium des Uebergangs vom Territorium zu selbstständigen Staaten. Bon den Connties waren dis jett 86 organisirt und 64 noch nicht. Um 22. Bebruar 1889 unterzeichnete der Präsident die Congresacte, gemäß welcher das Territorium nach dem 46.0 nördt. Breite getheilt und als zwei selbstständige Staaten: Nord: und Süd-Tatota, in den Bund aufgenom: men werden, sobald Bolt und Congreß die entworsenen Bersassingungen gutz geheißen haben.

In firchlicher Ginficht bilbet Datota bas Apostolijche Bicariat Datota, an beffen Spite ber hochm'fte Bijchof M. Marty, ein Deutscher, fteht,

Die Luremburger und ihre Bertheilung in ben Datotas. — Der Census von 1870 verzeichnet noch keinen Luxemburger, bagegen sinden sich im Census von 1880 107. Da die Einwanderung Ansgangs des vorigen und Ansangs dieses Jahrzehnts nach Datota außerordentlich start war, mögen jeht — eher mehr als weniger — 500 bis 550 Familien dort sein. Am zahlreichsten sind sie im östlichen Theile von Süde Datota, in Aurora, Hanzahlreichsten sind sie im östlichen Theile von Cüde die in Murora, Hanzahlen. McCoot, Sanborn und Miner, und Code dington und Richland in Norde Datota. In 28 weiteren Counties sinden sich nur einzelne Familien.

Beginnen wir nun mit den Counties, in denen sich die Luremburger niedergelassen haben. Dicht an der Grenze Jowa's haben wir Minne- haha County. Dasselbe zählt nach dem Census von 1885 5,606 Einwohner. Es sind in diesem County an die 15' luremburger Familien, die meisten bei Siour Falls. Dort und an einer andern Stelle des Countys ist eine katholische Gemeinde mit irischem Priester. Der Werth des Landes ist \$10 bis \$15 den Acter.

Gleich westlich bavon liegt McCoof County. Die Angaben über die Anzahl Luremburger, die sich in dem County sest niedergelassen haben, wird uns von 20 bis 45 Kamilien augegeben. Die meisten wohnen um Salem, 8 Kamilien, wo ein Gotteshaus ist, an dem ein deutschaus ist, an dem ein beutscher Priester wirft. Im Kerbst 1888 hat man mit der katholischen Schule begonnen, die gute Fortschritte macht. Der Werth des Acter Landes ist \$7 bis \$12. Bei Bridgemater it das Land \$10—\$15 werth. Auch Bridgemater hat eine katholische Kirche. Dem Namen nach zu urtheilen wirft auch dort ein deutscher Priester.

Das nächste nach Westen liegende County ist Danson. Um und in Alexandria haben viele Luremburger ihre Heimath aufgeschlagen. Es sind sicher zwischen 40 und 50 Familien. Die Ansiedlung dieses Countys begann von Tubuque Co., Jowa, aus, indem im März 1879 Karl Schist, Rich. Miller und M. Schroeder von Rey West bei Dubuque nach Emery im selben County auf die offene Prarie zogen und sich dort niederließen. Ihnen schloß sich John Hosch von Dubuque und John Kraack von Brownsville, Minn., an. Später sogten Farmer aus Dubuque und Jackson und Jackson Under und Jackson Go. Emery, das heute von Alexandria aus versehen wird, baute schon in 1880 eine Kirche. Alexandria hat einen irischen Priester. Der Preis des Landes ist von 86 bis \$14.

Beiter westlich von Hanson liegt Davison Connty. Dort finben sich um Mitch ell einige luremburger Familien. Bestlich bicht an bieses stoßend, haben wir Aurora County. Es ist dies das am starksten von Luremburgern in Dakota besiedelte County. Un der westlichen Grenze um Bhite Lake sind an die 120 Familien. Das County zählt heute wohl 7000 Einwohner, wovon über 1200 in White Lake wohnen. White Lake ift eine Pfarrgemeinde mit etwa 250 fast ausschließlich deutschen Familien, hat eine bereits in 1884 erbaute Kirche, die ursprünglich \$7000 kostete, Pfarrhaus, Schulhaus und Schwesternhaus. Der Pfarrer ist deutsch. Das Land ist von \$5 bis \$15 per Acer werth. Man hat bereits mit dem Molkereidetrieb begonnen. White Lake hat einen sider 1000 Fuß tiesen artesischen Brunnen. Um Gilbert ist der Acer Land \$6 bis \$7, bei Roben \$5 bis \$10; um Wyatt \$5 bis \$8, bei Erow Lake \$4 bis \$5 bun Acer werth. Auch Plan tinton, das 12 Meilen von White Lake liegt, hat ein Gotteshaus, das Filiale zu Mitchell ist.

Nörblich von Hanson und Davison liegt bas County Sanborn. Es zählt an die 50 Inremburger Familien, die meist im westlichen Theile um Woonsof et, dann bei Brisbine wohnen. Woonsofet ward erst in 1883 angelegt und ging ziemtlich schnell empor, zählte schon im Jahre nach seiner Gründung 1000 Einwohner und hatte eine katholische Gemeinde von 50 Familien, worunter 18 Iuremburger Familien waren. Der Pfarrer ist Irländer. Das Land ist von 85 bis \$10 werth. Wir ersehen aus den Directorien nicht; ob in Woonsofet eine katholische Schule ist.

Neben Sanborn östlich liegt Miner County. Es mögen in bemfelben 50 luxemburger Familien die Heimstätte aufgeschlagen haben; meist um Canova und Biver. Man schreibt uns, daß das County mit katholischen Kirchen gut versehen ist. Biver hat eine beutsche, tatholische Gemeinde. Pas Land um Biver ist von \$5 bis \$15 per Acker werth; benselben Preis hat es um Howard. Die Katholiken Canova's gehörnen zu der 8 Meilen entfernten H. Dreitönigstirche. Den Werth bes Landes gibt man bei Canova auf \$8 bis \$10 per Acker.

An die 70 Meilen westlich von Sanborn Co. liegt Hug hes County am sinken Ufer des Missouris. Es zählte 1885 2253 Einwohner. Die Hauptstadt ist das 1881 ausgelegte Pierre am genannten Fluß, das Prosviantmagazin der Schwarzen Berge, mit 4000 Ginwohern. In und um den Ort wohnen an die 15 Familien Luremburger. Bierre hat eine gute Kirche mit Pfarrhaus und Aussicht auf eine katholische Schule und wird die Hauptsstadt Nords Dakota's.

Rorböstlich von hughes findet sich Fault County. In der füböstlichen Ecke ist die Ansiedlung (Maria) Zell. Sie ist fast ganz deutsch, darunter etwa 10 Familien Luremburger. Die Stadt ward erst 1883 ausgelegt, hat heute Kirche, Schule, ein Benedictinerinnen-Kloster mit Mädschenpensionat. Pfarrer ist ein deutscher Priester, Rev. Bunning. Auch in Ellisvile in der süddsstlichen Ecke des Countys soll eine Anzahl luremburger Familien sein. Die Gemeinde ist meist deutsch. Schon 1886
hatte man die Absicht, eine Kirche in der Ansiedlung zu bauen, ob es

geschehen ift, wissen wir nicht. Auch der Preis des Landes ist uns nicht näher bekannt, doch wird er sicher nicht hoch sein.

Gechzig Meilen öftlich von bein eben behandelten County liegt bas County Cobbington. Luxemburger Familien finden fich in und um Krangburg 25, bei Batertown und bei Baverly refp. 5 und 15 Familien. Außerbem finden fich allein bei Watertown 50 Fami= lien Luremburger gemifcht mit Gifelern, Dofelanern und Rheinlandern. Rablreich find die im Lande geborenen Luremburger-Amerikaner bier mohn= haft. Ratholifche Rirchen finden fich in Krangburg, Batertown und Benry; Miffionsftationen in Efterly und Rampesta. ift eine rein beutsche Gemeinde, halb luxemburgisch, boch fehlt noch die Pfarrichule. In brei Freischuldistricten wird Deutsch gelehrt und Unterricht im Ratechismus ertheilt. Das Land gilt von \$3 bis \$15 per Acter, um bie Städte mehr, g. B. bei Batertown \$15 bis \$30. Diejes County ift erft feit wenigen Jahren besiedelt. Die erften Bioniere, unter benen ber jetige Berichtofdreiber 3. B. Santen, tamen von Reu Trier, Dafota Co., Minn. Das County gahlt heute etwa 6900 Ginwohner. Gin Drittel ber Ginwohner find Deutsche: Bommern, Medlenburger, Beftfalen. Luremburger", fchreibt unfer Bewährsmann, Berr Santen, "find Ratholifen und ichamen fich beffen nicht, feiner ift nadlaffig in biefer Binficht. tenne fait alle perfonlich." Batertown, Die Countyhauptstadt, gahlt etwa 4000 Einwohner. Rrangburg heißt ber Ort nach ber Familie bes Lehrers Berrn Rrang aus Saftings, Minn., beren Mitglieber unter ben erften Unfiedlern maren.

Rörblich von Cobbington auf etwa 60 Meilen liegt an ber Oftgrenze Dakota's Richtaub County. Um und in Wahpeton, dem Countyhauptsit, wohnen an die 20 Familien Luremburger, weitere 15 vertheilt bei Hant in son, Windmere, Ludgerwood und Morestou. Wahpeton hat Kirche und Schule, die von Schwestern gehalten wird. Pfarrer ist ein böhmischer Priester, der aber auch Deutsch versteht. Im County sind mehrere Missionsstationen. Cultivirtes Land ist von \$10 bis \$20, ungebrochenes \$5 bis \$8 per Acter werth.

Rörblich von Richland haben wir Cag County. Bei Evereft und Reu Buffalo wohnen ein Dutend lurendurger Familien; ferner einige bei Caffelton und Leonhard. Caffelton hat ein katholifches Gotteshaus. Reu Buffalo wird von Fargo aus versehen. Das Laub koftet \$8 bis \$12, bei Everest \$18 bis \$25 ben Ader.

Bon den übrigen Counties, in denen luremburger Familien überhaupt fich niederließen, haben die meisten weniger als 10 solcher Familien unter der ganzen Bevölterung. Wir gehen hier nicht weiter auf diese Counties ein, nur theilen wir die uns zu Diensten stehenden Preise der Ackerlandereien hier mit: Es tömmt der Acter in Barnes Co. bei Balley City \$10 bis \$14, bei Oriffa \$7 bis \$10; bei Hecla in Brown Co. \$5 bis \$20; bei Kim ball in Brule Co. \$3 bis \$10; bei Larim ore in Grand Fork Co. \$5 bis \$20; bei Mommes in Griggs Co. \$2.50 bis \$5; bei Castles wood in Hamlin Co. \$6 bis \$10; um Oak Hollow in Hutchinson Co. \$10 bis \$18; bei Cmithville in Lawrence Co. \$3 bis \$4; bei Cury is im selben County \$15 bis \$20; um Canton in Lincoln Co. \$8 bis \$30; bei Getty & burg in Potter Co. \$3 bis \$8; bei Forest City \$4 bis \$10; bei Red field in Spink Co. \$5 bis \$10; bei Pankton \$8 bis \$30; bei Battineau \$10 bis \$15 und bei Artes jian City \$3 bis \$10; um Cftton, in Brootings Co. \$4 bis \$7; bei Bush 10; bis \$10, sons \$8 bis \$7.

Daß sich auch in Datota's "Schwarzwald" Luremburger in den Minen befinden, ist selbstwerständlich; wir wissen jeboch, daß es nur eine geringe Anzahl ist, meist Junggesellen, die sich durch zu erhoffende Reichthümer blenden lassen und gewöhnlich bald zurücktehren.

#### Rapitel XIII.

4-1-1-0000000-1-1-+

## Missouri.

Es ist wohl nicht nöthig, daß wir uns weiter über Lage, Grenzen u. s. w. auslassen, denn der Staat ist die Heimath nur weniger Luxemburger und zieht auch die Einwauderer nicht an, wie die Auswanderungslisten beweisen. Wissouri ist gedirgig, reich an guten Läudereien, vielertei Wineralien, doch auch nicht arm an Wäldern und Wechselssehen. Vor dem Rebellionskriege sauden sich in St. Louis, der Wetropole, die Luxemburger häusig zusammen und zogen südlich Arbeit suchend. Das hat ausgehört. In der Stadt sinder sich heute nur mehr eine kleine Anzahl luxemburger Geschäftsseute. Wertwürdig ist es jedoch, daß südlich von der Stadt des hl. Ludwig seit 1867 eine Ansseldung eristirt, die den Namen Luxemburg trägt, obsochon nicht ein einziger Luxemburger Frage, wie uns herr Breier mittheilte.

An den füdöstlichen Theil des Staates, nach Scott Connty, haben sich einige Luremburger verirrt, und zwar schon Ausgangs der fünfziger Jahre, die bei Kelso, unsern von New Hamburg, in sehr fruchtbarer Gegend schöne Fortschritte als Farmer machten und heute in sehr guten Umftanden sind, ba bie Gegend eine sehr reiche ift. In New Hamburg sowie in Kelso ist fur die Schule und die kirchlichen Bedursniffe in der allersbesten Art gesorgt.

In der nordwestlichen Ede des Staates um Maryville, in Nodaway Co., sindet sich eine Kleine Niederlassung Luremburger. Es haben sich dort an die 20 Luremburger angesiedelt, zu denen ein Dutsend Familien zu zähelen sind, von denen der Bater oder die Mutter luremburger Stammes sind. Das Land ist gut, \$20 bis \$40 per Acter werth, und für die religiösen Bedürfenisse ist durch Kirche und Schule gesorgt. Nodaway Co. gehört zur Diöcese Kansas City; Scott Co. zur Erzdiöcese St. Louis.

In Ranfas City, einer Stadt, die wunderbare Fortschritte macht, findet fich eine geringe Zahl Luremburger, allerlei Geschäfte treibend. Es find 6 Familien und etliche Junggesellen.

# Die Lugemburger in Californien, den nordweftlichen Staaten und Canada.

Rachbem wir uns bie luremburger Anfiedlungen in ben westlichen Staasten angeseben, bleibt wenig mehr zu sagen.

Trot seines paradiesischen Climas ist Californien tein guter Staat für ben Ginwanderer. Das Land ist zu theuer, der Großgrundbesit — bie sogenannten "spanischen Claims" — sind ein Hinderniß für die normale Entswicklung des Ackerbaus; der für den Weindau sich eignende Grund und Boden ist in den letten Jahren über alles und jedes Maaß im Preise gestiegen, die Chinesen haben das Handwert verdorben, der Minenbetrieb ist in den Händen des Großkapitals, die Placer Diggings sind erschöpft, und dem jähen Ausschung vieler kleiner Städte ist ein noch jäherer Rückschlag gefolgt.

Bur Zeit, als das Californiasieber die Leute verrückt machte, zogen auch die Luremburger hausenweise über die Stene nach dem Eldorado am pacissischen Ocean. Daß einer derselben dort eine Bonanza gefunden, das von haben wir nie gehört, aber oft genug erzählte man uns von den harten Zeiten, die man dort gehabt und dem Hunger, den man zuweilen gelitten. Aber muthig wie der Luremburger ist, zog er mit. Noch heute wird keine Minengegend eröffnet, ohne daß nicht Luremburger ihr Glück dort versuchen.

In Californien findet man nicht felten Luremburger. Es wäre verkehrt zu glauben, daß fie fich dort bem Bergbau widmen. In den Städten treiben

fie Geschäfte wie die andern Deutschen auch, auf dem Lande Ader: und Gartenbau. In San Francisco wird wohl die größte Angahl zu finden sein, doch find fie ohne allen und jeden Zusammenhang und kummern sich nicht um einander.

In Santa Clara ließen sich einige Familien ans Dubuque Co. nieder, die sich dort dem Aderbau widmeten und gute Fortschritte machten. Um Los Angeles wohnen 9 Familien, Luremburger und 10 gemischte. In der Nähe der Stadt ist der Ader Land bis zu \$2000, acht bis zehn Meizlen ab \$200 bis \$500 und über zwanzig Meilen davon \$10 bis \$85 werth.

Ju Humboldt County bei Arcata finden sich 9 Familien Luxemsburger, meistens Deslinger. Im Durchschnitt gilt der Acer Land von \$10 bis \$150. Bei Marysville in Juba Co. wohnen blos 3 Familien. Das Land verfäuft sich dort \$75 bis \$100. Dagegen gilt es in Santa Clara mehr, \$50 bis \$300.

Da unter ben Heiligen ber letten Tage in ganz Ataf tein einziger Katholit sein soll, so wird sich schwerlich borthin ein Luxemburger verirrt haben, wenigstens melbet ber Cenjus nichts von einem solchen Unitum.

Montana, das durch ben letten Congreß zum Staate erhobene Territorium, hat eine Anzahl Luremburger aufzuweisen. Sie wohnen meistens in helena und sind durchgängig wohlhabend, nach deutschen Begriffen reich, die Ginen durch Bergbau, die Andern durch Fleiß und geschäftliche Anstrengungen es geworden.

Auch Bashington Territorium, das ber Congreß ebenfalls zum Staate erhoben, ift nicht ohne Luremburger. Zu Ellens burgh, Yakima Co., im Rittitas Thale hat sich in dem Ansang dieses Jahrzehnts eine Riesberlassung gebildet, die, obichon nicht zahlreich, über 20 Familien, doch wirthschaftlich gut gebeiht. Für die religiösen Bedürfusse ist gesorgt. Das Klima ist gesund; das Land war schon 1883 theuer; 160 Acer Essenbahrs land galten \$200 bis \$1000. Der erste Ansiedler war Martin Michels, der sich 1883 hier niederließ. Auch anderwärts im Territorium sind Lurems burger, so in Garfield County, dann bei La Conner in Stagit Co., wo sich 11 Familien sinden und das Land \$75 bis \$80 per Acer gilt; serner im selben County bei Edison; in Lincoln Co., wo das Land noch billig ist, \$9 bis \$13, haben sich ein Dutend Familien niedergelassen.

Bum Schluß noch ein Wort über die wenigen Luremburger in **Canada.** Wir glauben nicht, daß ein Onbend Familien aus dem Großherzogthum in dem ganzen Bereich der britischen Besitungen zu sinden ist. Die Regierung von Manitoba machte im Laufe von 1887 und 1888 Austrenz gungen, Luremburger aus der belgischen Provinz dort anzusiedeln. Es gelang auch den Austrengungen des in Berbindung mit der Regierung

Manitoba's ftebenben Auswanderungsagenten B. Batelet von Charleroi, eine Angahl Belgier nach Manitoba gu loden, Die fich bei Gt. Alphonfe Diefe Nieberlaffung mar 1882 gegründet worben, gablte 1886 erft 65 Grundbefiger frangofifcher Sprache, Die in 1887 burch 55 Familien frangofijch-fprechenber Belgier vermehrt murbe. Die Regierung lieferte bas Land zu 50 bis 100 Franken ben Bectar. Die Schule mar vorhanden, ob Rirche, miffen wir nicht. Die Unfiedlung liegt am Cypreffenflug, einem Buffuß bes Uffiniboine. Die fich bort nieberlaffenden Belgier ftammen aus Commethonne, Deir-le-tige, Grand-Menil, Awenne, Dinffy-la-Bille, Chiman, in ber Proving Luremburg, andere find von ber Cambre, aus bem Bennegan und aus Rlandern. Bie es icheint, haben bie nach ber Beimath gefandten Briefe, die ihren Biberhall in ben Zeitungen fanden, ber Und: wanderung jahen Ginhalt gethan, ba bie öffentlichen Blatter nichts mehr Dieje Breitengrade find in Amerita nun einmal nicht für bapon melben. Einwanderer aus Mitteleuropa geeignet. 50 o nordl. Breite ift gut für Schweden und Rorweger, aber nicht fur Belgier und Luremburger.



### III. Buch.

## Biographiste Notizen.

#### Rapitel I.

Luxemburger Priefter, die in den amerifanifden Miffionen langere Zeit gewirft, dort geftorben oder nach Guropa zurückgefehrt find.

Anen, Heinrich. Trohdem uns derselbe persönlich bekannt war, wissen wir wenig über ihn zu berichten. Am 9. Tezember 1841 erblickte derselbe in Cap, im Canton Capellen, das Licht der Welt. In 1847 wanz berte der Anabe mit seinen Eltern in die Bereinigten Staaten ein. Die Ansangsgründe der Wissenschaften erhielt er in den Schulen der Umgegend zu St. Donatus, Jowa; seine classischen nud theologischen Studien machte er zu Table Mound dei Duduque im Seminar, das der heleeneistige Wischof Loras dort gegründet hatte. Ordinirt ward Anen in 1884. Zeitweilig gehörte er dem Lazaristenorden an und war im Lehrsach als Professor in Niagara Falls und Cape Girardeau, Mo., thätig. Später, 1873, trat er aus dem Orden aus, wirkte als Sectsorger zuerst in der Discese Duduque, zu Dunlap, Harrison Co., dann in Greenbay, Wise. Do auch anderwärts, ist und nicht bekannt. Zu St. Louis im Hospital bei den Alerianerbrüdern hauchte er am 23. Juli 1883 nach schweren Leiden seinen Geist in die Hände seines Schöpfers ans.

Aubrit, Bictor, Mitglied ber Congregation bes Allerheiligsten Erlösers, geboren zu Manternach am 13. November 1846. Sein Bater war Rechnungsführer ber Hüttengesellschaft Met & Co. zu Gich. Am 28. October 1859 trat er in's Athenaum zu Auxemburg ein, wo er seine classischen Studien so ernstlich betrieb, daß er sich am Ende des Schulsahres saft stets unter ben Laureaten seiner Klasse befand. Nachdem er bas Zeugniß ber

Reife erlangt, trat er in ben Rebemptoriftenorben ein und machte fein Novi: giat ju Trier burch. 3m Jahre 1868 am 14. Januar legte er ben Orbens: profeß ab und ftudirte bann Philosophie und Theologie in ben Saufern feines Ordens zu Metten und Luremburg. Rachdem ihn der hochm'fte Bifchof Nicholaus Abames von Luremburg jum Priefter geweiht, marb er gum zweiten Novigiat nach Tavigny in Belgien gefandt, wo er fpaterhin als Diffionar wirkte, bis er am 27. Juni 1880 jum Rector bes Saufes in Lurem: burg ernannt murbe. Da er fortmahrend an heftiger Ropfmigrane litt, beichloffen bie Oberen, auf Rath ber Mergte, ihn gur Berftellung feiner Gefundheit als Miffionar nach Gub-Amerita gu fenben. Mires, ber Metropole Argentinien's, follte er mit andern Orbensgenoffen ein neues Saus grunden. Bier verblieb er etwas über 34 Jahre, boch ber Bechfel bes Klimas brachte bie geftorte Gefundheit nicht gurud, im Gegentheil, nachbem er Anfangs bas Bunftigfte gehofft, ichwand feine Gefundheit immer mehr und bas Rlima hatte ihn in's Grab geführt, hatten ihn bie Um 10. Juni 1886 traf er wieber in Lurem: Oberen nicht gurnderufen. Rachbein er fich von ben Strapagen ber Reife erholt, marb er burg ein. als Miffionar zuerft nach Echternach gefandt, bann 1887 wieber in's Saus nach Luremburg gurudberufen, wo er als Lector ber Mathematit und Naturwiffenschaften bis zum Berbfte 1888 verbrachte. Weil er aber feines fortgefetten Ropfleidens megen häufig feine Curje unterbrechen mußte, wirft er wieder als einer ber tuchtigften Miffionare bes luremburger Landes.

Quelle. - D. Blum, Bfarrer gu Beifingen.

P. Bettenborf, Johann Philippe, S. J. Dieser würdige Jünger des hl. Ignatius war aller Wahrscheinlichkeit nach der erste Luremburger, der seinen Fuß auf den westlichen Continent setze. Was wir über ihn wissen, ist nicht viel, doch genug, nm ihn als einen wirklich apostolischen Mann zu tenuzeichnen. Es entstammt dem "Deutschen Boltsblatt" in San Leopoldo, Brasilien, das in seiner Nr. vom 28. September 1875 das Folgende über ihn mittheilte, von wo es in die "Auremburger Gazette" und dann in's Wert von Dr. A. Neyen, "Biographie luxembourgeoise III.", Seite 33, überging. Her, was das Boltsblatt" schrieb: "Das frühere segensreiche Wirten der Resisten in Brasilien scheint in letzter Zeit auch in offiziellen Kreisen mehr in Anerkennung zu kommen. Im "Diario offiziell des Kaiserreichs sindet sich unter dem 7. September d. I. unter den Witztellungen über die vorsährigen Arbeiten in der Nationalbibliothet, um deren verborgene Bücherschäße an's Licht zu ziehen, auch eine nähere Mitztellung über die merkwürdige und reiche Tupisprache, welche bei den in

Brafilien eingeborenen Indianern in Gebrauch war. Das offizielle Blatt aus Rio de Janeiro gebenkt bei biefer Gelegenheit mit befonderem Lobe eines Katechismus, der, in zwei Theilen abgefaßt, bei dem Bekehrungswerke der Indianer zur Hand war.

Gin gemiffer Johann Philippe Bettenborf, ein Luremburger, ber im Sabre 1645 in Bortugal in Die Gefellichaft Jefu trat, bann fpater in Maranhad bis Schluß bes 17. Jahrhunderts als Miffionar thatig mar, wird als ber Berfaffer biefes Ratechismus genannt. Dann mirb unter andern and eine Brobe biefer indianifden Tupifprache aus bem zweiten Theile bes Ratechismus geliefert, ber über bie Beheimniffe bes Glaubens Frage: Abape crimbà icoàra oinmonhang? (Ber hat biefe hanbelt. Belt erfchaffen ?) Antwort : Tuna iande iaraa. (Gott, unfer Berr.) Frage : Aba cupebe immonhanghi ? (Für wen hat er fie erschaffen ?) Antwort : Landebo. (Fur uns). Aus biefem Benigen, fügt ber gelehrte Berichterstatter im "Diario official" bei, läßt fich auf Die treffliche Dethobe bes werthvollen Buchleins biefes berühmten Resuiten ichliefen, ber mit feis nen Orbensgenoffen burch driftlichen Unterricht und Die Beranbilbung fo vieler Taufende Gingeborener, bem bamals eben auffeimenden Brafilien bie wichtigften Dienfte leiftete. Schabe, bag wir von biefem feeleneifrigen Manne nicht mehr miffen.

P. Berchem, Richolaus, C. SS. R. Mit Bater Berchem ging ein guter, feeleneifriger Priefter in die Ewigfeit. Derfelbe mar am 5. Dai 1827 gu Ctabt Luremburg geboren und ftammte and einer alten, angesebes nen Familie. Geine claffifden Stubien machte er am Gynnnafium feiner Baterftadt. Im April 1847 trat er in ben Rebemptoriftenorben ein, legte am 19. April 1848 bie Gelübbe ab und ward am 24. Mai 1853 vom hochm'ften Bifchof von Det ordinirt. Alls Ordenspriefter wirkte er fegens: reich in Franfreich und Belgien, hielt er boch por feiner Antunft in Amerita nicht weniger als 244 bl. Miffionen ab. Um 28. Juni 1869 langte er in Dem Port, und am 2. October besfelben Jahres in bem ihm bestimmten Birtungsfreife gu Rem Orleans an. Sier mar er mahrend 5 Jahren Pfarrer ber frangofischen Rirche Notre-Dame du bon secours. In Louisiana und ben umliegenden Staaten leitete er in ber Beit trot angeftrengter Geelforge nicht weniger als 40 Miffionen und ftand ben geiftlichen lebungen gwölf: mal por. Er gewann fich, wie fein anderer Bater feines Orbens, Die Liebe und bas Butrauen feiner Pfarrfinder, befonders ber Armen und Reger, welche febr gablreich waren. Er war ber Erfte, ber fur biefe Rirche eine eigene Schule fur bie Regerfinder erbaute, und, ale biefelbe burch boshafte

Sand niebergebrannt murbe, alfogleich mit ungebengtem Muthe eine neue Diefelbe ift beute noch eine blühende Unterrichtsanftalt mit getrennten Beichlechtern, von zwei frommen weltlichen Lehrerinnen geleitet. Much die fortwährend blühende Unterftütungsgesellschaft für Farbige, Société de la Ste famille genannt, welche ihre monatliche Confereng mit Bredigt und Gegen halt, grundete er. Dem Bater Berchem mar mit ber Beit die frangofische Sprache geläufiger geworben, als die Mutterfprache. Bei feinen Krankenbefuchen gog fich ber feeleneifrige Ordensmann bie Bocken gu. Zwar von ber Krantheit felbit wurde er geheilt, boch die Rachmeben berjelben maren verderblich. Es folgte Die Schwindfucht, Die ihn in brei Monaten bahinraffte. Ruhig und gottergeben gab er ben Beift am 25. November 1874 zum großen Leidwefen seiner tiefbetrübten Pfarrfinder auf. Der Berftorbene mar ein mahrer Gohn bes hl. Alphonius. Der Orben verlor an ihm einen tuchtigen Arbeiter und gewann einen recht fraftigen Fürsprecher am Throne Gottes.

Bertrand, Heinrich, mit dem Klosternamen Malachias, geboren zu Monternat (Manternach?) 1756, war Bernardiner zu Orval und Procurator dieser Abtei. Er verweigerte die Leistung des Republikeides, ward, zusolge des Gesetzes wom 5. Februar 1797, von den Gendarmen aufgegriffen, am 12. März 1789 auf der "Charente" und darans, am 24. April, auf der "Tekabe" nach Cayenne eingeschifft. In diesem Hasen landete er am 15. Juni 1798, und stard zu Konanama von Hunger und Elend am 25. October im Alter von 45 Jahren.

Quelle. - Johann Engling, "Die Inremburger (Maubensbefenner unter ber frangofifchen Republit". Luremburg. B. Bud. 1860. Geite 20.

P. Binsfeld, Nicholas, S. M., ift geboren zu Ansemburg a. d. Eisch am 12. Mai 1834 in der Gemeinde Täntingen, Canton Mersch, von frommen und wohlhabenden Ettern. Bom Jahre 1850 bis 1856 studirte er mit großem Fleiß und großer Auszeichnung, Ansangs am Gymnassium in Luremburg, dann am dortigen Briefterseminar, das er 1859 rühmlichst absolvirte. Am 27. Angust desselben Jahres empfing er mit noch 17 andern Studenten die Priesterweihe vom hochwiten Bischof Arnoldy in Trier, da zur Zeit Luremburg noch keinen eigenen Bischof besäß. Einige Wochen nach der Weihe reiste Binsseld zu den Maristen-Vätern nach Paris, bei denen er bereits im Jahre vorher um Aufnahme nachgesucht

hatte, ba er ben Beruf fur bie auswärtigen Miffiouen verfpurte. In Frankreich bocirte er Jahre lang im Collegium bes Orbens, tam 1861 nach England, bald barauf nach Irland, wo er brei bis vier Jahre als Brofeffor ber Philosophie thatig war. Bon bier aus fandten ihn feine Oberen nach Mlgiers, einer Borftadt von Rem Orleans in ben Bereinigten Staaten, mo er vom 4. Juni 1865 bis 1868 mit vielem Gegen, besonders gur Beit (1867), ba jo viele Briefter als Opfer ihres Sceleneifers vom gelben Rieber binmeggerafft murben, mirfte, und burch feine Frommigteit und Liebens: murbigfeit bie Bergen feiner Bfarrfinder gewann. Fait munberbar genas er felbft vom gelben Tieber, bas ihn auf's Krantenlager geworfen. Jahre 1868 ward ber Bergenswunsch seiner Ingend erfüllt, indem ihn seine Dberen nach Reu-Secland (Auftralien) in die Diocefe Bellington, fandten, welche gang burch ben Orben ber Mariften verfeben wirb. Port wibmete er fich ber Betehrung ber Bilben, Die noch vor zwanzig Jahren Menschenfreffer waren, und ber Geelforge ber Gingemanberten. Unfangs jedoch mar er in ber Seelforge in Sidnen thatig, von mo aus er eine namhafte Belbfumme ben burch die Maigefete verfolgten beutiden Brieftern überfandte. Ginbeimifche und Fremde, Ratholiten und Brotestanten, gaben ihr Scherflein, um gegen die Ungerechtigkeiten gn protestiren, ber ihre Untipoden gum Opfer Ceit Anfang 1877 paftorirte P. Binsfeld bie fehr ausgebehnte und gemifchte Pfarrei von Rangiora, in Reu-Seeland. Gein Wirten ift augenscheinlich von Gott gesegnet. In Rangiora baute er ein icones Bfarrhans, in Raiapoi eine elegante Rirche, ebenfo in Orford, Rirche zu Lobura errichtete er einen von Allen bewunderten Altar. meiften find Die Sonntagsichulen, Die er in allen Dörfern feiner Pfarrei organifirte und ber folide religiofe Unterricht, ben er allen Rindern ertheilt, von Ratholiten und Atatholiten geichatt. Geine bijdofliche Onaben, Dr. Redmood, bat es anerfanut und bewundert. Bu biefem Bwede verwandte er 4500 Pfund Sterling, Die feine Pfarrfinder und - wie er ausbrudlich fagte - auch bie Broteftanten - mit Frende und Liebe gufammenbrachten. Bie hoch ihn feine Gemeinde ichatte, geht baraus bervor, baf fie, als er am 20. Februar 1883 nach fiebenmonatlicher Abwesenheit, Die er gur Berftel= lung feiner angegriffenen Gefundheit gebrauchte, nach Rangiora gurud: fehrte, ihn festlich und jubelnd mit einer herglichen Abreffe empfing und ihm eine Borfe mit 80 Pfund einhandigte. Die Rachricht von feinem Tobe, die fich in 1883 in Europa, fowohl als auch hier verbreitet hatte. mar glüdlicherweise falfch. Der eifrige Priefter mirtte bis Anfangs 1887 in Rangiora, mußte aber feiner angegriffenen Gefundheit megen feinen Birtungefreis verlaffen und Rube in Europa juden. Er tehrte über Amerita gurud und besuchte bort mehrere feiner geiftlichen Freunde. Auf biefer Reife blidte Rev. Binefeld, wie fruber ichon fo oft, bem Tod in's Muge, mar er

boch Baffagier auf bem Dampfer " Britain", als biefes Boot ber White Star Linie mit bem "Celtic" berfelben Dampferlinie auf Chrifti Simmelfahrt 360 Meilen öftlich von New Port ben fürchterlichen Bnjammenftog hatte. Doch langte Bater Binsfelb gludlich in Liverpool und bann in feiner Beimath an, wo er die beste Aufnahme fand. Spater begab er fich nach Frant: reich und Rom, tehrte er nach Reu-Ceeland gurud und wirft jest als Pfarrer zu Aibburton in berfelben Miffion.

Boeres, T. R., geboren gu Marnach bei Glerf. Bum Priefter geweiht am 3. Mai 1886. Trat 1877 in ben Orben bes bl. Kreuzes, wirkte im Lehrfache an ben Collegien ber Anstalt in Cincinnati, Dhio, und Auftin, Teras, und ging mit bem hochw. herrn M. Fallige Ende 1888 nach Europa, um mit ihm fich in Oftindien bem Miffionsbienfte zu midmen, mo er heute noch ift.

Brojius, Franzistus Xaverius. lleber ben Beburtsort und bas Datum, an welchem ber bochft verbienftvolle Miffionar bas Licht ber Belt erblidte, herrichen verschiedene Unfichten. Der Bater mar Bein= rich Brofius, die Mutter Barbara Schmab, gute, gottesfürchtige Leute. Mus ber am 21. Juni 1764 gefchloffenen Che entsprangen 1) Seinrich 3 gna: tius Brofins, geboren am 14. Juni 1765, fpater Mitglied ber Gefellichaft Jefu, bann, wie gejagt, Frangistus Laverius Brofius, höchst mahrscheinlich geboren am 31. Dai 1767, und fünf andere Cohne und Tochter \*). Gemeinhin wird angegeben, daß unfer Brofius aus Stadt Luremburg ftamme. Das ift nicht richtig. Die vor uns liegende Todesacte erklärt deutlich, daß Brofius, Franzistus Xaverius, zu Virton geboren fei. Forschungen, die wir in Birton und Luremburg auftellen liegen, um die Gache in's Reine ju bringen, ergaben tein Refultat. Dag übrigens Birton ber Geburtsort fei, bestätigt ferner ein Brief bes Berrn Rectors 21. Fen \*\*) aus Nachen, in beffen Armen Brofius ftarb. Bie es tommt, bag ber Geburtsort bes Brofius bald als Birton, bald als Luremburg angegeben wird, hat aller Bahricheinlichkeit nach feine Urfache barin, bag ber Bater, Beinrich Brofins, Anfangs als Notar in Virton amtirte, bann aber 1777 ober Anfangs 1778

Quellen. — Schreiben des P. Karicher, C. SS. R., von New Orleans, La., und "New Zealand Tablet" vom 2. März 1883, dann Schreiben des hochw. Herrn Heuer's von Tüntingen und P. Renter's, S. J., Schematismus.

<sup>\*)</sup> Rach einem Stammbaum, ben Berr Bibore Merich von Birton mubiam aufgestellt hat. \*\*\*) Schreiben vom 4. Dezember 1885.

nach Luremburg versett ward. Auch über das Datum der Geburt unseres Franziskus Kaverius herrschen Zweisel. Rach seiner Sterbeurkunde im Givilstande der Stadt Aachen wäre er bei seinem Tode in 1843, 14. April, 70 Jahre alt gewesen, was sein Geburtsjahr 1773 machte. Das ist augensscheinlich unrichtig, die runde Zahl 70 lätzt schon Zweisel aufkommen. Räher kömmt der richtigen Augade des Stammbaumes des Herrn Wersch die Angabe in Klein's Luremburger Haustalender, Jahrgang 1879, Seite 43, wo das Geburtsjahr des F. X. Profius als 1768 augegeben wird.

Die frommen Eltern ließen Brofins ftudiren. Er erhielt feine Aus: bildung an der Universität Lowen, wo er Preife davon trug. Rach vollen: betem Studium nahm berfelbe eine Saushofmeifterftelle in dem eblen Erb-Drofte'ichen Saufe au, mo ber große Clemens August unter feinen Augen Bier befam er ben Beruf nach Ameritagn geben und bort in ben Miffionen zu mirten. In Luttich lernte er bei ben Befuiten Englisch und bilbete fich im Gebrauche Diefer Eprache aus. Briefter mar Brofins icon zur Zeit feines Aufenthaltes in Münfter im Drofte-Bifchering'ichen Saufe geworden, wo ihn die Fürftin Galligin tennen lernte. bruch ber frangofischen Revolution, 1792 \*), reifte er über Saag und ichiffte fich auf einem hollandischen Segelschiffe fur Die Bereinigten Staaten ein. Die Fürstin Gallibin, eine geborene Schmettan, Gattin bes ruffifchen Befandten am hollandifchen Sofe, eine geiftreiche Frau, lieft, obgleich fie burch die Lefture ber verberblichen Schriften Boltaire's und Rouffeau's Freigeift geworden, fich bie Grziehung ihrer Rinder fehr angelegen fein und glaubte die ichone Gelegenheit bennten zu muffen, theils um ihrem zweiundzwanzigjährigen Cohne Demetrins die angeborene Schuchternheit gu benehmen, theils um durch ben Befuch bes nenen Belttheils und ben Umgang mit ben Bewohnern, ihres Cohnes Belt: und Menschenfenntniffe gu Der junge Kurft mußte fich ungeachtet feines Straubens mit erweitern. Berrn Brofins zu Rotterbam einschiffen.

Während eines heftigen Sturmes gerieth der schüchterne Demetrius in Angst, fleste zu Gott um Silfe, und als sich das Unwetter gelegt, zeigte es sich, daß in dem Jüngling eine Unwandlung vor sich gegangen war. Bur griechischzeitholischen Kirche gehörend, waren Zweisel in ihm ausgestiegen, die er seinen Mentor bat, ihm zu widerlegen. Das that Herr Brossus. Demetrius sinht sort zu fragen, Brossus finht sort zu autworten und zu überzeugen. So vollkommen waren die Zweisel gehoben worden, daß Demetrius, in Baltimore angekommen, bald in's Seminar eintrat, um Priester zu werden. Gine Empfehlung an den hochw'sten Bischof Carroll hatte man dem

<sup>\*)</sup> Nicht 1789, wie im "Luremburger Sauskalenber" irrthümlich angegeben wirb. Siehe P. Heinr Lemde, "Leben und Wirfen bes Prinzen Demetrius Angustin Galligin", Seite 54.

jungen Manne mit auf ben Weg gegeben. Fürst Galligin erhielt schon 1794 bie hl. Weihen. Was er als Miffionär in den Vereinigten Staaten geleizstet, das zu schildern ist nicht unsere Aufgabe, doch wirkte er höchst segenszreich durch Bort, Schrift und That bis zu seinem seligen Ende in 1841.

Herr Brosius wurde nach seiner Ankunst in der nenen Welt zum Pfars rer der deutschen St. Peters-Gemeinde in Baltimore ernannt. Zuerst sindet sich dort sein Name in den Kirchenbüchern am 5. November 1792. Höchst erfolgreich war dessen Wirchen. Durch seine lehrreichen Predigten und schönen Tugendbeispiele führte er manchen Abgesallenen in den Schoof der Kirche zurück. Energisch bekämpfte er das Laster der Unmäßigkeit. Bon Baltismore aus besuchte er die im Lande wohnenden Katholiken und spendete ihnen die Heilsmittel der Kirche. Ohne bischöfliche Bewilligung hatte sich eine Briefter, Eäsarius Reuter, in den Besit der Kirche gesetz, die durch eine gerichtliche Entscheidung das Gotteshaus vom rechtmäßigen Seelsorger, F. X. Brossus, wieder in Besit genommen ward.

Da die Renntniffe bes bochm, Berrn Brofins in weiteren Kreifen befannt murben, fo brangten ibn feine Freunde eine Lehranftalt zu eröffnen. Er gab ihren Bitten, ba er eminente Talente und Liebe für bas Lehrfach befaß, Behör und am 16. Marg 1807 eröffnete er gu Mount Miry bei Phis ladelphia \*); A Seminary for the Education of the Youth (Seminar für Die Erziehung ber Jugend), in bem, gemäß tem Programm, ben Schülern eine claffijche Erziehung in ber frangofischen, englischen, lateinischen und griechischen Sprache, ber alten und neuen Befdichte, ber Beographie, bem Gebrauch ber Globen und Rarten, ber Arithmetit, Algebra, Geometrie zc. Muf Bunich wurde auch Unterricht im Tangen, Beichnen ertheilt murbe. und der Mufit gegeben. Die Auftalt lag an der Germantownstraße, 8 Meilen von Philadelphia, in ausgezeichnet gefunder Gegend. Das Gebande, in bem ber Unterricht gegeben wurde, fteht noch heute. Die American Catholic Historical Researches, Band V., Geite 156, geben eine Abbilbung besselben. Es ift heute Gigenthum ber Familie Gowen. Berr Brofius ftand ber Unftalt bis 1813 vor. Rach ber Zeit ging fie an B. Couftant über, ber fie als Collegium fortführte.

Ueber die seelsorgerische Thätigkeit des Herrn Brofins geben die Kirschenbücher der verschiedenen Gotteshäuser, an denen er wirfte, und Ausstunft. In 1794 sandte ihn der Bischof Carroll nach Conevago, wo er 2 oder 3 Jahre gemeinschaftlich mit Rev. Gallibin thätig war, und wo er am 25. Januar dieses Jahres eine Taufe in's Register eintrug. Bom 22. bis 29. Juni 1794 stattete er Baltimore einen Besuch ab und im Heirathsregister von St. Beters trug er seinen Namen als "Priest of Conevago" ein. Er erscheint dann wieder im Taufregister von Conevago am 25. Mai 1795;

<sup>\*)</sup> Siehe "American Catholic Historical Researches", Banb V., Seite 155 2c.

am 25. November 1798 und am 3. November 1800. In 1796 mirfte er gu Lancafter in Bennintvanien. Gemäß bem handidriftlichen Tagebuche bes + Bifchofs Reumann mar Brofius auch 1801 noch in Conepago. 1804 bis 1805 mirfte er an ber St. Johannes-Rirche in Baltimore als Baftor. Sier tofte ibn fein Landsmann Rev. N. Mert ab. In 1806 findet fich Brofius' Rame auf ber Cubscriptionslifte fur Turbervine's "Manual", bas in bem Jahre gn Philabelphia in Trud erichien. Wahrscheinlichkeit mar er zu ber Zeit in ber Stadt ber Bruberliebe mit ben Borbereitungen gur Gröffnung feines Ceminars beichäftigt. Gein Rame fignrirt auch auf der Philadelphiger Subscriptionslifte gur Berausgabe bes "Pious Guide", ben Pornin in 1808 publigirte. Um 17. August 1810 taufte er zu Wilmington. In 1815 war Brofins in ber Rabe von Bofton. Zu Jamaica Plains \*) gab er Unterricht in der Mathematik. Am 14. April 1816 trug er eine Taufe an ber Rathebrale zu Bofton ein. Geinen letten Gintrag in die bortigen Rirchenbucher machte er am 28. Inni 1816. In bemfelben Sahre foll Brofins in Cincinnati gemefen fein ; um welche Reit ift nicht genau befannt. An geschwächter Gesundheit leibend, fehrte er nach Europa gurud; es beift 1820, boch icheint uns bas Datum fehr zweifelhaft; wir find ficher, daß feine Rndtehr in's 3ahr 1817 zu feben ift, ba er es in Nachen feinem Freunde Rector A. Fen, bem wir diefe Angabe verbanten, felbft mittheilte.

Brofins war ein feeleneifriger Priefter, ber bie Controverse mit protesftantischen Predigern nie icheute und in hoher Achtung bei Allen ftand.

Auch auf schriftsellerischem Gebiete leistete er Bedeutendes mährend seiner Wirtsamkeit in der neuen Welt. Während seines Ausenthaltes in Lancaster, Ba., (1796) publizirte er: Reply of a Roman Catholic Priest to a Peace-loving Preacher of the Lutheran Church 16 mg, 196 pp.

30 1813 gab Brofins 30 Philadelphia heraus: The Elements of Natural or Experimental Philosophy By Tiberius Cavallo, F. R. S. First American Edition, with Additional Notes selected from varions Authors by F. X. Brosius Philadelphia. Published by Thomas Pobson, at the Stone House, No. 41 South Second Street William Fry, Printer. 1813.

3n 1815 veröffentlichte er: A New and Coneise Method of Finding the Lattitude by double Lattitudes of the Sun. Dedicated to the Boston Marine Society. Cambridge Hilliard & Metcalf. 1815, pp 51, 8vo.

Bemerken wir hier im Bornbergehen, daß F. X. Brofius nie Mitglied ber Gesellichaft Beju mar, was er oft genng selbst widerlegte. Doch

٠

<sup>\*)</sup> Gs ist ein Arrthum, wenn Liduor's "Life, Letters and Journal", Seite II, Banb I., anigibt "Dr " (auch des war Prosius nie) Prosius sei aus Strafburg gebürtig, weil seine Aussprache bes Lentschen undt gang correct geweien sein Sch

hatte er die höchste Achtung fur ben Orben. F. X. Brofius wird hier augenscheinlich mit seinem Bruder heinrich Ignatius verwechselt, der dem Orben angehörte und ebenfalls schriftftellerisch thätig war. \*)

F. X. Brofius wirfte nach feiner Rudtehr nach Europa eine Zeit lang als Projeffor am Athenaum in Luremburg. Doch behagten ihm die Zustände an der nengegrundeten Anstalt nicht und er legte feine Stelle bald nieder.

In 1820 murbe ber kenntnifreiche Mann als Profesior ber Mathematif in Duren angestellt. Dort verfante er fein Bert über Differential: und Integral-Rechnung, bas mit Recht hochgeschätt ift, beffen Titel wir aber nicht polltommen tennen. Nach Grbebung ber Lehranstalt in Duren zu einem Ommnafinm erfter Rlaffe in 1826 wirfte er bort fegensreich bis 1835 als Dberlehrer. Regierungerathe, Abvotaten, Mergte, Professoren und Beiftliche rühmen fich, feine Schuler gemejen gu fein. In Folge feiner Alters: fchmache, marb er 1834 in Rubestand verjett, jog fich nach Nachen gurud und verschied bort ruhig und Gott ergeben fast eines froblichen Todes am 14. April 1843 in ben Armen feines Freundes, des hochm. Rectors A. Fen. tief betrauert von Allen, Die ihn fannten. Berr Fen ichildert und Brofins als einen fehr edlen Charafter, voll Geift und Sumor, babei ein mahrer Monfins an Reinheit bes Bergens. Es galt ihm noch in Nachen als ein großer Troft, wenn er Englander Beicht boren tonnte. Gin Bilbnig von ibm befindet fich zu Birton in einer guten, tatholischen Familie, bas die beiben Berje als Inidrift tragt :

> "D' Enclyde et de Newton signalant le génie Par lui, de leur savoir, la sphère est agrandie,"

P. Enster, Rikolas ward gegen 1756 im Luxemburgischen geboren (wo, ist nicht bekannt); er trat in den Franziskanerorden ein und ward am 8. Dezember 1796 aus dem Ordenshause in Namür vertrieben. In Ibbach in Dentsche Zothringen (Diöcese Trier) übte er das Hirtenamt bis zum 18. Kructidor V. aus, ward, weil er der Republik den Eid verweigerte, am 12. November 1797 verhaftet, zu Meh in's Gefängniß geworsen, und kam, nach Rochesort abgeführt, mit andern Berbannten dort am 27. Februar

Onellen. — Briefliche Mittheilungen des Herrn Mectors A. Zen in Aachen, des Herrn Adolphe Charpentier. Techant in Virton, des Herrn A. B. Klein, Pfarter in Palheim, so wie Dr. A. Reyen, "Biographie Inxembourgeoise", J. B. Klein, "Urremburger Hanstalender 1879", "American Catholic Historical Researches" von L. Z. Criffin 2c.

<sup>\*)</sup> An biesen Arthum verfielen ebenso bie "American Catholic Historical Researches" als auch Dr. Neven, der in seiner "Biographie luxembourgeolse" bie beiden Brüder gänzlich verwechselte.

1798 an. Am 12. des folgenden Monats März ichiffte man die Deportirten für Guyana auf der "Charente" nud später auf der "Dekade" ein. Die Landung in Französisch-Sunyana erfolgte zu Capenne am 13. Juni. Nach zweimonatlichem Ausenthalt in der Stadt miethete Custer mit Andern ein Haus in Sinamari und entwich am 19. Juli 1799. Nach recht abensteuerlicher Fahrt, auf die wir dei der biographischen Stizze eines andern Glaubensdefenners, des Herrn J. M. Wagner, näher eingehen, landete Pater Custer zu Surinam im holländischen Guyana, von wo aus er Marztinique erreichte. Durch die Bitten des Gouverneurs und der Kapuziner lieft Bater Custer sich bewegen, Pfarrdienste zu Bieux-Fort, auf der Inselse St. Lucia, zu überuchmen, obsichon er gesinnt war, in die Keimath zurückzuschen. Kurz nach dem Amtsantritte sedoch erlag er einem heftigen Fiesder am 13. Rovember 1800.

Ernfter, Joseph Jatob, war 3.3. Spiritual im St. Josephs Sofpital ju Dmaha, Rebr., geboren ju Itig am 19. Auguft 1862. Geine claffifchen Studien begann er am Athenaum in Luremburg und vollendete fie in Rotre Dame, Indiana, wo er auch die philosophischen absolvirte. Die theologis ichen Curje machte er in St. Laurent bei Montreal, Canada, burch, wo er 4 Jahre im Lehrfach wirfte. Um 22. April 1887 ertheilte ihm ber hoch= würdigfte Bifchof D'Connor von Omaha bie hl. Priefterweihe. ber Zeit feiner Anwesenheit in Canada war Ernfter Mitglied bes Orbens vom bl. Kreng, aus bem er im Monate Juli 1886 austrat. Rach Amerika tam er am 8. Juni 1877. Rachbem er eine Zeit lang als Mififtent an ber Maria Simmelfahrtsfirche in Beft Point, Cuming Co., Rebr., und fpater in Blair, Bafbington Co., gewirkt, kam er Anfangs 1889 in's St. Josephs: Bofpital in Omaha, wo er in Folge einer Erfaltung, Die in Schwindfucht ansartete, am 29. Mai 1889 feinen Beift gottergeben in Die Bande feines Chöpfers aushauchte.

Quette. - Rach Johann Engling, "Die Luremburger Glaubensbefenner". Luremburg. B. Bud. 1860. Seite 22.

On ellen. — Mittheilungen von P. Stoffel, C. S. C., und Rev. J. B. Jungels in Monteren, Rebrasfa.

Fallige, Mich el, Mitglied ber Congregation vom hl. Arenze, 3. 3. Rector zu St. Jojeph, South Bend, Indiana, Tiocefe Fort Bayne, geborren zu Harlingen, Canton Bilt, am 24. Februar 1855. Seine classifichen

Studien machte Rallige am Athenaum in Luxemburg, Die philosophischen und theologischen zu Rotre Dame, Ind., in ber Lehranftalt ber Congrega-2m 31. Dezember 1878 ward er vom Bifchofe Dwenger gum Brie-Bahrend 9 Monaten wirfte Rallige als Mififtengpriefter in Academy B. D. und mard bann als Rector nach South Bend verfett. Bier taufte er ein Bfarrhaus und baute bie Ct. Jojephs-Rirche, mofur rund \$20,000 ausgegeben murben. Fallige trat am 4. Ceptember 1884 in bie Congregation vom bl. Kreug, zwei Tage nachbem er in Amerika gelanbet mar, und mirtte 3 Jahre ju Rotre Dame Univerfity im Lehrfach. um Pfingften fehrte er gum Befuch in Die Beimath gurud, begleitete feinen turg vorher vom Apostolifchen Ctuble gum Brafecten von Rormegen ernann= ten verdienstvollen Bruder Jean Baptifte auf feiner erften Bifitationsreife in feinem ausgebehnten Sprengel, fammelte, nach Luremburg gurudgefehrt. bort Aspiranten für bie Congregation vom bl. Rreng, mit benen er im October besfelben Jahres bie Reife nach biefem Continente antrat. Eltern bes hochm. Kallige maren menig bemittelt, ber Bater mar Gerber : aber talentvoll und gottesfürchtig erzogen, traten zwei Cohne in ben Briefter-, zwei Töchter in ben Orbensftanb.

In Rom hatte man die Berdienste des seeleneisrigen Priesters durch seine Ordensoberen tennen gelernt und man berief ihn zu höherer Burde. Er ward zum Borsteher der Congregation vom hl. Krenze, der das nengesschaffene Bisthum Dacca, mit der am Zusammenfluß des Ganges und Brasmaputras gelegenen ehemaligen Hauptstadt von Bengalen, siderwiesen ward, ernannt. Um 16. September reiste der hochw. herr mit vier Ordensgenosesen, darunter sein Landsmann herr Boeres, nach Europa ab, eiste erst nach Rom, um seine Instructionen zu empfangen, dann nach Luxemburg, wo er mit seinem Bruder Dr. L. B. Fallize, dem Apostol. Präsecten von Norwegen, zusammentraf, Abschied nahm und seinem neuen Wirtungskreise zudampste.

Bur Erläuterung diene, daß das Apostolische Vicariat Oft-Bengalen, jett Bisthum Dacca, zur Zeit der Congregation vom hl. Kreuze zur Berwaltung überwiesen ward, die aber durch die Benedittiner ersett wurde. Doch da diese lettere Ordenisgenossenschaft nicht Kräfte genug besaß, dat sie den hl. Stuhl, sie wieder abzulösen. (Sie hatte nur mehr 11 Priester dort.) So ging das neue Bisthum an die Congregation vom hl. Kreuze zuruch, die nun den P. Fallize hinsandte. Sind die Benedittiner ersetz, was wohl in zwei Jahren geschehen sein mag, wird der hochw. Derr Fallize das Bisthum administriren und auch mit noch höherer Würde betleibet werden.

Oft-Bengalen gahlt nach Werner's Miffionsatlas etwa 20,000 Bewohe ner, von benen bie Salfte eingeborene Katholiten.

Feller, Dichel. Bu Roodt, Gemeinde Gu, im Canton Redin: gen, erblidte am 12. Februar 1822 ber hochm. herr Michael Feller bas Geine Gltern maren achtbare Adersleute. Licht ber Welt. Rachbem er bie Schule feines Beburtsortes befucht, fam er gum hochm. Berrn Michael Menners, Bfarrer zu Aubref in Franfreich, mo er feine humaniora anfing, Die er barnach im fleinen Seminar zu Baftnach (Belgien) fortfette und mit bem Studium ber Philosophie in Charleville folok. Run trat Berr Keller in's große Geminar ju Rheims in Frankreich ein, wo er im Jahre 1845 vom bamaligen Erzbifchof, fpatern Cardinal Gouffet, zum Briefter geweiht Ceine erfte Unftellung mar gu Grand: Bivet als Bicar, boch verließ er biefen Boften balb, ging nach Baris, mo ihm bie ehrenvolle Stelle als Brofeffor ber Rhetorit angeboten murbe. Ster faßte er nach einigen Jahren ben Blan, in die ameritanischen Diffionen zu geben, ben er bann In Baltimore, Margland, feben wir ibn mit mehreauch treu ausführte. ren Cacularprieftern eine hobere Lehranftalt leiten. Gin chronifches Sals: übel, an bem er jest noch leibet, nothigte ihn, ehe er's beabsichtigte, bie Rudreife über ben Ocean angutreten. Auf Bitten bes hochw'ften Ergbifchofs Gouffet übernahm er eine fleine Pfarrei in ber Rabe von Rheims, Die, gang verkommen, feinen Beiftlichen mehr bulben wollte. Rach einiger Beit hatte er biefe vertommene Bemeinde burch geschicktes und fegensreiches Birten wieder volltommen mit ber driftlichen Ordnung verfohnt. Bei leiblich hergestellter Bejundheit, nach Soherem trachtend, grundete er bas in Ausficht genommene bifcofliche Rnabenpenfionat zu Rethel, bem er mehrere Jahre vorftand, und bas heute noch blubt. Als bie Anftalt feiner Stute nicht mehr bedurfte, erlaubte ibm Monfeigneur Gouffet, Die Stelle eines Brofeffors an einem Barifer Colleg (St. Louis) zu übernehmen, in welchem gelehrte Beltpriefter fich vereinigt, um die herangewachsene Jugend ber höheren Stanbe in claffifchen Biffenschaften auszubilben. Das alte Bals: übel nothigte ibn, die ibm febr lieb geworbene Stelle aufzugeben und fich als Brivatlebrer eine leichtere Beichäftigung gu fuchen.

Mehrere Jahre war er Hauslehrer ber gräflichen Kinder Hahfeld in Desterreich. Alls solcher hat er interessante Reisen in Breußen, Desterreich und England gemacht und hat mit fürstlichen und königlichen Familien in trautem Berkehre gestanden. Bald darnach sehen wir herrn Feller als Erzieher der beiden Söhne des rühmlichst bekannten Pariser Präsidenten des St. Binceng-Bereins, des herrn Baudon. Mit dieser Familie hat er besonders Sübfrankreich und Spanien bereist. In Deutschland lernte ihn eine italienische Prinzessin kennen, welche ihm später in Kom ihre beiden Söhne anvertraute. So sehen wir herrn Feller während des Vatikanisschen Concils als Präceptor dieser Prinzen in der ewigen Stadt.

Mis Feller's Sprachorgane wieder zu anftrengender Befchäftigung

befähigt waren, übernahm er zu Paris die Stelle eines Professors der Rhetorik und Geometrie in einem bischöflichen kleinen Seminar. Hier wirkte er zwei Jahre. Doch da die Arbeiten dieser Stellung sich nicht mehr mit seiner geschwächten Gesundheit vertragen wollten, sing er wieder an, als Hauslehrer zu practiciren und kam mit vielen katholischen, aristokratischen Familien in Berührung. Wo herr Feller jeht weilt, wissen wir nicht.

Du elle. - Mittheilungen bes herrn Dis. Gaafd, Pfarrer gu Ibig, Luremburg.

Flammang, Johann Michel. Mit bem hochw. Herrn 3. M. Flammang ging ein sehr tüchtiger Priester ber ameritanischen Missionen und einer ber Vioniergeistlichen Jowa's in die Ewigteit. Nahe ber belgischen Grenze, im Stammsibe ber Inremburger Grasen, zu Körich, erblickte berselbe bas Licht der Belt. Die Eltern waren ingendhafte, gotzteöfürchtige und wohlhabende Landleute, die ihre Kinder stramm in der Aucht des Herrn erzogen, haben sich doch nicht weniger denn vier berselben als Ordenösschwestern einem Leben der Entjagung und Frömmigkeit geweiht, ein fünftes pflegte die alte Mutter und den gestlichen Bruder. Zwei Brüzder griffen wie der Later zum Pfluge, einer drüben, der andere hier in der neuen Welt.

In der Dorfichule begann Herr Flammang seine wissenschaftliche Laufsbahn, setzte sie später am Athenäum, dann bis 1853 am Priesterseminar zu Luremburg sort. Schon als Student zeichnete er sich durch sein gesetztes Wesen und seinen tiesen Ernst aus. War er doch einer derzenigen Schüter, der gegen die antichristlichen Lehren des Prosessors Barreau protestirte und in 1848 für den religiösen Umschwung eintrat. Tas Leben eines schlichten Landpsarrers im ruhigen Luremburg genügte seinem apostolischen Gifer nicht und so ging er mit Erlaudniß der kirchtichen Besorde in die amerikanischen Missionen. Er kam nach Induque zu Bischos konst, seligen Andenstens, und sand nach sorgfättiger Prüfung Aufnahme in's Priesterseminar zu Key Best. Mit großem Eiser lag er dort den Studien ob und besteizsigte sich des Erlernens der englischen Sprache, die er bald gut bemeisterte.

Am 18. April 1854 ward er durch den hochw'ften Bifchof Loras zum Priester geweiht und feierte in aller Stille seine Primiz in der alten steinernen, mit Balten vor dem Umsturz gesicherten "Kathebrale" zu Onbuque.

Kurze Zeit wirfte er als Gehülfe bes Herrn Emonds, der heute noch in Jowa City als Rector an St. Marien thätig ift, an der Hl. Dreifaltigs keitskirche in Dubuque, kam dann nach Davenport und baute dort die alte Kirche, die er der zu Körich geborenen Gräfin Knuigunde, der spätern

Gemablin Raifer Beinrich's II., weihte. Rach turger Diffionsthatiafeit in Muscatine und Did Miffion ward er nach St. Donatus verfett. waren die Buftande gur Beit traurig; die Gemeinde, gerfplittert und permahrloft, befag vier Mauern und bas Dach eines Gotteshaufes. gaate und manfte nicht. Die nothigen Landereien murben erworben und mit ber Beit eines ber ichonften Bitthume bes Beftens beschafft, bas Gotteshaus in murbigen Stand gefest, Mobiliar und Baramente angeichafft. Aber Die meifte Anfmertfamteit mard bem geiftigen und leiblichen Boble ber ihm untergebenen Beerbe geschenft. Dit ber Beit gelang es ihm burch Belehren und Bredigen, Barnen und Droben die eingeriffenen Uebel auszurotten und eine Pfarrei gu bilben, Die mohl als Mufter bienen tonnte. forgte auf's Befte fur Die Erziehung ber Jugend, baute eine großartige Atademie gur Ausbildung ber Inngfrauen und versuchte eine ebenfolche Anstalt für Knaben. Der an ber Rlante bes Berges hinziehende Rreugmeg, ben er anlegte, mar wohl ber erfte in Umerita. Seute macht eine fleine Rapelle ben Schlug bes Stationsweges und nimmt fich prachtig auf ber Beraftirne, Die ben Ort überragt, aus. Dabei mar fein Wirfen 3. 3. nicht auf die heute verhaltnigmäßig fleine Gemeinde St. Donatus St. Catharina, Springbroot, Spruce Greet, geitweilig fogar Bellepue, gehörten zu feiner Diffion. Anch bort baute er Gottesbaufer und forate fur bas Geelenheil ber zu biefen Stationen gehörigen Ratholifen.

An ben Früchten erkennt man ben Baum, an ben Berken ben Priester. Aus seiner Gemeinde gingen sieben Priester und an die fünfzig Ordenssichwestern hervor. Und wie viele Priesterantscandibaten unterstützte er aus seiner Tasche! Der Gründung der Lehrerseminars in St. Francis jauchzte er zu, brachte er doch bei Eröffnung desselben ein hübsches Scherflein und sieben Lehrantscandibaten mit. Ein warmer Freund der guten Presse, half er die für seine Landsleute und Ansangs auch sür die Diöcese Tubuque bestimmte "Luxemburger Gazette" gründen, betheiligte sich mit namhafter Summe, lich ihr Jahre lang seine Feder, war Ansangs Leiter und später immer Nathgeber. Er liebte das Blatt wie seinen Angapsel.

Nachdem er sein silbernes Jubiläum geseiert, fühlte er boch, daß die anstrengende Arbeit die eiserne Constitution geschwächt war. Erst nach langem Bitten gewährte ihm der Bischof den Urlaub. Er besuchte Bruder, Schwesster und die Bekannten in Europa, wallsahrtete nach Tours zum Grabe des h. Martin, nach Lourdes und zu den Gräbern der Apostelsürsten nach Rom; er hatte Audienz beim hl. Bater Leo XIII., überbrachte ihm einen bedeustenden Beterspsennig seiner Gemeinde und ward sehr lentselig empfangen. Auch nach Köln und zum Grabe der hl. Kunigunde, für die er große

Berehrung hatte, wallfahrtete er. Che er die Reife nach Europa antrat, gab er noch ein eclatantes Beispiel seiner Großmuth, indem er am bijchöflichen Collegium in Dubuque eine Studienborje für einen Priestercandidaten aus seiner Kamilie ober andernfalls der Pfarrei stiftete.

Bon feiner europäischen Reife, Die er als "Peregrinus" ben Lefern ber "Luxemburger Bagette" beichrieb, fehrte er etwas gestärft gurud. Bemeinde empfing ihn mit offenen Armen. Doch bas alte Uebel, Leberleis ben, tehrte jurud und ba er in St. Donatus teine Befferung fand, ging er nochnigts nach ber alten Beimath. Beforgt für feine Gemeinde und wenig befriedigt von den firchlichen Buftanden bruben, tam er im October 1882 frankelnd wieder. Er hoffte bier Linderung feines Uebels. Schwächer werbend, juchte er argtliche Gulfe in Milmaufee. Doch ftatt berfelben warb ihm an feinem Geburtstage St. Rifolaus (6. Dezember) Er ftarb bort ruhig und Gott ergeben. Ils Die Leiche nach St. Donatus aebracht marb, brach bie Gemeinde in Behtlagen aus, Gechzehn Briefter, faft alle Erwachfene feiner Bemeinde und viel Bolt aus der Umgegend gab ihm Montags bas lette Geleit. In ber Geite ber geliebten Mutter barrt ber Beritorbene auf bem Gottesader gu Gt. Donatus ber Auferftebung.

Berr Flammang mar ein ganger Dann. Charafterfeft, energifch, gradaus; er hafte alle Salbheit und Unentschiedenheit; er mar guremburger burch und burch. Mis Priefter war fein Leben fledenlos rein. eifrig wie er mar, brauchte ibn gum Krantenbejuche Niemand zweimal gu rufen. Db Regen, Sturm ober Sonnenichein, ob Tag ober Racht, ob es hagelte ober ichneite, blitte ober wetterte, er mar auf Die Minute Auf's Befte forgte er fur bie Erziehung ber Jugend. Manch: mal fparfam bis gur Rnauferigfeit, hatte er eine weite offene Sand, Gutes Bei feinen Pfarrbauten eröffnete er Die Subscriptionslifte mit ber hochsten Cumme, fagend, ber Briefter muffe auch bier bas gute Beifpiel burch feine Opferwilligfeit geben. Bon ben ameritanifchen Dit: teln. Geld zu firchlichen und wohlthatigen Zweden zu beschaffen, wollte er nichts wiffen, fie galten ihm als nachfte Belegenheit gur Gunbe. Unter ber Sand that er viel Butes, unterftutte protestantifche Brediger, Die gum Ratholicismus übertraten und noch in feinen Teftamente gab fich feine Grogmuth burch gabtreiche Schentungen fund. Tabel hielt er por Sohen ober Diebern nie gurud. Der Gottesbienft mußte auf's feierlichfte abgehalten werben. Lurus und Trunfenheit rugte er unerbittlich. Bas er fchrieb, batte Sand und Jug. Bie feine Rebe mar fein Styl, fury, fnapp und bundig, babei zeigte er fich als icharfer Beobachter und guter Menschenkenner. Gt. Donatus bat an ibm einen mufterhaften Seelforger, Die Diocefe einen erprobten Priefter, wir einen guten Freund perforen.

Flammang, Nicholas, geboren am 9. Mai 1844 in Consedorf, im Canton Echternach. Seine Studien machte er theils in der Heismath, theils hier, und vollendete dieselben am Seminar in Cleveland, Ohio. Um 17. März 1866 kam er nach Amerika und erhielt am 7. März 1868 zu Cleveland, D., vom Bischof Rappe, selig, die hl. Priesterweihe. Anfangs in Doylestown, Wayne Co., Ohio, in der Tiöcese Cleveland, dann in der von La Crosse wirkend, kam er im März 1884 nach Rord-Minsnesson, wo ihn der hochwiste Bischof Seidenbusch mit der Sectsorge in Berham, Ottertail Co., betrante. Tort war er nahezu 2½ Zahre thätig, trat dann in's Apostolische Bicariat Takota über, wirkte einige Zeit in demsselben und begab sich zur Herstellung seiner Gesimdheit, die er in den Missonen gründlich ruinirt hatte, nach Pantkon. Er starb dort am 23. Zanuar 1887 plöptich an einem Herzichlag.

P. Gales, Dicholas, C. PP. S. Bater Nicholas Gales marb 1814 am 2. September in Bellenftein, im Canton Remich, geboren. Bo berfelbe feine Studien gemacht, ift uns nicht naber befannt. 2m 18. August 1846 landete er an ben Gestaden bicfes Continentes und marb burch ben hochw'ften Bijchof Rappe, felig, am 27. Januar 1851, einige Jahre nachdem er in Die Congregation vom toftbaren Blute eingetreten, gum Priefter geweiht. Gein Arbeitsfeld mar meiftens in ber Diocefe Cleveland. Bon ben Diffionen (Blandorf, Den Riegel und Thompfon aus verfah er die umliegenden Stationen. Bater Gales führte ein mahres Bugerleben, 25 fortwährende Jahre genoß er teinen Biffen Gleifch. Briefter mar er immer auf feinem Poften und predigte fowohl burch fein Beispiel als fein Bort. Im Commer 1881 hatte er mehrere Anfalle von Ballenfieber, die feine Befundheit hart mitnahmen. Der glaubenstrene, hingebende Briefter, ben bas Bolt nicht anders als Bater "Richolas" nannte, ftarb im Convent ber Bater vom toftbaren Blute gu Simmelgarten, Mercer Co., Ohio, am 1. Januar 1882.

Geimer, Dominic. herr Dominic Geimer war gn Caul am 30. October 1823 geboren, ftubirte am Gymnafium in Lucemburg und fette

bann seine Studien in Lüttich fort, um sich bem Lehrsach als Professor zu widmen. Später änderte er seinen Entschluß, kam nach Amerika und wurde 1855 zu Buffalo als Priester ordinirt. Lange Jahre wirkte er in Hams burg in der Diöcese Buffalo. Um sich von seiner vielen Arbeit zu erholen, machte er eine Reise nach seiner lieben Heimath und starb dort nach schweren Leiden an einer Erkältung des Gehirus zu Saul am 20. Februar 1863.

Guillaume, Johann Peter, geboren zu Steinsel am 10. Inti 1828. Seine Ettern waren Ackersteute. Er machte seine classsischen Studien am Athenaum zu Luremburg und auch wahrscheinlich seine philossophischen und theologischen dort am Seminar. Nach seiner Priesterweihe ward er als Kaplau in Betteudorf bei Tietirch angestellt, kam von da nach Gilsdorf als Pfarrer, ward später nach Blascheit, kam von da nach Gilsdorf als Pfarrer, ward später nach Blascheit versetzt und dann nach La Madelaine an der belgischen Grenze. 1870 kam er nach Amerika; sand Ausnahme in der Diöcese Milwaukee, verließ sie aber bald, wandte sich nach Albany und dann nach Canada. Da es ihm hier nicht paste, juchte er um Aufnahme in die Diöcese Savannah nach, wo er eine kurze Zeit wirkte. Auch dort litt es ihn nicht. Er wandte sich 1875 nördlich und fand willige Aufnahme in der neugegründeten apostolischen Präsectur von West-New Foundland, wo er sich ganz energisch den schweren Missionsarbeiten zu Grand River, Codron, hingab, und dort am 2. Januar 1876 den Geist in die Hände seines Schöpfers aushauchte.

Herborn, im Canton Wilt, in 1838, am 8. October, geboren. Seine classischen Studen machte er in Luremburg, die theologischen begann er in Meh, wo ihm auch die niedern Weihen ertheilt wurden. Irren wir nicht, zog er im Frühsighr 1866 als Subdiacon auf See. Auf dem Ocean brach die Cholera aus, weßhalb das Schiff lange Zeit am Lauden verhindert ward. Schon hier hatte Heugen Gelegenheit, sich den Kranken nühlich zu zeigen. Eude Mai langte er in Milwaukee an und trat gleich in's Seminar zu St. Fransis uns Wellendung seiner Studien ein. Ein Umstand zeigte den Charakter des jungen Mannes, er trug während der ganzen Reise seinen Talar. So ging er durch die Stadt Milwaukee zum damaligen hochwiten Bischof Henni, selig, der sich nicht wenig wunderte, einen reisenden Studenten im geistlichen

Cu effen. — Mittheilung bes herrn Rectors M. Büş; "Sadlier's Catholic Directory 1875".

Bewande tommen gu feben ; fo laugte er auch in St. Francis an, mobin ibn ber Bifchof fandte. Die tommenben Gerien verbrachte Bengen in Beilig Rreug, Dantee Co., Bisc., beim bochm. Bater Belter. Rovember besielben Jahres 1866 murbe Bengen bann vom hochm'ften Bijchof Benni jum Briefter geweiht. Bei Berrn Belter in Beilig Kreug feierte er benn auch feine Primig. 2115 Raplan beim bodm. Bater Solghauer an ber Ct. Rofephs Rirche in Milmantee angestellt, wirtte er bort etwa ein 3ahr, woranf er als Bfarrer nach Marathon, Bisc., verfett Bmei Jahre mirtte er bier fehr jegenoreich und marb bann nach Mit ber Abnicht, nach Dentichland gurudgu-Cant City, Bisc., verfett. tehren, ging er 1873 öftlich und ließ fich auf ber Reise bewegen, in Die 3m April 1873 zeigen ibn bie Rirchenbücher Dioceje Albany einzutreten, ale Pfarrer in Mauline Station in Quondaga Co., Rem Dorf. Juli 1875, einem Conntage, fand man ihn tobt im Bette. Bater Bengen mar ein jehr bienfteiriger Geelforger, folgte gang genau allen Borfdriften, hatte eine icone Stimme gum Gingen und fang gut. Much als Prediger war er febr tuchtig. Das Bolt liebte ibn und in Manlius bedauerte man feinen Berluft auf's tieffte. Die Frohnleichnamsprozeffion. bamals noch ein feltenes Bortommnig, hielt er ftete im Freien ab.

Ginen harten Standpunkt hatten die protestantischen Prediger in seiner Nähe. Er ließ ihnen nichts von Dem durchgehen, was sie gegen die kathos lische Kirche vorbrachten. Gine Eigenheit des Baters Hengen war es, daß er stets die Tonsur recht groß trug, obsichon es der Bischof nicht gern sah. Herrn Hengen kummerte das nicht.

Quellen. — Mittheilungen bes hochw. P. A. Schumacher von Baterford, Bisc., bes Pater J. M. Lefen, M. C., von Spracufe, R. P., bes herrn Joh. Traufch von Tubuque, Ja., ber lange Lebrer in Rev. Hengen's Gemeinde war, nub bes hochm. Herrn Rs. Schleich von Oberwampach.

Hoff, Johaun, geboren zu Dalheim, im Canton Remich, am 5. October 1841. Die Eltern waren schlichte Bauersleute. Hoff machte seine Gymnasials Etndien, die er wegen Kränklichkeit mehrmals unterbrechen mußte, in Bastnach und Met, reiste im Jahre 1871 nach Nord-Amerika, trat zu St. Francis bei Milwankee in's Priefterseminar, wo er seine philossophischen und theologischen Studien beendete und am 25. April 1878 von Bischof Owenger von Fort Bayne die hl. Weihen erhielt. Nachdem Hoff eine kurze Zeit als Afsistenzpriester gewirtt, ward er als Nector nach St. Anton, Garl Park, Benton Co., Indiana, einer aus Deutschen, Franzosen und Irländern bestehnden Gemeinde gesandt, bis er in 1884 als Nector nach Monroeville, Allen Co., Ind., an die Kirche St. Rosa von Lima versetz

Rene Rirchen baute Soff zu Garl Bart und Goodland, Remton Co., Die gufammen einen Berth von \$4000 hatten. Der ichmere Miffions: bienft in ben gemischten Gemeinden hatte die ohnehin fcwache Befundheit bes feeleneifrigen Priefters aufgerieben. Im Laufe bes Jahres 1887 gab er, gebrochen, feine Stelle auf, jog fich turge Beit in ein Rlofter gurud und trat bann gur Berftellung feiner Gefundheit Die Reife in Die Beimath an. Im Februar 1888 fam er nach Dalheim gurud und lebte nach ber Beit bei feiner Familie. Aber bie Rrafte tehrten nicht wieber. Am Samitaa in ber Octav vilgerte er nach Luremburg gur Trofterin ber Betrübten und ftrieg im Prieftersemingr ab. Um Octavionntag las er noch bie bl. Deffe am Botivaltar vor bem Gnabenbilde, wohnte bem Sochamte bei und mar auch mit ber Beiftlichkeit in ber Rirche, um an ber Prozeffion Theil gu nehmen, die leider nicht gehalten werden fonnte. Er fühlte fich an biefem In der Racht vom Conntag auf Montag murbe er Tage äußerft ichwach. ploglich von ben heftigften Schmerzen befallen. Gein Buftand verschlim: merte fich zusehends. Der Rrante empfing baber die hl. Sterbejamente und verschied am 28. Mai.

Der Berftorbene mar ein einfacher, bescheidenker und herzlicher Charatter und ein seeleneifriger Priester. Bei einer Wallfahrt, die er vor vielen Jahren nach Luremburg zur Trösserin der Betrübten unternahm, empfand er beu Rus der Gnade, seine wegen Krantheit schon anfgegebenen Studien wieder aufzunehmen und Priester zu werden.

Kanber, Christian. Dieser höchst verdienstvolle Missionär ist am 2. Mai 1817 zu Ettelbrück im Großherzogthum als das ätteste von 15 Kindern geboren worden. Da er sich schon früh durch Talent und Liebe zum Studium auszeichnete, ließ ihn der Bater nach Luxemburg in's Athernäum gehen. Stets war er einer der Ersten in seiner Classe. Nach Absolutung der Humanoria am Athenäum, trat er, dem Zuge seines Herzsens solgend, in's Priesterseminar in Luxemburg. Nach der vom hochwiten Bischof Laurent empfangenen Priesterweihe wirkte er zuerst als Kaplan in Bissio, dann als bischöslicher Setretär in Luxemburg. Wegen seines unerschrodenen Anstretens gegen die Freinaurerei mußte er das Laulam in Erst wahrlagen. Erst wandte er sich nach Frankreich, soll dort — eine Nachricht, die uns nicht wahrscheinlich scheint — bei den Trappisten eingetreten, und dann nach Amerika gegangen sein. In der neuen Welt saub er Aufnahme im Redemps

One II en. — Mittheilungen bes Berstorbenen, Refrolog im "Euremburger Bort" ad. 29. Mai 1889 und Schreiben von Rs. Conner jr., batirt Luremburg, I. Juni 1889.

toriftenorden und legte am 2. Februar 1845 bie Ordensgelübde ab. Rauber und Bater Beteich hielten gemeinfam Die Diffionen ab und babei machte Bater Rauber gelegentlich Die Bemerfung, bag Bater Beteich geitweilig an Beiftesabmefenheit litt. Huch P. Rauber gog fich burch feine angeftrengte Berufothatigteit eine Nervenschmache zu, Die zeitweilig fo ftart auftrat, baf fie ihn verhinderte, Die bl. Deffe gu lefen, Babrend feiner Rrantheit icheint er in einem Moment ber Ungufriedenheit um feine Entlaffung aus bem Orden an ben General-Oberen in Rom geichrieben zu haben. Bum groken Bedauern feiner ameritanischen Mitbrüder und Orbensgenoffen erhielt er 1853 oder oder 1854 bie erbetene Entlaffung. Er felbit bereute ben Schritt fpater, boch hielten ihn die Redemptoriften in gutem Undenten. blieben ihm gewogen und ließen ihm zuweilen - gulebt noch in Guropa -Unterftübung zutommen.

Herr Kauber suchte nun bei ben Benediktinern einzutreten. Nachbem er eine Zeit lang als Prosession in Bardstown, bei Louisville in Kentucky, gewirkt, wandte er sich nach der St. Lincenz-Abtei in Pennsylvanien. Doch seine Nervenschwäche war zu groß, um priesterliche Junctionen zu verrichten. Er tonnte keine Aufnahme in den Orden sinden.

Um trothem ben besten Gebrauch von seinen Talenten zur Ehre Gottes zu machen, wandte er sich nach Britisch-Amerika und trat in das Apostolische Bicariat New Foundland ein, wo er sich dem Unterricht der Mic-Mac-Indianer an der Küste des eisigen Labradors widmete. In dieser unwirthelichen Gegend machte er unbeschreibliche Strapazen durch und sorgte sür das leibliche und geistige Bohl in einer Art, wie es nur ein gottbegeisterter Missionar wie er thun konnte.

Im Jahre 1864 kehrte Herr Kauber gebrochen und abgeradert nach Europa zurud, ging nach Rom und kam bann auch in seine Heimath zum Besuch ber Berwandten. Da unterbessen bie Eltern gestorben, hielt er sich bei seinem Bruber, bem Pfarrer in Folschette, auf. Rach etwa fünf Wochen kehrte er zu seinen geliebten "Wilben" zurud.

Im Mai 1871 kam er wieder in die Heimath, da das Klima, und die übermäßigen Anstrengungen bei der harten Missionsarbeit unter den Rothshäuten seine Gesundheit gänzlich untergraßen und sogar eine leichte Geistesestörung bei ihm veranlast hatten. Er verweilte etwa drei Jahre im Hospiz zu Bettemburg und kan 1873 nach Ettelbrück, um dort den Rest seines Zu verbringen und die letze Ruhestätte zu sinden. Er kehrte im Gentralhospiz, der früheren GendarmeriesKaserne, in der er das Licht der Welt erblick hatte, ein. Ein jährliches Subsidium, das ihm die großerzzogliche Regierung mit Rücksicht auf seine großen Verdienste um die Menscheit zukommen ließ, enthob ihn aller Nahrungssorgen. Uebrigens hatte Herr Kauder wenig Bedürsnisse.

noch sein Bett, das er sich aus Baumästen zusammengezimmert. Er verlangte genau dieselbe Kost, welche man den armen Jusassen des Spitals reichte, ohne irgend welche Zuthat noch Auszeichnung. Bis zum Jahre 1877 — 14. November — blieb er in Ettelbrück. Einsame Spaziergänge, Gebet und unentgeltliche Ertheilung von Privatunterricht im Französsischen und Englischen füllten seine Tage aus. Da trieb ihn die Sehnsucht nach seiner Mission wieder fort in die neue Welt. Ob er nach Amerika gekommen, oder ob er auf der Seereise gestorben ist, weiß man nicht. Noch vor wenigen Jahren — in 1882 — ließ sich der Apostolische Präsect von Neu Fundland bei uns über den hochw. Herrn Kauber erkundigen, da er den seeleneisrigen Missionär, den guten Prediger und treuen Kindersreund sehr hoch schäftete.

Der feeleneifrige Miffionar mar auch fchriftstellerisch thatig. Für feine lieben Dic=Macs verfagte er einen Ratechismus und ein Gebetbuch - ob auch eine Grammatit ber Sprache biefes Indianerstammes, ift nicht erwie: Die Werte murben in ber taiferlichen Buchbruckerei in Bien, in Lettern, bie ber Autor felbst erfunden, auf Roften ber Biener Leopolbinen: Stiftungs: Direction gebrudt. Das Titelblatt bes Ratechismus ift, wie uns herr Martin Blum mittheilte, mit ichonen Randverzierungen Der Titel lautet in wortlicher Uebersetzung : "Buch, bas gut, enthaltend ben Ratechismus. Die faiferliche wie auch tonigliche Buchbruderei hat es gebrudt in ber faiferlichen Stadt Wien in Defterreich. Auf ber Rudfeite bes Blattes fteht : "Im Auftrag ber Wiener Leopolbinen-Stiftungs-Direction." Inhalt: Bon bem Zeichen bes bl. Rreuges. -Bon ber Befenheit bes fatholischen Chriften. - Bon ber Unfterblichkeit ber Seele. - Bom Biele bes Menichen. - Bon Gott, bem Schöpfer aller Dinge. - Bon ben brei göttlichen Berfonen. - Bon ber Erlöfung. -Bon ber hl. Rirche. - Bon ber Gunbe. - Der fleine Ratechismus, Ende biefes Rapitels fieht : Ende bes tleinen Ratechismus.) - Die beil. Rommunion. - Die hl. Gatramente. - Die Taufe. - Die Firmung. -Das Allerheiligste Caframent. - Die Buge. - Das Fegfeuer. - Die lette Delung. - Die Briefterweihe. - Die Ghe. - Das bl. Rreugeichen. - Das Baterunfer. - Der englische Brug. - Das apostolische Glau: bensbekenntniß. - Gottes Gebote. - Die Rirchengebote. - Aft bes Blaubens. - Att ber hoffnung. - Att ber Liebe. - Att ber Dantfa: gung. - Att ber Reue. - Das Confiteor. - Andere Atte ber Reue. -Bebet por bem Effen. - Gebet nach bem Effen. - Morgengebet, bas bie Indianer fagen, wenn fie nicht mit ben Andern gufammen find. - Morgen: gebet, wenn alle beifammen find. --- Abendgebet. - Litanei ber allerfelig: ften Jungfrau Maria. — Kurzeres Morgengebet. — Litanei vom beiligften Ramen Jeju. Der Rame bes Berfaffers ift nicht genannt. Ueber bas

Gebetbuch wissen wie gar wenig. Beibe Bucher wurden zweimal aufgelegt, ba die erste Ausgabe nicht recht gelang.

Rob, Unbreas, mar nicht, wie gur Zeit feines Tobes bie öffent: lichen Blätter berichteten, ein geborener Belgier, fondern beffen Biege ftand gu Ettelbrud im Großherzogthum Luxemburg, wo er am 6. Februar 1852 bas Licht ber Belt erblidte. 1868 fam berjelbe als elternlojer Knabe gang allein über ben Ocean gn feinen Obeimen, ben Brubern Bahl von Geulen, bie ihm die Reife bezahlten, nach Balhain, Bisc. Geine Studien begann er im Januar 1869 am Calefianum bei Milmaufee, Bisc. In Rolae feines Bleifes und Talentes fandte ihn ber hochm'fte Bifchof Melchers von Greenban mit zwei andern Theologen nach Lowen, um dort feine Ctubien ju vollenden. In Lowen mard er am 16. Marg 1878 gum Briefter geweiht und feierte ichon Tages barauf feine Primig in feinem Beimathsorte Gleich nach ber Rudfehr nach Amerika ward er als Briefter in Semmour angestellt. Bugleich hatte er bie Miffion Blad Greef zu verfeben. Segensreich wirfte er bort taum 23 Monate bis an fein tragifches Ende. Um 18. Mai 1880 fuhr herr Rot nit Pfarrer for von Ct. Kilian in einem leichten Befpanne die Laudstraße gwischen Greenban und Reu Franten babin. Drei Meilen von ersterm Orte lofte fich die Deichsel und Bagen verbindende Schraube, bas Pferd ward ichen, ging burch, Berr Rob fprang aus bem Wagen und fchlug mit bem Gefichte gur Erbe. Rach Greenban gum Argte gebracht, flagte er über Schmergen im Raden und Rudarat, Die fich fchnell verichlimmerten. Tage barauf gab Berr Rob ben Beift auf. Die gange Gemeinde fuhr im Extragug nach Greenban, mo fie bem Begrabnig des geliebten Briefters beiwohnte. Der hochw'ite Bifchof Rrautbauer celebrirte bas Geelenamt und hielt eine erschütternbe Brebigt. Die fterblichen Ueberrefte bes jungen Seelforgers murben auf bem Friedhofe au Reu Franten, mo bie Unverwandten mohnen, beigefett.

Quellen. — Mittheilungen bes f herrn 3. M. Mammang von St. Tonatus, Ja., des Katers J. Karicher, C. SS. R., in Rew Orleans, des hochw. Herrn Driectors der Aderbaufchnie in Ettelbrid, Schroeder, des hochw. herrn J. F. Kenp, Pfarrer zu Niederanven, des hochw. herrn Gerulein, Mijfonat von Codoron and voer Küfte Ren Kundlands, des herrn W. Schergen von Mustegan, Wisc., des Kräuteins O. S. Tijchbach in Le Wars, Ja., und des herrn Pfarrers Martin Blum von Deffingen.

Onellen. - Rachruf in ber "Luremburger Gagette" und Mittheilung bes herrn Pfarrers Ml. hippert in Ettelbrud.

Rneip, Dominitus Maria, O. P. Derfelbe mard zu Bahl Das Datum feiner Geburt ift nus nicht im Canton Redingen geboren. Geine Studien absolvirte er aller Bahricheinlichfeit nach am Athenaum in Luremburg und am bortigen Geminar. Nachbem er bie Brieftermeihe empfangen, mard er Raplan gu Sulbingen, Pfarrei Nieberbeklingen, und bann mehrere Jahre Bfarrer zu Marnach bei Glerf. Sabre 1874 trat Berr Rueip aus bem luxemburger Diocefanverbande ans, mit ber Absicht, in England in ben Dominifanerorden einzutreten. in lowen borte, bag bas Saus, in bas er eintreten wollte, feine Diffionare in's Ausland fende, gab er die 3bee auf. Gin an ben gu ber Beit in Baris meilenden Ergbifchof von Trinibad gerichtetes Telegramm traf nach ber Abreife bes Bralaten in Baris ein, jo ward auch ber Blan vereitelt. entichlog er fich, nach ben Bereinigten Staaten in Die Miffionen zu geben. Bier angelangt, trat Berr Rneip in ben Orben bes hl. Dominitus gu Canta Roja, Bafbington Co., in ber Diocefe Louisville, Rentudy. Er legte feine Brofeg ab, boch hatte er nicht bas Blud, Gott bem Munachtigen lange im Orben gu bienen. Um 4. October 1878 hauchte er gu Chelburille, Rn., feinen Beift in Die Banbe feines Schöpfers aus. Es mar P. Kneip's Abnicht, mit einem andern luremburger Briefter; ber jest als Weltpriefter mirtt, eine beutsche Dominitaner-Broving in ben Bereinigten Staaten zu errichten. P. Rneip war ein frommer, bemuthiger Ordens: priefter.

Krier, Johann Wilhelm (auch Krieger, französsisch Guerrier, genannt), Sohn eines Husschehrens, war zu Stadt Luxemburg am 4. Mai 1741 geboren, trat nach Bollendung seiner Studien in den Kapuzinerorden und erhielt den Namen P. Constantin. Am 20. April 1789 schiete man ihn auf sieben Jahre als Ordensoberer und Apostolischen Präsecten nach der Insel Same Domingo. Nom gab ihm sehr große Machtvollsonmenheisten, die später noch durch die Erlaubnis, das hl. Sakrament der Firmung zu spenden, gemehrt wurden. Da auch auf dieser Insel sich die Wirkungen der französischen Revolution sühlbar machten, mußte er unter schwierigen Umständen die Pflichten seines Amtes üben. Er ward sogar bevollmächtigt, wenn absolut nothwendig, die Ordensgenossenssenssensten daraus hervor, daß ihn Rom mit Auszeichnungen überhäuste. Die Negerunruhen und das Aussterben seiner Ordensgenossen zwangen P. Constantin, schon vor der bestimmten Frist nach Europa zurückzusehren.

ab und landete am 23. Juli in Tüntirchen, wo er, fo lange es ging, fortfuhr, Die priefterlichen Functionen mit ber nothigen Borficht gu verrichten. Rach Robespierre's Stury begehrte er im Jahre XI. (1798-1799) bie Toch blieb er nicht lange bort, ba mir ihn 1800 wieber Pfarrei Estaire. Bon bier aus leate er bem bl. Bater Bius VII. in Dünfirchen treffen. ba er muthmaßte, bag ein fruherer Bericht an Bius VI., ber P. Rrier perfonlich tanute, verloren gegangen, Rechenschaft über fein Birfen ab. Mus Diefem Schreiben erfahren mir, bag auf Gan Domingo in turger Beit 16 Orbensaenoffen P. Conftantin's ftarben, er Bieles zu erbulben gehabt und, nachdem bas Brafecturgebaube geplundert und verbrannt, Die Briefter von ben Regern maffacrirt murten. Trot feiner 60 Jahre bot fich P. Conftan: tin an, nach Berftellung ber Rube nach Can Domingo gurudgutehren. 3m ielben Schreiben bat er ben hl. Bater um Bergeihung, bag er nothgebrun: gen ber Republit ben Gib geleiftet. Die Bergeihung murbe ihm gnabig bewilligt. Rach Abichlug bes Concordates in 1802 finden mir ihn als Dechanten im Canton Marcoing, in ber Diocese Cambray, mo er in 1807 am 10. ober 11. Juli ftarb. Gine ausführliche Lebensbeschreibung gibt Dr. A. Renen "Biographie luxembourgeoise I.", S. 288.

Majerus, Theobor, 3. 3. Mitglied ber Congregation bes aller? heiligften Grlofers und bei feinem Tode Affiftengpriefter an ber Gt. Jato: bus-Rirche in Baltimore, Maryland. Rach ben vor uns liegenden hand: ichriftlichen Notigen marb er am 17. April 1820 gu Beiler, Bfarrei Belgingen, Defanat Clerf, geboren. Geine Eltern maren fromme, echt driftliche bie ihre Rinder in der Furcht bes herrn erzogen und auch die Freude erlebten, daß fich mehrere berfelben bem geiftlichen Stande midmeten. Der junge Theodor entschloß fich fcon fruhzeitig, Briefter zu merben, aber ba er lange franklich mar, fo tounte er erft im reiferen Lebensalter feine hoberen Studien beginnen. Den Gymnafial: unterricht erhielt er von 1839 bis 1846 am fleinen Ceminar in Baftnach. Die philosophischen und theologischen Curje absolvirte er am Briefterfeminar in Luremburg. Bum Priefter marb er am 1. Geptember 1849 gu Trier vom hochw'ften Bijchof Arnoldy, felig, geweiht. Zwei Jahre wirfte er als Raplan an ber Liebfranen-Rirche in Luremburg mit bem größten Gifer und entichlog fich nach einer von ben hochm. Rebemptoriften=Batern in Luremburg abgehaltenen bl. Diffion, ein Mitglied ber Benoffenschaft bes allerheiligsten Erlojers zu werben, um fein Leben um fo vollständiger bem Dienfte bes Allerhöchften weihen zu fonnen.

Er trat zu St. Troud in Belgien am 27. September 1851 in's Novi:

giat bes Rebemptoriftenorbens, wirfte fegenereich in Bitten in Solland, bann gu Maria Samicold, in ber Diocefe Munfter, Bestfalen.

Dbwohl fein Gefundheitszuftand immer noch viel zu munichen übrig lieft, brannte er boch vor Berlangen, fur bas Geelenheil feiner Dit: menichen zu arbeiten. Da er von bem großen Gelbe ber Birtfamteit borte, welches fich ben Miffionaren in Amerika barbot, fo fuchte er bei feinen Oberen barum nach, bag man ihn babin fenben moge. murbe gewährt und Bater Majerus langte am 13, Rebruar 1858 mit mehreren anderen Redemptoriften in ben Bereinigten Staaten an. war er bann, joweit es feine Rrafte gestatteten, bis turg vor feinem Tobe mit ganger Bingebung in ber Geelforge thatig. Er mirtte in Detroit, Dem Port, Rochefter, Chicago, Philadelphia und Bittsburg, an letterem Blate nicht meniger als elf Jahre. In Chicago mar er gur Beit bes Feners und fah bas Orbenshaus niederbrennen. 3mei Jahre vor feinem Tobe fam er an bie St. Jafobus-Rirde in Baltimore, wo er mit mehreren Orbensprieftern bem bochm. Bater Rector Ruborn treu gur Geite ftanb. Er mar ein eifriger, frommer Briefter und Orbensmann, besonbers gefucht als Beichtvater, er liebte bas Gebet und hat überall, wo er noch wirkte, ben Beift echter driftlicher Frommigfeit geforbert, und warb namentlich von Denen, beren Geelenführung ihm als Beichtvater besonders oblag, bei feis nem Tobe auf's tieffte betrauert.

Mert, Johann Nifolas. Diefer heiligmäßige Mann mar einer ber erften luremburger Miffionare, welche auf ber nordlichen Balfte biefes Continentes bas Evangelium verfündeten. Derfelbe mar am 19. Mai 1794 gu Bonborf (Bigonville) von tieffrommen, guten Eltern geboren. Wo ber junge Mert feine Stubien gemacht, ift nicht naber bekannt, boch unthmaßt man bei ben Jesuiten in Luremburg. Am 13. Marg 1781 marb er gu Roln burch ben Beibbijchof Alons von Konigsed jum Priefter geweiht. Schon als Ceminarift zeichnete fich Mert burch Ernft und tiefe Frommigfeit ans. Geine Jugend und fein erftes Wirten als Briefter fielen in Die Beit, ba bie Früchte ber verberblichen Lehre Sontheims in ben rheinischen Bisthumern aufgingen. Beim Ausbruch ber frangofifchen Revolution mußte auch Mert, wie fo viele andere Briefter, flieben. Er ging nach Rom (1804 ober 1805), um in ben in Reapel wieber bergestellten Jefuitenorden Obwohl ihn Bing VII. fehr wohlwollend aufnahm, gelang ihm Das nicht und nach zeitweiligem Wirfen als Beichtvater ber beutschen Rlofterfrauen in Rom, fanbte ihn ber hl. Bater als Miffionar nach ben Bereinigten Staaten, wo Rom beabsichtigte neue Bisthumer zu grunden. Freudig zog Herr Mert, wahrscheinlich in 1807 zum erstenmal über den Ocean, eine Reise, die er später noch öfters machte. In Conevago bei den Zesuiten wirtte er eifrig in der äußerst schweren Seelsorge. Da er wahrsicheinlich einsah, daß er als Weltpriester mehr leisten konnte denn als Ordenspriester, trat er, obschon er den Orden sehr hoch achtete, nie bei den Zesuiten ein.

Im Jahre 1811 ward der thätige Wiffionar nach Baltimore versetzt, wo die deutschen Katholiken bereits eine eigene Kirche hatten. Fünfzehn Jahre wirkte er hier und der hochwiste Bifdof Timon von Buffald, der ihn gut tannte, gibt ihm in seinem Werte: Missions in Western New York" das Beugniß, daß er Alles für Alle wurde, um Alle für Christo zu gewinnen, das höchste Lob, das einem Priester gespendet werden fann.

Herr Mert hat mehrere Reisen über ben Ocean gemacht (die Angaben schwanken zwischen drei und sechs), um Unterstützung für arme Kirchen zu sammeln, was ihm immer gut gelaug, brachte er boch jedesmal Geld — einmal \$3000 — bann Kirchengeräthe, Paramente u. s. w. mit. Bei Gelegenheit seiner ersten Reise bot ihm ber Bischof von Namur eine Stelle in seiner Diöcese an, doch dautend schlug er sie aus, um in die Misssionen zuruckzulehren.

Rachdem es bem hochw'ste Bischof Dubois von New York gelungen, Bater Mert 1829 für seine Diöcese zu gewinnen, übertrug er ihm die Seelssorge der deutschen Katholiken in dem damals noch kleinen Buffalo. Obsichon 65 Jahre alt, war Hert Mert noch rüftig nud bei seiner Sprachzgewandtheit und Kenutuiß der anterikausschen Berhältnisse, war er der rechte Wann am rechten Platze in der aus Franzosen, Irländern und Deutschen bestehenden Gemeinde. In 1831 baute er von den in Europa gesammelten Geldern eine kleine Holzierche, die er dem Lamme Gottes widmete. Seine Bohnung war eine armselige Blochbütte. Bon Buffalo aus versah er Gen, Lancaster, Nordbusch und noch einige andere meist in Wyoming County, New York, gelegene Missionen, die er bald zu Fuß, bald auf schlechtem Ochsenwagen, immer betend, zu erreichen sinchte.

Während seiner Pastoralthätigkeit in Buffalo langten in 1833 und 1834 die ersten Landsleute an, die ihn alle auf ihrer Durchreise nach Ohio besuchten, und denen er mit Rath und That beistand. Der Streit mit aumaßenden Trustees, der so viel Unheil unter den amerikanischen Katholiken stiftete, blieb auch für Herrn Merk nicht aus. Zum großen Trost gereichte es dem nun silberhaarigen, fünfundsiebenzigiährigen Greise, als er 1835 den seeleneifrigen, frommen, gutgebildeten hochw. Herrn Par aus der Diöcese Metz zum Gehülsen erhielt. Wie staunte Herr Merk, als er nach seiner um diese Zeit unternommenen Reise nach Europa zurückam, nud die prächtige

St. Ludwigs-Kirche an der Stelle des alten Holzbaues sah. Kaum traute er seinen Augen. Toch der inzwischen wieder ausgebrochene Streit um das Eigenthumsrecht verleidete ihm Buffalo und auf Bunsch versetze ihn sein Bischof nach dem nahen, gesunden Eden, dessen Bewohner jubelten. Die neue Kfarrei baute ihm ein Holzhaus auf einem für 860 gekauften Acer Landes, das er zum Theil noch selbst bezahlte. Er erward weitere 15 Acer auslichsendes Gelände für 8300 und baute sür etwa \$1000 vin geränmiges Waisenhaus, ein Armenhaus mit. Schulstube, worin er die Jugend Eden's unterrichtete. Im Armenhaus sinden alle Armen, die des Weges kanen, ob Christ, ob Jud', ob Heid, unentgeltlich Ausnahme und Pflege.

Berr Mert mar bas Mufter eines Briefters und Miffionars. gen, findlichen Bemuths erbaute er feine Bemeinden burch bie fteigende Gein Lebensmanbel mar tabellos. Fronmiafeit. Er mar ein überaus großer Freund ber Jugend, Die er gundlich unterrichtete, ein geschworener Reind von Stols und Soffart ; wenn es nur irgend anging, befuchte er feine Rranten täglich. Reine Entfernung mar ihm zu groß, tein Weg zu fchlecht, teine Racht zu buntel, wenn es galt, Sterbenben beigufteben. Saframent trug er immer auf ber Bruft. Unch die Brufungen blieben ihm nicht erspart. Mehr als einmal trachteten ihm fanatische Brotestanten nach bem Leben, ichoffen auf ibn, ohne bag ibn je Rugel ober Schrot verlette. Gottesbienft hielt er, mann er tounte. Baftfreundschaft übte er in bobem Dage, und befonders freute es ibn, wenn feine luremburger Landslente, bie Musgangs ber breifiger Sahre ichon gablreicher einwanderten, bei ibm Manche bewog er, fich um Gben, Chetbon und fonft in Broming County niederzulaffen, wo fie und ihre Nachfommen größtentheils noch heute wohnen und gebeihen.

Eine Reise nach Buffalo war zuviel für ben achtzigjährigen Greis; turz nach ber Rückehr sank er auf's Krankenlager; am 27. Juli erhielt er aus den Händen bes herbeigerusenen hochw. Alig von Buffalo die hl. Sterbessakramente und am 10. August hauchte Hert, dieser emsige Arbeiter im Beinberge des Herrn, seinen Geist in die Hände seines Schöpfers aus. Auf dem Sterbebette hörte er, daß der Nachsolger des selstgen Bischofs Dubois, Bischof Hughes, nach Buffalo gekommen sei; er sandte einen Boten an den Oberen mit der Bitte, ihn zu besuchen. Leider ward Bischof Hughes durch unvorherzesehene Umstände verhindert sogleich abzureisen. Am Somzetschund unvorherzesehene Umstände verhindert sogleich abzureisen. Am Somzetschund unvorherzesehene Umstände verhindert sogleich abzureisen. Am Somzetschund wir den die Leiche, Katholiken und Protestanten. Seine Züge waren wie vertkärt; des Himmels Frieden under Verheitenten. Im Priesterzeumand, den Kelch in der Hand, lag die große, ehrwürdige Gestalt da, als der hochwiste Bischof anlangte, der beim Anblick in Thränen ausbrach. Um 12. August war das Leichenbegängnis. Bon Nah und Fern eilte das Bolt

Pfarrer Ilia von Buffalo, ber mit bem bochm. Berrn Nothen ben Bijchof begleitet hatte, hielt bas Todtenamt, ber Bijchof bie Abfolution. 3mei Gloden, die ber Berblichene in Gincinnati bestellt hatte. lanaten am Tobestage an und erhöhten bie Feier. In ber Mitte bes Gottesaders murbe ber Singeschiedene begraben und biefe Stätte murbe balb von Bielen besucht. nicht allein um bem Berftorbenen bie Liebe zu beweisen, fonbern um am Grabe Troft gu fuchen. In feinem Testamente vermachte Bater Mert bas Armenhaus fammt bem bagu gehörigen Lande feinem Bifchofe. Mobiliar und Rirchengemander feiner Pfarrei. Gine Gunfbollar-Rote unter feinem Riffen ichentte er einer armen Frau, ber er fie verfprochen. Auf Bunich ber Gemeinde murben fpater - am 21. Juni 1862 - Die ehrmurbigen Ueberrefte im Chore ber ingwischen neuerbauten Rirche in ber Rabe bes Sochaltars zur Epiftelfeite beigefest. Gein Grabmal tragt folgenbe Infdrift : "Dier ruht ber Leib bes hochm. Berrn Mert, bes erften tatho: lifchen Miffionspriefters von Buffalo und Umgegend. Er ftarb als Geelforger von Gben am 10. Auguft 1844, von Allen, Die ihn nur fannten. aeliebt und beweint. Er war ber frommfte und eifrigfte ber Geelenhirten, ber Allen Alles geworben. Moge er nun bie Fruchte feines apostolischen Birfens im Simmel fammeln, bis beim letten Bofaunenichalle Leib und Seele fich wieber vereinigen in Glüdfeligfeit. Requiescat in pace. Mmen. "

Der hochw. Herr Mert war eine über fünf Juß hohe knochige Gestalt. Hager, sestigebaut wie er war, machte er mit seinem ernsthaft seierlichen Blide unwillsurich einen tiesen Gindrud. Dis zum Tode hielt er die Kleibung des französischen Elerus, d. h. den dreispitzigen Hut, die schwarze Hastoinde, die die die oben geknöpte schwarze Weste, Knichosen, Gamaschen und Schnallenschuse bei. Jung-Amerita's Gespötte kümmerte ihn nicht. Seine Predigten waren einsach, knapp, kurz und klar, was er sprach, kam vom Herzen und ging zum Herzen. Controverspredigten hielt er nie. "Laßt uns sorgen, daß die Katholiken sind, was sie sein sollen, das Andere gibt sich von selbst", psiegte er-zu sagen. Die Andersgläubigen hatten hohe Achtung vor ihm; hervorragende Protestanten sagten nach dessen Lobe: "tf ever a man was elothed in justice, it was Father Mertz." Ein Dorn im Auge waren ihm der Schnapssoss, das Tanzen und die Kleiderpracht. "Echristus", sagte er, "hat eine Dornenkrone getragen, und ihr krönt euch mit Mumen."

Suellen. — "Anbenken an den hochw. Herrn J. N. Merth, einen der ersten Priester der Vereinigten Staaten und erster Missionspriester von Ausstalender Port. Mebrüder Kreuter in Baltimore. 1868. — "Unremburger Saussfalender für daß Jahr 1878", von J. B. Klein. Enremburg. Peter Prüst. — Dr. A. Neyen, "Biographie luxembourgeoise III.", S. 303. (Enthält viele Jrrthümer.)

Müller, Ditolas, erblidte gegen 1757 in ber Stadt guremburg Mit Auszeichnung machte er feine Studien bei ben bas Licht ber Welt. Jefuiten und marb gu Trier ordinirt. Talent, Beredfamteit und weitschich: tige Renntniffe verichafften ihm eine Brofeffur am Gunnafium ber Zesuiten in feiner Beimathoftadt. Anfange bocirte er Sumanoria und 3. 3. ale bie Revolution fich in bas Land hereinwälzte, lehrte er Philosophie. bie einzige Stube ber Eltern mar, gogerte er nicht, ber Republit ben Gib gu verweigern, ward in ber Racht vom 3, auf ben 4. Dezember 1797 mit 41 anbern Stadtgeiftlichen verhaftet, eingefertert, von Befangniß gu Gefang: nig nach Rochefort geschleppt, wo er bis jum 12. Marg 1798 verblieb. Dit 193 andern Deportirten marb er auf die "Charente , ipater auf bie "Detabe" gebracht und am 10. Juni gu Capenne gelandet. bem glühenben Konamara internirt, erhielt er mit gehn andern Berbannten Die Erlaubnig, Konamara gegen Die Bufte Ginamari gu vertaufchen. Musgeftandene Leiben, Dangel an Nahrung, Rleibung, Obbach, ichlechtes Brob und unausstehliche Sonnenhibe marfen auch Dauller auf's Rrantenlager, von bem er fich nicht mehr erhob. Rach empfangener faframentalifder Absolution, mit himmlischer Rube fur feine Bedruder um Bergeihung bittenb, hauchte Muller am 5. September 1798 ben Beift in Die Sande feines Chöpfers aus und marb mit einem andern Leidensgenoffen, Berrn 30h. 30f. Savelange, ber ben Dubfalen ebenfalls erlegen, an Ort und Stelle beerbiat. Müller war ein frommer Priefter, tüchtiger Rangelrebner ; er troftete feine Leibensgenoffen im Unglud und mar nie verzagt. Das "Martyr du Clergé français" führt ibn unter Denjenigen an, melde um ibres Glaubens willen geftorben find.

Ou elle. — Johann Engling, "Die luremburger Glaubensbekenner". Luremsburg. B. Bild. 1860. Seite 25 rc.

Moes, Nicholas, senior, 3. 3. Rector an St. Marien in Sandusty, Ohio, Diöcese Eleveland; geboren zu Bous, im Canton Remich, am 5. Februar 1826. Die Eltern waren Ackersteute und Winzer, wobei der Vater das Schmiedehandwerk betrieb. Moes machte seine classischen Studien am Athenann in Luxemburg und ward mit J. M. Flanumang, selig, durch seine echt katholische Kaltung im Jahre 1848 in die politischen Wirren in der Stadt Luxemburg verwickelt, ohne daß man ihm etwas anhaben konnte. Seine philosophischen Studien machte Herr Moes theils in Tronchienne (Gent) in Belgien, theils nach seiner Einwanderung im November 1855 am Seminar in Cleveland. Dort absolute er auch seine theologischen Curse. Um 16. April 1859 ward er von Bischof Rapp ordinirt. Orei Jahre war

Berr Moes als Professor ber Philosophie und Moraltheologie am Geminar in Cleveland, Die nbrige Beit feines Briefterthums in ber Seelforge thatig. Reun Monate wirfte er als Mifistengpriefter an St. Frangistus von Cales in Tolebo, bann als Rector in Dugamon, Columbiana Co., Fremont, Canbusty Co., St. Nicholas (Berwid), Geneca Co., Boplar Ribge (New Bavarian), henry Co., gulett gn Ct. Marien in Candusty. Bauthattafeit mar eine große. Bu Boplar Ridge errithtete er Die Berg Befu-Rirche fur \$4000, in Ct. Dicholas baute er ein Bfarrhaus fur \$3000. in Sandusty Die Schule fur 3-\$4000. Gein Sauptunternehmen aber mar ber Ban ber Rirche zur Schmerzhaften Mutter in Sandusfn, Die nicht meniger als \$100,000 foftete. Der Bau marb nach ben Blanen bes Architeften Simpler errichtet, ift eine ber ftplgerechteften gothischen Rirchen, nicht allein Ohio's, fondern ber gangen Bereinigten Staaten. Gang aus bem ichonen, weißen Ohiofanbstein erbaut, mit prachtig gegliedertem Thurm, macht fie einen erhabenen Ginbrud und erfrent bas Muge bes Runftfenners. Gie ift breifdiffig mit fteinernen Gaulen und Gewolben, ichonen Glasfenftern und berrlichem Mobiliar.

Der hochwürdige Bater Moes machte brei Besuche in seiner Heimath, in 1867, 1878 und 1885. Um 16. April 1884 feierte berselbe sein silbernes Priesterjubilaum.

Dag bas Leben bes Briefters in ben Miffionen nicht allein voller Beichwerben, fondern auch voller Gefahren ift, hat Berr Moes mehr als einmal Gelegendeit gehabt zu erfahren. Go fiel er bei einem Krankenbeinch am 15. Dezember 1882, Abends gegen 9 Uhr, von einem Dod ber Canbusty Bai berunter auf's harte Gis. Dag er feinen Urm, fein Bein brach. ober ben Schabel gertrummerte, und bag bas Gis nicht brach, bas rettete ihn. Bulferufe an ber Stelle maren vergeblich gemejen. Bie burch ein Bunber tonnte er fich auf's Dod beraufziehen und fich auf die Strafe ichleppen, mo fein Rufen gehört murbe. "Behn Minuten nach bem Fall hatte ich feiner Feuersbrunft mehr ausweichen fonnen", ichrieb er uns. Monate lang litt er an ben Kolgen bes Sturges. Im Laufe bes Jahres 1888 fehrte er nach Europa gurud, um in ber lieben Beimath fein verdienstvolles Leben in Rube zu beichließen.

Molitor, Johann. Der verstorbene herr Johann Molitor wurbe geboren zu Eldroth (Nobressart), in der hentigen belgischen Provinz Luremburg, am 21. März 1819. Seine Studien machte er theils in Bastnach, theils in Ramür. Mit guten Zeugnissen versehen kam er in dem Sturms und Drangs jahre 1848 nach Amerika, erst nach New York, dann nach Detroit. Gine

Beit lang hielt er sich bei seinem Bruder in Massillon, Ohio, auf und suchte Gelegenheit, seine Studien fortzusehen, da er den Beruf als Priester in sich fühlte. Er machte sich auf nach Chicago, wirkte dort an einer Lehranstalt als Professor und endlich ward er, am 10. April 1852, zum Priester geweiht. Um Oftermontag las er seine erste hl. Wesse in der St. Josephs-Kirche. Seine Landsleute, die von der Primiz gehört, fanden sich zahlreich ein, erfreuten ihn mit einer Speude von \$100 und statteten ihn mit einem priesterlichen Ornate aus.

Sein Bijchof sandte ihn nach Calhoun County im sübwestlichen Minois, wo er am 10. Mai antam und sofort energisch an die Arbeit im Weinberge des Herrn ging. Aus einem uns vorgelegten Brief, den Herr (8. H. Thynen aus Calhoun zu jener Zeit schrieb, ersehen wir, daß die Katholiten ihn mit offenen Armen empfingen. Durch seine Predigten und seinen Unterzicht gewann er schnell die Liebe seiner Pfarrangehörigen, detehrte mehrere Andersgläubige und predigte Deutsch, Englisch und Französisch. Das Voll sagte sich, er könne in sieben Sprachen reden. Doch ein Fieber warf ihn nieder und zum allergrößten Leidwesen seiner Gemeinde hauchte er nach Empfang der hl. Sterbesakramente am 10. Juli 1852 seinen Geist in die Hände des Schöpfers aus, tief betranert von Katholiken und Anderszgläubigen.

Mülllenborf, Emil, Mitglied ber Gefellichaft Jeju, ift 1837 gu Luremburg in ber Oberftabt gebürtig. Geine claffifden Studien machte er am Athenaum feiner Baterftadt und trat im Jahre 1858 nach Abfolvis rung berfelben zu Münfter in Bestfalen in die Befellichaft Jejn ein. nach feiner Brieftermeibe fandten ihn bie Oberen nach Ecnador an bas bortige Polytechnitum, wo er fich besonders mit Mechanit beschäftigte, aber auch Sternfunde lehrte. Mehrere mathematifche Inftrumente, Die er nach ber Beltausstellung in Philadelphia gefandt, erregten bort ein gemiffes Bahrend etwa 5 Jahren mirtte P. Mullenborf in Quito an ber Sternwarte, fehrte jedoch nach ber Ermordung bes edlen Barcia Moreno burch die Freimaurer nach Guropa gurud, lebte einige Jahre in Baris und wurde barauf nach Bleenbed in Solland gefandt, wo er beute noch thatig Da er fehr harthörig geworden, tann er fich blos noch mit philosophiichen Studien und literarifchen Arbeiten beichäftigen. Emil Müllendorf hat von feinen literarischen Arbeiten niemals etwas im Drud ericheinen laf-Bir tennen nur einen Brief von ihm, welcher, aus Quito batirt, im "Luremburger Bort", Jahrgang 1871, veröffentlicht warb.

Quellen. — Mittheilungen bes hochw. Gerrn R. Goffinet, Pfarrer gu Robreffart, und im Auftrage ber Samilie herr Peter Geil in Maffillon, Chio.

P. Müllendorf entstammt einer frommen und gottesfürchtigen Familie, die dem Lande außer ihm drei ausgezeichnete Briefter, seine Brüder, schenkte. Die zwei älteren wirken, der eine als Professor am Athenanm zu Lurems burg, der andere als Director am Progymnasium zu Dietirch. Der Dritte trat als Pfarrer von Kayl in den Zesuitenorden und ist gegenwärtig als Professor und ascetischer Schriftsteller am ZesnitensCollegium zu Lana in Mähren thätig.

Niedercorn, Withelm, geboren am 18. Februar 1823 in Cessingen bei Luremburg. Seine Etudien machte er am Athenäum und Seminar seiner Heimath. In 1848 trat er in die Gesellschaft Jesu ein. Um 21. Dezember 1865 wurde er zum Priester geweiht. Bon da an arbeitete er dis zum Jahre 1868 mit großer Gewissenhaftigteit an der St. Josesphs-Kirche in St. Louis. Tann beriefen ihn seine Obern zum Pfarrer der großen und blühenden Gemeinde in Westphalia, Osage Co., Mo. Hier wirkte er mit bestem Ersolge dis zum Jahre 1884, dann in St. Gertrud, Kranklin Co., Mo. Gine hartnädige Krankheit nöthigte ihn im Collegium seines Ordens zu St. Louis Auche und Pflege zu suchen. P. Niedercorn war Euremburger durch und durch und nahm großen Antheil an dem Geschicks seines lieben Baterlandes. Während der lepten Zeit seines Lebens verweilte er in Florissant, dem Noviziate des Ordens. Dort schlummert er in dem schöne, in dem so viele der edelsten amerikanischen Pioniere ruhen.

Peifer, Nicholas. Herr Peifer ward am 30. Juli 1826 zu Götingen geboren. Er absolvirte seine classischen Studien am Athenäum in Luxemburg und trat am 24. October 1849 in's Priesterseminar in der Landeshauptstadt. 1851, am 27. Tezember, erhielt er in Trier die niederen Beihen und schisste sich am 28. Auli 1852 nach Amerika ein. Am Salessianum in Milwaukee vollendete er seine theologischen Studien und ward durch den hochwiten Bischof Henni, selig, zum Priester geweiht und Anfangs nach Kein, Raeine, Germantown und zulest nach Manitowoc gesandt, wo er außer deutschen, jranzösischen, holländischen, irischen und Katholiken englischer Junge anch mit der Seclsorge der katholischen Chippewa und Menomone Indiant er Seclsorge der katholischen Chippewa und Menomone Indianter betraut war und sehr segensreich wirkte. Seine Gesundheit

C. uellen. - Schriftliche Mittheilungen bes bochw. herrn Directors A. Mullenborf in Diefirch und M. Blum, Bfarrer in Beffingen.

war burd, bie fcmierige Miffionsarbeit geschmächt worben und er bat feinen Bifchof um bie Erlaubnig, Die alte Beimath gur Rraftigung feiner Befund: Drei Jahre hielt ihn Bifchof Benni bin, bann gemahrte beit zu befuchen. er ihm 1863 bie Bitte und gab ihm bas ruhmlichfte Zeugnig feiner uner: mudlichen Thatigkeit mit, ba er ihn perfonlich fehr liebte. Die Auftrengungen ber Reife icheinen jedoch zu viel fur ben Beichmächten gemejen gu fein, benn am Tage feiner Anfunft in ber Beimath traf ibn ein Schlag: aufall, von bem er fich jedoch erholte. Gine große Freude mar es fur ihn, ben Apostolijchen Bitar Richolaus Abames zum Bifchof von Salitarnaß In Begleitung eines Landsmannes ging er am 7. i. p. i erhoben zu feben. Ceptember 1863 in Couthampton wieder gur Gee. Um 9. Geptember icheint ihn ein ähnlicher Unfall betroffen gu haben, wie am Tage feiner Untunft in ber Beimath; er erlag bemielben und feine Leiche marb, nach Seemannsbranch, in's Bwei Briefter und mehrere Freunde wohnten bem Beftatten Gein Bifchof und feine Gemeinde betrauerten ibn febr. lifden Bochenblatt" von Chicago marb ihm ein hubicher, poetifder Nachruf gewihmet.

P. Betejd, Richolas, C. SS R. Der hochw. Bater Richolas Beteich mar am 18. Dezember 1808 gu Dasburg in Preugen, bei Beigmam: pach, bamals im Balber: Departement, geboren. Perfelbe marb am 24. Gep: tember 1831 gn Det gum Priefter geweiht und mirtte fehr fegensreich am bijchöflichen Collegium gu Gierd an ber luremburger Grenze in Lothringen. 2118 Professor, Prediger und Beichtvater ftand er bort in hobem Ausehen. Spater mirtte er als feeleneifriger Pfarrer gu Manbern. Den Profeg und bie Gelübbe als Redemptorift legte er am 6. Mai 1845 gu Baltimore, mohin er mahrend ber Zeit ausgewandert mar, ab. Bater Beteich mar mehrere Rahre Oberer ber Redemptoriften in Dem Orleans und gmar unter fcmie: rigen Umftanben. Die Leitung bes jungen Orbenshauses hatte er bereits am 2. September 1848, nachbem ber Tob P. Ggadert burch bas gelbe Fieber hinmeggerafft, angetreten, und nicht lange barauf marb ihm bas Gotteshaus bosmilligermeife angegundet und niedergebrannt. Coon por feiner Abreife nach Amerita hatten fich bei P. Beteich Spuren periodifcher Beiftesftorung gezeigt, Die fich Unfangs ber fünfziger Jahre wiederholten. Er tehrte um bie Beit nach Europa gurud, allein feine Beiftesftorung ließ nicht nach. Tropbem mirtte er noch eine Beit lang in Cobleng und im luremburger Lande. Beitweilig mirtte er in Dictird, wo er viele Freunde hatte und

Quellen. - Diefe notigen find bem "Luremburger Bort", Rr. vom 30. October und Rr. vom 1. Rovember 1863, entnommen.

hauchte feinen Geift am 23. Mai zu Greivelbingen, im Canton Remich, in bie Banbe feines Schöpfers aus, allwo er auch auf bem Gottesader feine lette Rubestätte gefunden hat.

Pater Betesch war nach dem Zeugnisse Derer, die ihn kannten, ein ascetisch strenger Mann, groß im apostolischen Eiser, ein würdiger, frommer, seeleneifriger Sohn des hl. Alphonjus. Er hielt viele Missionen im Berein mit Pater Kauder. Selbst als Irre sprach er begeistert von der Kirche und blieb sich im Glauben consequent.

Philippe, Jean Bierre. Derfelbe mar, wie bie Taufbucher geigen, am 22. Juni 1842 in Ettelbrud geboren. Früh verlor er feinen Bater, und feine Mutter, Die als Lehrerin mirtte, hatte viele Muhe, ihm Die Mittel zu feinem Ctubium zu verschaffen, bas er in Dietirch am Brogymna: fium in 1856 begann, in Luremburg 1860 fortfette und fpater, nachdem er 1862 bas Beugnif ber Reife bort erlangt, im ameritanischen Geminar in Lowen meiterbetrieb. Doch in Lowen beenbete er feinen Unterricht nicht; er bat feinen Bifchof ihn die Studien in Amerita fortfeten gu laffen, ba er ju franteln begann. Um 26. Juli 1867 tam er nach Milmautee. Um 28. Januar 1868 marb er endlich geweiht und ging nach ber Ergbioceje St. Louis, fur bie er bestimmt mar. In ber St. Marien-Rirche ju St. Louis marb er als Raplan angestellt. Gein Leiben verschlimmerte fich und bas ergbischöfliche Ordinariat fandte ibn, mit Mitteln verfeben, nach ber Beimath gurud, um bie Gefundheit aufzubeffern. In Bettemburg im Spital leiftete er, mas er fonnte, und bort gab er 1872, ben 9. April, feinen Beift auf. herr Philippe mar, wie uns herr 2B. Jacoby zur Zeit ichrieb, talentvoll, wibig und oft fogar fartaftifch.

Duellen. — P. Joh. Rep. Berger, "Leben und Wirten bes hochletigen Joh. Rep. Reumann." — Privatbriefe von P. J. Karicher, C. SS. R., in New Orleans, P. Zobel, C. SS. R., in Curemburg; J. Beirens, Techant in Tiefirch, und R. Zeimes, Pfarrer in Greivelbingen.

Du ellen. Mittheilungen bes hochw. Herrn B. Jacoby in West Point, Jowa ; bann bes hochw. herrn Pfarrers M. Hippert von Ettelbrück (Luremburg), und P. Reiter's, S. J., Schematismus.

Philippe, von Luremburg. Es ift uns nichts Naheres über ihn bekaunt, als daß er mit den Brüdern Hnacinthe von Verdun und Maximin von Diedenhofen sich am 16. Dezember 1727 nach Louisiana in die Missio-

nen begab. Gie baten in einem noch erhaltenen Schreiben bie Directoren ber Louifiana Compagnie, ihnen bas 6 Monate geschulbete Gehalt auszuguhlen.

Bort, Johann Beter. Mit Berrn Johann Beter Bort ftarb ein Opfer ber Pflicht. ' Berr Port mar zu Berg, im Canton Grevenmacher, am 4. April 1852 geboren. Im Jahre 1853 manberte berfelbe mit feinen Eltern aus, bie fich in Spruce Greet, Jadjon Co., Jowa, nieberliegen, mo ber Bater eine Karm taufte. Geine Studien machte ber junge Bort bei ben Kapuginervätern in Calvary, Bisconfin, beeudigte fie jedoch in Montreal in Canada und marb in Dubuque vom hochm'ften Bijchof 3. Benneffn jum Briefter geweiht. Geine Brimig feierte berfelbe in ber Rirche feiner neuen Beimath am 27. Februar 1876. Aufangs ichidte ibn fein Bifchof nach Marfhalltown im mittleren Jowa, verfette ihn aber 1879 nach Bellevue Gegen Ausgangs Commer brachen bie Blattern aus. bei Dubuque. Biele floben. Berr Bort, als ein treuer Birte, blieb, bejuchte und troftete die von der Seuche Beimgesuchten, bis er endlich felbst ergriffen, nach: bem ihn fein Confrater, Berr Rnapple von Spruce Greet, mit ben Beilsmitteln ber Rirche verfeben, in ber Nacht vom 28. auf ben 29. Novem: ber ber gefährlichen Rrantheit erlag. Den feeleneifrigen Priefter und geliebten Mann betrauerten nicht allein Ratholifen, fonbern ebenfosehr bie Undersaläubigen, Die ihn bewunderten. Der Berluft mar ein harter, nicht allein für Bellevue, fondern auch für ben alten Bater. Die Mutter mar ihm in die Ewigfeit vorangegangen. Berr Bort ftarb, wie ichon gejagt, als Opfer feiner erhabenen Bflicht.

Raphael von Luxemburg. Derselbe war Oberer ber Kapuziner ber Mijsionen Louisiana's, wie aus einem Berichte, der von New Orleans am 7. Dezember 1723 datirt ift, hervorgeht, und worin der dürftige Zustand der Missionen bargelegt und die Sitten der Colonie beschrieben werden. Sonst ist Nichts über ihn bekannt.

Cuclle. — "Americana. Autographes, Manuscripts, Pièces et Documents historiques. Librairie américaine et coloniale." E. Dufossé, 27 Rue Guénégaud, Paris. VI. Série, No. 1, page 34.

C u effe.— "Americana. Autographes, Manuscripts, Pièces et Documents historiques. Librairie américaine et coloniale. E. Dufossé, 27 Rue Guénégaud, Paris, VI. Série, No. 1, €cite 34.

Rod, Frang, murbe um's Jahr 1815 gu Diefirch von armen Eltern geboren. Gein Bater mar Deffager und fuhr gwifden Echternach und Dietirch. Der Gohn wibmete fich bem Unterrichte ber Jugend, mirtte langere Beit als Schullehrer zu Bintich und andern Orten bes Deslings. Dem Beruf zum Briefterftand, ben er immer in fich fühlte, tonnte er megen Mangel an Mitteln und namentlich an Borftudien in Luremburg nicht nach: Bom hochm'ften Bijchof Laurent, felig, abgewiesen, manbte er fich 1846 nach Baris. Dort ftubirte er am Geminar fur bie auswärtigen Miffionen, bis die Revolution ihn 1848 von feiner Bahn abwarf. Beit mußte er in feiner Beimath privatifiren, bis er burch Bermittelung auter Freunde für Die ameritanische Mission angenommen murbe. einer fehr langwierigen und gefährlichen Sahrt um Cap Sorn langte er mit bem hochm'ften Bijchof Allmann, felig, 1850 gu Ct. Francisco in Californien an. Erft verfah er bie Geelforge in einem Gpital und mirtte bann in ben Miffionen bes Goldstaates und Oregon's. Ausgangs ber fünfziger Jahre manbte fich herr Rod nach Chili, wo er guerft in ber Geelforge thatig war und nachher einen Ruf als Brofeffor an die Universität gu Gan Rago be Chili annahm und bis an fein 1883 ober 1884 erfolgtes Ende mirfte. Berr Rod war eine ruftige Natur, es zierte ibn ein jovialer Charafter. erkenntlich und bankbar. Go g. B. fandte er noch von Gan Jago be Chili aus Grtenutlichkeit ansehnliche Summen an Die Bohlthater feines greifen Baters, die Familie Thill in Brat.

Rintes, A. Bernard, war bei seinem Tode am 8. Februar 1888 Rector an der St. Marien:Gemeinde in Peststigo, Marinette Co., Michigan. Der Berstorbene ward zu Luremburg, in der Unterstadt Pfaffenthal, von armen Estern, der Bater war Tagelöhner, wie sein uns vorliegender Tausschein beweist, am 24. November 1829 (nicht 1833 wie zur Zeit seines Todes gemeldet ward), geboren. Wir selbst kannten den Berstorber nen gar wohl, waren wir doch sozusagen Nachbarn. Seine classischen Studie unachte Herr Kinkes theils am Athenaum zu Luremburg, theils, nachdem er in 1850 nach Amerika gekommen war, zu St. Laurent in Canada, wo er auch die theologischen und philosophischen Eurse absolvirte und 1854 von Erzbische Bourget in Montreal zum Priester geweiht ward.

Als Kaplan in der englischen Armee machte er in 1857—1859 ben Siponfrieg in Oftindien mit und war bort als Kaplan in Mittagon und Dacca stationirt. Nach ber Rückkehr aus Oftindien in 1859 fand Herr

Ou ellen. - Bir find fur biefe Rotigen jum Theil P. J. Karicher, C. SS. R., jum Theil ben Gebrubern Thill in Dubuque zu Dant verpflichtet.

Rinkes Aufnahme in der Diöcese Alton, erst als wandernder Missionär, dann stationirt in Mount Sterling, darnach der Kathedrale in Alton und später in Cairo als Kaplan für die Soldaten der nördlichen Armee während des Bürgerkrieges.

Bahrend feines Birtens in ber Diocese Alton baute er Die Gt. Beinrichs-Rirche in Dft-St. Louis, St. Marien in Mount Sterling und Maria Berfundigung in Bunter Bill. In Dit: Et. Louis errichtete er Die Schule und in Bittefielb, Bitts Co., bas Bfarrhaus. Die rund um Alton liegenden fleinen Diffionstirchen baute und bezahlte er faft alle und machte Bfarreien braus. Bo jest 10 bis 12 Briefter thatig find, mar Rector Rintes vier Sahre ber einzige, und trop bes ausgebehnten Wirfungefreifes ftarb teines feiner Bfarrtinder ohne bie hl. Satramente. Bahrend feines Aufenthaltes in Illinois mar es auch, bag Berr Rinfes im Lehrfach mirtte, ein Jahr bei ben Frangistanern in Quincy, ein anderes in Teutopolis. Rach feinem Austritte aus bem Berband ber Diocefe Alton mirfte Berr Rintes gulett fegenbreich zu Befbtigo, Marinette Co., Dich., in ber Diocefe Greenban. Den armen Solgfällern ber Begend leiftete er große Go aut wurden biefelben anerkannt, bag in ben Solgfäller: Lagern bie Arbeiter \$300 gufammenichoffen, um ibm ein murbiges Dentmal zu feben.

Saffe I, Gebrüber. Die Gebrüber Sassell waren Sohne bes rauhen Deslings und starben beibe sehr jung hier in ben Missionen. Sie waren gebürtig zu Lullingen, im Canton Clerf. Die Familie war eine recht gottesfürchtige, hatte sie boch außer ben beiben Priestern noch eine Tochter, die in ben Orbensstand trat, und heute noch mit ben Franziskauerinnen zu Fort Pates unter ben Judianern in Dakota als Lehrerin wirkt.

Der jüngste ber beiben Brüber war Alopsius Ritolas Saffel. Geboren ward berselbe in 1843 am 3. November. Bon früher Jugend war er zum Priesteramt bestimmt. Seinen classischen Studien lag er erst zu Diertirch, später zu Luremburg am Athenäum ob. Seine philosophischen und theologischen Studien begann er zuerst am Priesterseninare in Luremburg und nach seiner Einwanderung nach Amerika mit Dr Salzmann, selig, am 13. August 1866, vollendete er dieselben am Salesianum bei Milwaukee. Ordisnit wurde Herr Sassel am 18. Dezember 1869 und ber hochwite Bischof der Diöcese Dubuque sandte ihn mit dem Austrage nach Des Moines, der Haupt-

Duellen. — Persönliche Mittheilungen bes Berstorbenen; Taufschein, ben uns ber Dechant herr B. Saal von St. Michael in Luremburg gütigit beforgte, und Zeitungsnachrichten.

ftabt Joma's, erft als Uffiftengpriefter gum bamaligen General Bicar Bragill, um fpater mit einem fleinen Saufchen armer, beuticher Ratholiten eine beutiche Gemeinde zu grunden. Unter unfaglichen Duben. trot aller Sinderniffe, Die ihm von Denen bereitet murben, Die ihm helfend gur Ceite hatte fteben follen, mit augerft fnappen Mitteln baute er erft bas Erbaeichoft und barauf bie prachtige St. Marien-Rirche, eine B'erbe ber Stadt auf einer Bergftirne am Ufer bes Des Moines Rluffes. ein Schulgebaube forgte er. Dft litt er am nothwendigften Dangel, um ja feinem Rirchenbau teinen Pfennig zu entziehen. Er ftarb arm, wie er gelebt. Gur Rirche und Schule gab er Alles ber. Er mar ein begeifterter Freund. Mitarbeiter und Forberer ber tatholijden Breffe; mieviele Urtitel bat er nicht für feine "Lieblingsblätter", Die "Luremburger Bagette" und Die "Joma", geliefert. Den in irifchen Gemeinden lebenden beutichen Ratholifen, beren Pfarrer ber beutichen Sprache nicht fundig, nahm er fich gu Die vielen Daben, Corgen, Die unablaffige ieber Beit großmüthig an. Miffionsarbeit hatten benn boch ben fleinen, ichmächtigen Rorper geichwächt : es tam bie galoppirende Schwindincht und nach mehrmongtlichen Leiben, bie er gebulbig ertragen, hauchte er ben Beift in bie Banbe bes Schopfers aus. Ratholifen beweinten, Protestanten betrauerten, Alle liebten ben ichlichten. freigebigen, mohlwollenden Dann. Alle Freund bes Studiums mar er im Befite einer iconen Bibliothet. Mit ihm ftarb uns ein treuer Freund.

Alone Johann Beter Gaffel mar Briefter ber Diocese Bincennes. Die folgenden biographischen Rotigen find meift einem Rachruf entnommen, ben fein jungerer Bruder in ber "Luremburger Gagette" am 26. Auguft 1879 veröffentlichte. Mloge Johann Beter Gaffel erblidte bas Licht ber Belt am 14. Juli 1840. Wo ber bodm. Berr Gaffel feine claffifchen und theo: logifchen Studien gemacht, ift uns nicht befannt. Bum Briefter gemeiht marb er auf Beihnachten im Jahre 1872. Gingemanbert mar Berr Gaffel icon in 1867, und zwar landete er am 24. April 1867 an ben Geftaben biefes Continentes. Gleich nach ber Beihe fandte ihn fein Bifchof nach Bafbington, in Davis Co., Indiana, in Die Miffion, um bort eine neue beutiche Bfarrei gu grunden, mas ihm in ungemein turger Beit gelang. Er ging gleich an's Bert, fammelte Gelber, taufte zwei Bauplate und erbaute barauf eine fcone gothische Rirche. Rurg nach bem Baue erfrantte er, fein Buftand verichlimmerte fich, und in ber Racht auf St. Laurentius ging er in's beffere Jenfeits. Tief betranerte ber Bijchof, bie Umts: genoffen und aber befonders die Bemeinde ben "fo guten" Mann. fein Bruber mar er ichlicht und arm. Geine Bimmer enthielten Richts als feine Bibliothet, einen groben Tijd, ein raubes Bett, zwei Robr= ftuble, tein Teppich, feine Bilber noch jouft mas. Dagegen prangte bie Rirche in voller Bracht. Für Die Schulfinder that er Alles, fein lettes Schreiben an jeinen Oberhirten beklagte sein schlechtes Schulgebäude und stellte ben Bau eines bessern in Aussicht. herr Sassel hinterließ eine Sammlung Gedichte in beutscher Sprache, die von feinem Gefühle, großem Schwunge und herrlicher poetischer Begabung zeugen sollen. Aller Wahrscheinlichkeit kamen sie bei der Rückkehr der Schwester, die dem jüngern Bruder den Haushalt in Des Moines sührte, nach Europa. Gin Brief, den wir unserer Seits beswegen an ihn gerichtet, traf den Dichter nicht niehr am Leben.

P. Schaad, Theobore, C. SS. R. Th. Schaad murbe in Wilk, ben 6. Dlai 1861, von wohlhabenden Eltern geboren. Der Bater ift Cigar: renfabritant, bie Mutter eine geborene Rentenbach aus Trier. Schaad begann feine Studien am Gymnafium in Luremburg, fette fie gu Tranchimont bei Gent in Belgien fort und tam mit P. be Smet, S. J., im Jahre 1871 nach Amerita, um fich im Jesuitenorden fur Die Indianer-Mle er fah, bag er biefem feinem miffionen qualifigiren gu laffen. Bunfche nicht nachkommen könne, verließ er ben Resuitenorben, tam im Anfang bes Jahres 1874 gu P. Ruborn, C. SS. R., nach Baltimore, um bei ben Gohnen bes hl. Alphonjus Aufnahme gu finden, mas benn auch in Unnapolis geschah. Geine Eltern traten ihm nie in Betreff bes Berufes in ben Beg, hatten aber fortmahrend ber ichmachlichen Gefundheit megen Sorge um ihn. Und nicht umfonft, gab ihm boch ber Beneral-Dbere auf beren Betreiben gur Berftellung feiner Gefundheit Urlaub in Die Beimath, allein P. Schaad mar fo tugenbhaft, bag er bie Erlaubnig nicht benutte, und es vorzog inmitten feiner Bruber im Orbensftanb gu fterben. Er hatte Die Ueberzengung gewonnen, bag feine Bejundheit nicht hergestellt merben tonne. P. Schaad mar ein bebeutenbes Talent ; er predigte vortrefflich in beuticher, englischer und frangofischer Sprache; aber ber Berr hat die Thatigfeit und Bermenbung feiner Talente nicht gewollt, fondern bas Opfer feines Lebens. Er ftarb am 17. Dai 1883.

Duellen. — Mittheilungen bes hochw. P. M. Kuborn, C. SS. R., Rector an St. Jakob zu Baltimore, und bes hochw. Herri Stromberg, Pfarrer zu Wilh.

Scher, Felix Alexanber, geboren zu Amel 1733, wurde vor Ausbruch ber Revolution Almosenier ber Königin:Pagen. Als er die Beschwörung ber Civisconstitution bes Clerus verweigerte, verhaftete man

ihn zu Paris 1793, sehte ihn Ansangs im Karmeliterfloster, später zu Bicetre gesangen. Zwar erlangte er 1795 seine Freiheit wieder, ward jedoch 1796 als zurüczetehrter Emigrant aufgegriffen, in's Gefängniß geworfen, im Fructidor des V. Jahres der Republik nach Rochefort geschleept, am 12. März 1798 nach Französisch-Gunganna deportiert. Im Laufe desselben Zahres erlag er an dem verpesteten, mörderischen Orte, dem Hunger, dem Elend und den ausgestandenen Leiden am 7. October. Auch ihn zählt das "Martyr du elerge francais" zu den Geistlichen, die das Leben um ihres Glaubens willen geopfert haben.

Schumacher, Johann Eugene, war in Bettingen an ber Meß, Gemeinde Dippach, wo sein Bater als Notar amtirte, gebürtig. Verselbe erblidte das Licht ber Welt am 23. März 1823. Rach vollendesten Studien am Gymnasium in Luremburg wurde er bort 1849 ordinirt, tam zum hochw. Dechanten Kieffer als Kaplan erst nach Bettemburg und dann nach Körich. Später trat ein Frantreich in die Congregation der Oblaten ein und wurde nach den nordamerikanischen Wissinschagen der Jahre lang wirtte derselbe in Teras, wo, ist uns jedoch nicht bekannt. Das "Luremburger Wort", dem wir diese Rotiz zum Theil entnehmen, melbete seinen Tod in der Nr. vom 17. Mai 1863. Das nähere Datum sehlt, auch die Familie scheint darüber keine Kenntniß zu haben.

Que Ile. - Rach Johann Engling, "Die luremburger Glaubensbefenner unter ber fraugofischen Republit". Luremburg. B. Bud. 1860. Geite 25.

Quellen. - Sochm. M. Bind, Pfarrer in Dippach, guremburg, und Beitungenotigen.

Senbold, Georg, genannt Jojeph, zuleht Rector zu Maria himmelfahrt, Greenville, Michigan, Tiöcese Greenbay; geboren ist bergielbe zu Echternach am 27. Dezember 1844. Die Eltern hielten Gaste wirthschaft. Seine Studien begann er am Progymnassum seiner heimathschadt, sehre dieselben bei ben Zesuiten zu Maria Laach fort, erhielt dort die niederen Weihen und vollendete seine Bildung zu Luremburg am Athenaum. Wo er seine Weihe als Priester erhielt, ist uns nicht bekannt. Er kam 1869 nach Amerika. Ansangs in der Diöcese Detroit wirkend, trat er

fpater in die Diocese Greenban ein. In 1887 kehrte er nach Europa zurud und soll jest in der Diocese Det leben.

P. Theis, Dicholaus, C. SS. R 3m Jahre 1876 fchidte uns ber um Amerita fo hochverdiente Redemptoriften-Orden ben Bater Nicho: las Theis berüber. Derfelbe ift 1831, am 23. Dlarg, in Diefirch geboren. Rachbem er feine Studien in feiner Baterftadt begonnen und in Luremburg vollendet, vermaltete er, nachbem er 1853 geweiht worben, vom Beginn bes Rahres 1854 bis gegen Ende 1857 die Borftadt Claufen, wo er die erften Baufteine zur jegigen ichonen Rirche fammelte. Durch feine gerruttete Befundheit gezwungen, bezog er 1857 im Berbfte bie ftille und anmuthig gelegene Pfarrei Schwebfingen an ber ichonen Dofel, boch nur um nach brei Jahren in die Congregation bes Allerheiligsten Erlöfers einzutreten. Nachbem er fieben Sahre in Bestfalen, meift im Lehrfach, an ber Stubienanftalt Maria Samicolt gewirft, marb er als Rector nach bem Ballfahrts: und Miffionshaufe Bornhofen am Rheine und nach brei meiteren Jahren, in 1871, in gleicher Gigenschaft nach ber Stadt Luremburg berufen. bem Ausbruche bes Culturfampfes raumte er Saus und Amt in Luremburg ben ausgewiesenen Mitbrudern und manbte fich ber Grelforge gu, erft ein Jahr in ber belgischen Proving Luremburg und bann nach feiner Antunft auf ber weftlichen Erdhälfte Anfange in Buffalo an St. Marien, fpater, 1877 in Baltimore an ber St. Michaels-Rirche. Im Jahre 1878 freugte P. Theis auf hohere Beifung von Rom aus wieder ben Ocean, ba er als Oberer nach Echternach im Großbergogthum ernannt worben mar. Ungern fah man ben Priefter icheiben, ber fich burch driftliche Milbe und mahre Frommigfeit ichnell beliebt zu machen mußte. Beute mirtt er fegensreich in ber alten Abteiftabt bes hl. Willibrord.

Duelle. - Muller's Schematismus, Seite 127, und Mittheilungen bes Dechanten herrn Glagen in Echternach.

Quellen. — Privatbriefe bes P. 3. Karicher, C SS. R., herrn Schroeber, Director ber Aderbauschule in Ettelbrud, und Zeitungenotizen.

Thoma, Lazarist, war um 1861 bis 1864 im hause ber Lazaristen in ber St. Stephans-Kirche in New Orleans, Lousiana. Er pastorirte die von ben Lazaristenvätern gegrundete deutsche St. heinrichs-Kirche. Da es mit ben theils französischen, theils italienischen Ordensgenossen zu nationalen

und geschäftlichen Reibereien, die P. Thoma trot seines liebenswürdigen und überaus gutmüthigen Charakters nicht verhindern konnte, kam, verließ er den Orden der Lazaristen, denn deutscher Pastor und zugleich Unterthan eines französischen Ordensoberen, waren unvereindar. In Memphis, Tenenessee, gründete er eine deutsche Gemeinde. Die hier entstehenden Schwiesrigkeiten wegen der geringen Anzahl beutscher Katholiken und Anderes mehr verbitterten ihm auch hier das Leben, so daß er nach Europa zurücklehrte. Er wird circa 60 Jahre alt sein. Während seines Ausenthaltes in New Orleans erließ P. Thoma in den katholischen Blättern der Union einen Aufruf zur Einsendung von Beiträgen zur Restauration der Basilika in Echternach. Seinen Bornamen kennen wir nicht.

Urbang, Johann. Berr Johann Urbang mar am 16. Januar 1845 in Steinfort, Canton Capellen, geboren. Geine claffifchen Studien vollendete er am Athenaum in Luremburg. Un ber Universität Lowen in Belgien machte er feine philosophischen und theologischen Curfe und tam 1869 nach Dubuque. Der hochm'fte Bifchof Benneffn gab ihm bie Bfarrftelle in Festina, Binnefhiet Co., Jowa, wo er fieben Jahre mirtte. Jahre ftand er als Rector ber Gemeinde Lanfing por, als ihn ber bochm'fte Bijchof Anfangs Januar 1880 nach Carroll, Carroll Co., Joma, fanbte. Bom Rheumatismus zeitweilig gemartert, hoffte er Befferung im Guben. Seine Gemeinde verlor ihn jehr ungerne, boch gab ihm ber Bifchof bas Great. . Er manbte fich nach Teras und ber hochm'fte Bifchof Rerag fandte ihn als ftellvertretenden Rector, nach Reu Braunfels. Doch hier follte er nicht lange thatig fein. Gein altes Leiben marf ihn wieber nieber und am 28. August 1884 erlag er bem Tobe. Gein Bijchof that ihm bie Ehre an, ihn felbft ju begraben und hielt ihm bie Leichenrebe. Er gab bem Berftorbenen bas Beugniß, bag er fich mahrend ber turgen Beit feines Birtens bie Liebe und bas Butrauen ber Gemeinde fowie ber Briefter ber Diocefe ermor-"Berr Urbany", bas ichoue Zeugnif ftellte ihm ber "Carroll Demofrat" beim Tobe aus, "war ein großherziger, murbiger, liebevoller Beiftlicher. Frembes Leib zu lindern mar eine feiner größten Tugenben und vergag er fich felbft babei." 3mei feiner Gefcmifter - er hatte beren fünf - nahmen ben Schleier bier in Amerita.

Quellen. - Schreiben bes hochw. P. J. Karicher, C. SS. R., vom 31. Dezems ber 1888 und Zeitungenotizen.

Bagner, Chrisofto mus. Bir wissen ihm nur das, was sich in P. Reiter's, S J., Schematismus besindet und sich auf Folgendes reduzirt. Geboren ward Herr Wagner zu Luremburg (Stadt) am 5. Januar 1833. Im Jahre 1858 wanderte er nach den Bereinigten Staaten aus und ward, nachdem er hier seine Studien vollendet, am 6. Mai 1861 ordinirt. In 1869 wirkte er als Rector der St. Karls-Gemeinde in Ebenezer, N. Y.

Bagner, Johann Michel, ift unter ben luremburger Glaubensbekennern, bie gur Beit ber frangofischen Revolution in Folge ihrer Beigerung ben Gib auf die Civilconstitution bes Clerus zu leiften, nach Gub-Umerita beportirt murben, ber mertmurbigfte. Er litt am langften und erlebte bie munberfamften Schicffale, über die er felbft ausführliche Rachrichten hinterließ. Geboren gu Oberbonven, im Canton Greven: macher, und Gohn von Eva Medernach und Johann Bagner, mar er es, welcher ben fpater erblindeten Bater von Thure zu Thure betteln führte. Bugleich ftubirte er bei feinem Ortspfarrer, Berrn Rlein, Die Anfangs: grunde ber lateinischen Sprache, reifte fpater nach Roln gur Bollenbung ber Sumanoria, ftubirte 1793-'94 Philosophie und Phufit gu Lurem: burg und tehrte nach Roln in's Geminar gurud, mo er bie Prieftermeihe Bagner's erfte Unftellung mar in Bincheringen, unterhalb Remich, am rechten Ufer ber Mofel. In ber Racht vom 3, auf ben 4. Dezember ward er den Armen feiner meinenden Mutter und Schwefter megen Beigerung bes Gibes an die Republit entriffen und ben Berrathern die Rabe und Beije ihres Tobes richtig weisfagend, als Gefangener nach Luremburg geführt, bann über Det, Berdun, Tropes, Orleans nach Rochefort escortirt, wo er am 27. Februar 1798 mit 12 andern Brieftern antam. bie Leiben auf ber Fahrt, Schmach, Berfpottung, Berhöhnung und Todes: gefahr von Geiten bes fanatifchen Janhagels fügten fich gu Bunger und Durft, Raffe und Ralte, ichlechtem Lager und Ungeziefer. großen Leidmefen verlor Berr Bagner gu Berdun fein Brevier. bem Mauritiusgefängniffe gu Rochefort murben bie Ungludlichen, Berr Bagner, Die genannten Briefter Bertrand, Cufter, Müller, Scher, Savelange u. f. m., im Bangen 193 Beiftliche, wie Spitbuben und Morber gebunden, von Golbaten begleitet, an Bord ber "Charente" gebracht, die fie nach Buyana transportiren follte. Im Schiff, bas fur ben Transport ungenügenden Raum hatte, lagen bie Ungludlichen, eingepadt wie die Baringe in ber Tonne, und litten Mangel an Luft und Rahrung. Acht Tage nach ber Abfahrt ftief bas Boot auf brei englische Fregatten. Es entspann fich

ein harter Rampf, ber von Abends elf bis Morgens vier Uhr bauerte. Die "Charente" mard ichmer beichabigt, verlor einen Theil ber Maften und Segel und ftrandete led und halb gertrummert gu Ronan, wo bie Englander Beim Landen murben bier bie Deportirten fie nicht zu verfolgen magten. ichamlos vifitirt und ausgeplundert. Den Rlagen und Gefuchen an's Directorium um Freilaffung folgte bie Orber, bie Deportirten auf einem andern Schiffe über ben Ocean ju bringen. Um 22. April ftiegen bie Armen an Bord ber "Defabe", Die nicht mehr ber faufte Capitan Breuillac, fondern ber muthente Jatobiner Billeneau befehligte. Glich ber Aufent: halt an Bord ber "Charente" bem Regfeuer, fo glich ber an Bord ber Dreifach maren bie Sangematten übereinanber-"Defabe" ber Solle. geschichtet, Die Luft mar verpeftet, bas Licht fehlte, Die Bellen maren Gluthöfen, Unfauberfeit und Infetten verzehrten bie Berbaunten, Die Mangel an Allem und Jedem litten. Endlich am 11. Juni landete man. 55 Deportirte, barunter Bagner, maren erfrantt. Da bie Agenten bes Directorinms die Gefangenen nicht zu aut behandeln wollten, fo liegen fie biefelben nicht im Gefängnif in Capenne, fonbern wiesen ihnen als Anfenthaltsort bie 30 Stunden von der Stadt entfernte Ebene von Ronamara an, mo Die: mand ohne Gefahr feines Lebens arbeiten tonnte. Bagner mit einigen andern Leibensgenoffen lieft man nach Sinamari - 24 Stunden von Canenne - bringen, mo fie beimlich Deffe lafen. Bu Roth und Glend, Connengluth und giftigen Dunften gefellten fich bie hunderterlei Onale: Die Ungludlichen fielen meg, wie die Rliegen. reien ber Beamten. ner mar fterbenetrant geworben, man hielt ihn für tobt, boch er genas.

Der unabläffigen Mighandlung mube, an ber Bebefferung ihres loofes verzweifelnd, faften er, zwei andere Briefter, Bater Cufter, ber Auguftiner Marbuel und ein fruberes Mitglied bes Directoriums ben Entichlug, fo bald als möglich zu fliehen. Dag bies nicht unmöglich, batten frühere Grafionen bewiefen. Mle im Januar 1800 B. Suque, ein mahrer Robes: pierre, Colonial-Mgent marb, beichloß man, bie Glucht zu beichleunigen. Man taufte fur 4 Louisd'or eine armfelige Schaluppe und ichiffte fich Dhne Gegel, ohne Compag, ohne Rleibamit am 19. Juni 1800 ein. bung, ohne Rahrung, burch furchtbare Sturme und tofenbe Bogen langten fie in ber Racht bes vierten Tages nach taufend überftandenen Lebensgefah: ren ju Surinam, an ben Ruften bes hollanbifden Bupana's, mehr tobt als Bier fanden fie die freundlichfte Aufnahme, Bflege und Ermunterung, mußten jedoch Reu Amfterbam gum Wohnfit nehmen. bier aus versuchten fie bie Reife nach Guropa, ichifften fich 1800 am 5. Geptember an Bord einer englischen Fregatte ein, Die fie jedoch unerwarteter Binberniffe megen am 16. besfelben Monats auf ber Infel Martinique lan-Bier empfingen die Rapuginerpatres fie mit offenen Armen, forgten

für fle auf's bruberlichfte, verfchafften ihnen priefterliche Rleibung und bie unverfürzte Befugnif, täglich wieber bas beilige Megopfer zu feiern. inftanbigen Bitten bes Gouperneurs und ber Frangistaner gelang es. herrn Wagner jurudzuhalten. Bagner, Anfangs für eine anbere Bfarrei beftimmt, mußte nach Cufter's faft ploBlichem Tobe St. Beter au Bieur-Fort \*) übernehmen. Balb mar ihm bas Frangofifche recht geläufig. Bauptpfarrer ber Infel marb er fpater von Rom jum Apostolifchen Bice: Brafecten beforbert, eine Burbe, bie er bis an's Lebensenbe befleibete. Unperbroffen lag Bagner feiner amtlichen Stellung ob, Die viele Arbeit und Dube erforberte. Seine materielle Lage mar eine aute, ba er ein jahrliches Gintommen von 12,000 Livres genog. Er batte bas Glüd. bie Bieberherstellung ber Rirche in Frankreich und ber eigenen Beimath Luremburg zu erleben, boch follte es ihm nicht gegonnt fein, bas theuere Baterland und die Seinen wiederzusehen. Er ging in ber Bfarrei St. Beter ben Bea alles Fleisches am 28. November 1828, im Alter von 60 Jahren. Bagner vermachte feiner Familie ein Rapital von 18,000 Franten, ben Urmen feines Geburtsortes 10,000 Franten, benen feiner Pfarrei Gt. Beter 8000 Franten, ber Rirche von Nieberbonven einen großen filbernen Relch und einige Legate zu mohlthätigen 3meden. Geinen Regern gab er bie Freiheit. Bagner ichrieb ein Tagebuch über feine Schidfale, feine Deportation und Rlucht, fo wie vieles Intereffante über bie Infel Martinique. hat Berr Bagner einen Ratechismus publigirt, beffen einer Theil fur bie Reger und ungebildeten Beifen, ber andere Theil fur Die Beifen, Die beffere Bilbung genoffen baben, bestimmt ift.

Wagner, Richolaus. Der hochw. herr Richolaus Bagner war 1844 zu Dellen im Großherzogthum Luremburg geboren. Der Bater Richolaus Bagner und die Mutter Barbara Meyers waren fromme, schlichte Ettern. Bon Zugend an durch Talent und Frömmigkeit sich auszeichnend, ließen seine Eltern ihn nach Absolvirung der Dorfschule zu Dellen auf das Progymnasium nach Diekirch gehen, wo ihn Lehrer und Schüler sehr liebgewannen. Durch Aenderung der Familienverhältnisse hatte er die Studien unterbrechen muffen, hatten ihn gute Leute nicht unterstütt. Er

Ouellen. — Nach Johann Engling, "Die luremburger (Maubensbelen: ner unter ber jranzösischen Republik." Luremburg. B. Büd. 1860. Seite 27 und fj. — Dann Dr. Aug. Reyen, "Blographie luxembourgeolse II.", S. 219 u. ij.

<sup>\*)</sup> Regen fagt, bem Testamente gemäß, baß Bagner Pfarrer zu St. Jean Baptifte zu Baffe Pointe mar.

tam in die Familie Wampach in dem nahegelegenen Bettendorf, ging mit den Söhnen zur Schule und man betrachtete ihn als Kind des Hauses. Nach Beendigung der dritten Classe faßte er den Entschlüß, nach Amerika auszuwandern, wo er zwei Brüder und mehrere geistliche Freunde hatte. Der hochw'ste Bischof von Detroit nahm ihn auf und ermöglichte es ihm, 1866 in's Seminar zu St. Francis bei Milwaukee einzutreten. Dort studirte er recht fleißig und drei Jahre später, am 13. Tezember 1869, erhielt er die Priesterweiße, ward gleich in Detroit, Mich., angestellt nuch ftarb nach turzer Zeit an einer Gehirnentzündung. Wie froh war er, als er sein Ziel erreicht, und wie kurz war die Zeit seines Wirkens!

Quellen. - herr Bampad, Pfarrer in Brud, Luremburg, u. Beitungenotigen.

P. Batry, Blacibus, O. S. B. Bater Blacibus, geb. Dominic Batru, murbe au Boly Crof (Beilig Rreug), Bisc., Ergbiocefe Milmaufee. am 21. Marg 1851 geboren. Er ftammte aus einer vielfach bier in Amerita, im Groftherzogthum und in ber belgifden Proving Luremburg perbreiteten Ramilie. Bater Blacibus machte feine Stubien theile gu Gt. Francis bei Milmautee, theils bei ben Rapuginern in Calvary, Bisc., und vom 21. September 1867 an bei ben Benebiftinern in Gt. John's College, Stearns Co., Minn. 3m Studium mar er unermublich, im Arbeiten fleifig, im Betragen mufterhaft. Geine Brofefforen liebten, Die Mitfduler, Die ihn fchlichtweg "Dominic" nannten, achteten ihn. Rach ruhigem Berlauf feiner Stubienjahre trat er am 16. Juli 1870 in ben Orben bes bl. Beneditt und legte im folgenben Jahre bie einfachen Gelubbe ab. Colleg marb er jest zum Brafect ernannt, einen Boften, ben er nabezu brei Mit Sorgfalt machte er über bie Seinigen und burch Nabre befleibete. Liebe und Entschiebenheit gewann er bie Studenten für fich. 1874 gog er fich eine fchmere Ertaltung gu ; bie Luftrobre batte gelitten und nachbem er brei Monate bas Bett gehütet, erholte er fich foweit, bag er am 16. Juli 1874 feine feierlichen Belübbe ablegen und am folgenben 21. Geptember jum Briefter gemeiht werben tounte. Rach feiner Orbing: tion mar er an verschiebenen Stellen in ber Geelforge thatig. batten ibn bie Leute lieb, überall wünschte man ibn gu behalten. Frubiahr 1875 ging er auf Befuch ju feinen Eltern nach Soln Croft, permeilte einige Monate bei ihnen, begab fich über Chicago nach bem Guben und fpater nach St. Bincents in Bennfplvanien, um bie Befund: beit wieber zu erlangen. Statt beffen ereilte ihn bier ber Tob am 25.

August 1876 nach einem britthalbjährigen, schweren Leiben. Pater Placidus war fromm und gut, sein Tod der des Gerechten.

Welter, Johann war zu Gonderingen in der Gemeinde Robenburg am 2. October 1815 geboren. Seine ersten Studien machte er am Gymnasium zu Luremburg und kam, nachdem er dieselben in Löwen absolvirt hatte und am 27. Dezember 1842 ordinirt worden war, im Jahre 1863 nach Amerika in die Missionen. Unter andern wirkte er in Calumet, Ashford, Belgium, Holy Croß und zuleth in Paris, Kenosha Co., Wisc. Er war lange Zeit krank und, um den Heilungsprozes besser abwarten zu können, begab er sich in's Alexianerhospital nach Chicago. Als er nach seiner Pfarrei zurückehren wollte, starb er, versehen mit allen Sakramenten der Kirche, auf der Herreise, da ihn die Kräste verließen, bei seinem Freunde, dem hochw. Herrn Moder in Kenosha, Wise. Seinem Bunsche gemäß ward er am 17. Juli 1878 unter großem Judrange des Golkes auf dem Gottesaaker zu Holy Croß, wo er längere Zeit unter seinen Landsleuten Pfarrer war, beerdigt. Herr Welter war ein guter, sleißiger Arbeiter im Weinberge des Herrn.

Quellen. - P. Reiter's, S. J., Schematismus und Zeitungenotigen.

## Rapitel II.

## Lugemburger Priefter, die in den füdamerifanischen und mittelamerifanischen Wissonen wirten.

P. Dibier, Johannes Baptifte, C. SS. R. In ber Republik Ecuador wirtte zur Zeit bes Reformators feines Boltes, bes Prafibenten Garcia Moreno, mit vielem Segen Pater J. B. Dibier, geboren zu Dippach, im Canton Capellen, am 29. Januar 1834, bes verstorbenen gelehrten und geliebten Pfarrers Dibier von Fels Bruber. Pater Dibier

Duellen. — Ein Artifel bes "Banderer" von St. Paul und Mittheilungen ber hochw. Herren A. J. Tecker von Milwankee und B. Frang von holy Erok, Quanke Co., Wisc.

lernte brei Jahre lang beim Runftgartner A. Wilhelm in Glaufen bie Gartnerei, trat als zweinndzwanzigjähriger Jungling als Bruber-Candibat in ben Redeinptoristenorden, frangofische Proving, ein. Da' bie Oberen jedoch bald entbedten, bag er nicht geringe Talente befite, bestimmte man ihn für ben Priefterftand und bieß ibn bie Studien beginnen, die er bann anno 1866 auf glangenbe Beife vollenbete. Geine Oberen fandten ihn nach Spanien, und als ihn bort bie Liberalen vertrieben, fand er ben Beg nach Ecuabor. Bon bort aus lieferte er bochft Meiftens refibirte er in Riobamba. fchabenswerthe Beitrage fur bie "Luremburger Gagette". Augenzeuge bes Morbes bes eblen Garcia Moreno, fandte er noch am Tage felbit einen betaillirten Bericht über die Mordthat an bas genannte Blatt, aus bem berfelbe in die Blatter Guropa's überging. Gin anderer Bericht über ben Dord, ben P. Dibier ebenfalls fchrieb, ericbien in bem Berte : "La sainte famille. Révue ascétique publice sous le patronage de St. Alphonse de Liguori, par quelques Pères Rédemptoristes. Tome I. Année 1875, Livraison 11 (November), Geite 512-514.

So hoch ftand Pater Dibier in ber Achtung im Orden, daß er schon als junger Priester in Spanien und später in Ecuador mehreremale bas Umt eines Hausoberen und Provinzials bekleidete.

Als in 1844 ber Orben nach Spanien zurücklehrte, wurde P. Tibier zum Provinzial ber jungen Orbensprovinz ernannt und weilte eine Zeit lang in Madrid. Später ward er nach Buenos Aires in Argentinien versetzt, wo er heute noch wirkt und Anstoß zur Gründung der luremburger Colonie San Antonio de Fraola gab.

Onellen. — Schriftliche Mittheilungen des P. J. Karicher, C. Ss. R., in New Orleans und des Herrn Pfarrers Bint in Dippach, dann des Herrn M. Blum, Pfarrer in Beffingen.

Kaiser Johann Baptist, gebürtig zu Osweiter bei Echternach, Bikar an ber Rathebrale zu Port-au-Prince, auf ber Insel Haiti.
Das Licht ber Welt erblickte er am 20. Inni 1857. Der Bater war Schumacher und auch der junge Kaiser lernte das Handwert, da die Estern nicht bemittelt waren. Erst in seinem 18. Jahre fühlte er den Beruf zum Priesterstande, legte Pfriem und Leisten bei Seite und trat in die Ecole apostolique zu Turnhout in Belgien ein, wo er bis 1881 blieb. Später besuchte er das Seminar zu Port Château bei Nantes, wo er seine philosophischen Studien absolvirte und die niedern Weihen erhiett. Im Jahre 1886 reiste Kaiser als Diakon nach seinem Bestimmungsorte in die Missionen über New Nork nach Haiti. Dort ertheilte ihm in der Kathebrale zu Bort-au-Brince

ber hochw'fte Bijchof Constant Matturin Hillion am 13. Februar 1887 bie hl. Priesterweihe; er ward gleich nach seiner Ordination an der Kathedrale zu Port-au-Prince als Raplan angestellt, wo er heute noch wirkt.

Du ellen. — Briefe bes hochw. herrn 3. Reuland, in New Port; bes herrn Freulinger von Livermore, Jowa, bes herrn Berchem, Pfarrer in Osweiler, und eigenes Schreiben bes herrn Raifer.

P. Merges, Betrus, C. SS. R. Mit apostolischem Eifer wirkt in Sub-Amerika P. Petrus Merges. Dieser rüftige Sohn des hl. Alphonssus ift am 29. Mai des Jahres 1832 zu Bruch bei Mersch geboren und machte seine Studien am Athenaum zu Luxemburg. Ansangs hegte er die Absicht, sich der Medizin zu widmen, doch besann er sich in Brüffel eines Bessern und trat 1855 bei den Redemptoristen in Frankreich ein. Zu St. Nicolas studirte er Theologie und erhielt die Weihen, wirkte als Missionar tüchtig in Lothringen und im Elsas, ward Nector des Hauses in Teterchen, bis ihm der Preuße über die Grenze und über den Ocean verhalf. Er sand ein neues Wirkungsseld an der Küste des Stillen Meeres, Ansangs zu San Jago de Chili, später zu Lima in Peru, wo er noch heute im Ordenshause, das er gegründet, thatig ift.

Er publizirte anonym: 1.) "Anbachtsbuch zu Ehren unserer lieben Fran von der immerwährenden hilfe. Wit einem Anhang von Gebeten des hl. Alphonsus." Saarlouis. Druck und Berlag von Fr. Stein. Dieses Buch erlebte mehrere Auflagen. Die zweite Auflage erschien 1870 in 160 von VI. und 504 Seiten.

2.) "Selectas practicas de piedad entre saeadas de las abras de S. Alfonso Maria de Liguorio, doctor de la ecclesia i fundador de la Congregasion del Santèsimo Redentor. Manual dedicado especialmente a los devotos de noestro senora del perpetuo socorso por un padre redentorista. Santiago imprenta de R. Vasela Teato." 1882. ©citen X unb 837 in 16°.

On ellen. — Mittheilungen des P. J. Karicher, C. SS. R., in New Orleans, und ber hochw. Pfarrer Bint in Dippach, Bampach in Bruch und Martin Blum in heffingen.

Schwebag, Nicholas, Pfarrer der luremburger Colonie San Antonio de Fraola, in der Provinz Buenos Aires, in Argentinien. Derfelbe ist geboren zu Böwingen, im Canton Mersch, am 2. October 1853. Seine classischen Studien machte er am Athenaum, seine philosophischen und theologischen am Priesterseminar in Luremburg. In 1879 ward er vom

hochwiten Bijchofe A. Abames, felig, zum Priester geweiht, wirkte in Gofsfeldingen und Bartringen 9 Jahre als Kaplan und nahm dann den Ruf an, die neugegründete Colonie San Antonio de Fraola in Argentinien als Priester zu versehen. Am 24. Januar 1889 reiste er nach seinem Bestimmungsorte ab. Der hochwite Erzbischof von Buenos Aires erhob St. Antonio zu einer eigenen Pfarrei, die in der Pfarrei Juarez liegt, welch' lettere beinahe so groß als das Luremburger Land ist, und setzte Herrn Schwebag als Pfarrer derselben ein.

Quellen. - Briefliche Mittheilungen bes herrn Schwebag.

## Rapitel III.

## Luxemburger Priefter, die in den nordameritanifchen Miffionen wirten.

Bu biefen Priestern rechnen wir alle biejenigen, bie jur Zeit im ehemaligen Balberbepartement, in ber hollandigen und bis 1839 belgischen Proving Luremburg geboren find, sowie biejenigen Priester, bit bie bier in Amerita bas Licht ber Welt erblickten und beren Eltern beiberfeits aus bem Luremburgisichen fiammen.

Wo fich feine weiteren Fufibemerkungen über bie Quellen finden, haben bie betreffenben herren une bie Angaben gu biefen biographifchen Rotigen meift f. thit geliefert.

Baafen, Johann Baptist, Rector ber St. Michaels-Gemeinbe in Bensacola, Florida, Diöcese Mobile, geboren am 28. Januar 1833 zu Stadt Luxemburg. Seine Studien machte er in Amerita; geweiht wurde er am 11. August 1861 vom hochw'sten Bischof J. Duinlan. Herr Baasen wirtte erst in Montgomery, dann in andern Theilen Alabama's und Florida's. Zwei Jahre war er in Tuscumbia im Lehrsache thätig, führte 8 Kirchen, 2 Schulen und ein Pfarrhaus auf, die in runder Summe einen Werth von \$80,000 haben. Der verdienstvolle Priester kam 1849 mit seinen Eltern — der Baterwar Notar — nach Amerika. In 1881—'82 stattete er ber alten Heimath einen Besuch ab. Am 11. August 1886 seierte er sein silbernes Priesterjubiläum, an dem nicht allein die Katholiten, sondern auch Andersgläubige sich betheiligten, ein Zeichen, in wie hoher Achtung er in Penssacola steht. Er war der erste Priester, der je in Florida seine Secundiz beging.

Belle, Arthur, Rector zu Clintonville, Wisc., Diöcese Greensbay. Derselbe ist zu Wilh am 11. April 1862 geboren. Die Eltern waren Geschäftsleute. Seine classischen Studien machte er von 1874 bis 1881 zu Stavelot in Belgien. Die philosophischen von 1881—1883 in St. Trond und die theologischen an der Universität zu Lüttich von 1883 bis 1887. Zum Priester geweiht ward er am 11. April 1887 vom hochwisten Bischof B. J. Doutrelour, kam im Juni 1887 nach den Bereinigten Staaten und ward als Rector nach Clintonville gesandt, wo er hente noch wirkt.

Bertemes, Johannes, Rector ber Gemeinde zur heiligen Familie in New Cleveland (Bridner P. D.), Putnam Co., Ohio, geboren am 25. Dezember 1861 zu Urspelt, im Canton Clerf, wo seine Eltern Adersleute waren. Seine classischen Studien machte Bertentes am Athenäum in Lurensburg und tam im herbste des Jahres 1885 nach Amerika. Hier trat er in's Seminar zu Cleveland, Ohio, wo er dis zum Jahre 1888 seine philosophisschen und theologischen Studien absolvirte. Priester weihte ihn am 19. Dezember 1888 der hochwiste Bisch Gilmour, der ihn dann nach New Cleveland, wo er als Rector außer seiner Gemeinde noch zwei Missionsftationen zu versehen hat, sandte.

Biever, F., Mitglied ber Gesellichaft Jesu, wirft als Professor in Spring Sill College, Alabama. Er ist Brnber von Rev. Bophirin Biever, Missionar im hl. Lanbe, bem wir biese Angaben verbanten.

Bies, Nitolas Johann, Rector zu St. Joseph, Bellevue, Jowa, Diöcese Dubuque, geboren zu Körich im Canton Gapellen am 20. Mai 1852. Seine classischen Studien machte er bei den Kapuzinern in Calvary, Bisconsin, und in Dubuque, Jowa; die philosophischen und theologischen Curse vollendete er am ameritanischen Seminar in Löwen in Belgien von 1879 bis 1882. Um 26. März 1882 ertheitte ihm der hochwite Bischof Abames die Priesterweihe. Us Studeut ertheilte View im bischöftichen Collegium zu Dubuque zwei Jahre lang Unterricht in verischenn Fächern. Seit seiner Priesterweihe wirft er in Bellevue, wo er Pfarrhaus und Schulhaus für etwa \$2500 errichtete. Bies kam 1853 mit seinen Eltern, die Adersleute waren nud sich in St. Donatus, Jackson Co., Jowa, niederließen, nach den Bereinigten Staaten.

Bufch, Michel, Rector ber Sl. Geiste Gemeinde in St. Louis, Missouri, Erzbiocese St. Louis, geboren am 28. August 1847 in Landicheib, Canton Diefirch, geweiht am 15. Juli 1872; in Amerika seit 1868.

Quelle. - 3. B. Müller, Schematismus. Geite 22.

Chriftophorn, Nacob, Rector ju Balmer, Ranfas, Diocele Leavenworth, geboren am 26. April 1848 ju Merl, Canton Luremburg. Die Eltern maren Adersleute, Die neben ber Landwirthschaft Sanbels= Geine claffifden Studien abfolvirte Chriftophorp am geichäfte betrieben. Athenaum ju Luremburg, trat bann in bie belgifche Armee ein, machte bie niebern Chargen ichnell burch und erhielt bie Offigiersepauletten nach glangend bestandenem Gramen. Gich nicht zum Militarftand berufen fühlenb. trat Chriftophorn aus ber Armee, ichiffte fich im August 1873 nach Amerita ein, fuchte um Aufnahme in's Seminar in Cleveland nach, die man ihm gemährte. und marb nach Abfolvirung ber philosophischen und theologischen Studien am Clevelander Geminar am 26. Juni 1878 von Bijchof Gilmour gum Als Rector mirtte Chriftophory 3 Jahre zu North Ribge, Briefter gemeiht. Defiance Co., und ju St. Batrid's Gettlement, Geneca Co., Dhio, marb fpater nach Medina, bann nach St. Beter in Cleveland, Dhio, verfest und trat in 1888 in die Diocese Leavenworth über, wo er heute noch amtirt. Berr Chriftophory baute eine Rirche in Dub Greet, ein Schulhaus in North Ridge und eine Lehrerwohnung in St. Batrid, mo er auch bie Sammlung ber Gelber ju einer neuen Rirche begann. Ginichaltend ift gu bemerten, bag Berr Chriftophorn brei Jahre als Lehrer bes Deutschen mabrend feiner Studien im Geminar zu Cleveland mirtte.

Cornely, Michael, Mitglied ber Gesellschaft Jesu, geboren zu Beinerscheid, Canton Clerf, am 7. Juli 1839. Die classsischen Studien begann er in Bastnach, in der belgischen Broving Luxemburg, setzte sie am Athenaum in Luxemburg bis zur Bollendung fort, studirte zwei Jahre Theologie am Priesterseminar seiner heimath, wanderte am 10. September 1865 nach den Bereinigten Staaten auß, trat in Missouri bei den Zesutener ein, vollendete seine Studien und ward am 18. Dezember 1875 vom hochemvedigten Erzdischof Ryan zum Priester geweiht. P. Cornely wirkte fünf Jahre in St. Louis und Milwaukee, später und noch heute in Detroit auf dem Katheder. Dessen Eltern waren Landwirthe.

Deder, Anton Ifibor, Rector und Dechant zu St. Antonius in Milmantee, Bisconfin, geboren zu Folschette, im Canton Redingen, am

27. Dezember 1844. Im Muguft 1846 fam er bereits mit feinen Gltern, bie Farmer maren, nach Amerita. Da bie Eltern zu ben erften Unfieblern gahlten, Die fich in Dzaufee Co., Bisc., im Buich nieberliegen, lernte er fruh bie Befchwerben bes "Buichfarmers" tennen. Die claffifchen, fowohl als die philosophischen und theologischen Studien machte ber junge Deder in St. Francis bei Milmautee, mo ihm auch Ergbifchof Benni am 20. Dezember 1871 bie bl. Beihen ertheilte. Behn Monate mirtte Berr Deder als Affiftengpriefter an ber Sl. Dreifaltigfeits-Rirche in Milmautee, als ibn fein Bifchof mit ber Grundung einer Gemeinde in einem bunn befiedelten Stadtviertel ber " Cream City" beauftragte. Der junge Priefter ging mit Bottvertrauen und Energie an's Bert. Erft baute er ein genügend großes Schulhaus, beffen obere Raume als Ravelle bienten, forgte fur Schweftern: haus und Pfarrwohnung, und begann bann ben Bau ber ftattlichen Gt. Antonius-Rirche, eines gothifchen Prachtbaues, auf ben bie Gemeinde ftolg Pfarrhaus, Rirche und Schule mogen wohl ihre \$75,000 toften, welche die fcnell machfende Gemeinde in wenigen Jahren ganglich Der Rector von St. Antonius wirft nicht allein fculdenfrei haben wirb. als Ceelforger in ber Gemeinde, jondern er ift ein guter Freund ber tatholifden Breffe und hat auf bem Felbe manche Schlacht gefchlagen. Gin energifcher, flarer, zuweilen berber Ausbrud fennzeichnet feine Urt. Fur Die "Luremburger Gagette" lieferte er fehr gablreiche Artitel.

Drees, Johann A., Rector zu St. Marien (Maria Empfängniß) zu Luxemburg, Kewaunee Co., Wisconfin, Diöcese Greenbay, geboren zu Gostingen, Canton Greveumacher, am 6. Juli 1853; machte seine classischen Studien am Athenäum, seine philosophischen und theologischen am Diöcesan: Seminar in Luxemburg und ward bort am 24. August 1876 vom verstorbenen Bischof Mames zum Priester geweiht. Bis 1879 wirkte er zu Hünsdorf, Dechanat Merich, und bis 1873 zu Grevenmacher als Kaplan. 1883 treuzte Drees den Ocean und fand Anstellung als Rector zu Humsboldt, Prown Co., von wo er nach Luxemburg versetzt wurde. Hier trug er die Schulden der Gemeinde ab und baute eine neue Schule. Prees' Estern waren Ackersseute.

Ernsborf, Betrus, Kapuziner im Kloster zu Appleton, Greensbay, Wisconsin, geboren zu Mensborf, im Canton Grevenmacher, am 8. Mai 1850. Die Eltern waren Landwirthe und Pater Petrus tam als Kind mit denselben nach Amerika. Die Studien begann und vollendete Ernsborf in der Ordensanstalt der Kapuziner zu Calvary, Wisconsin. Zu

Milwaukee ertheilte ihm am 7. November 1875 ber verstorbene Erzbischof Henni die hl. Priesterweihe. Um 20. Mai 1869 trat P. Petrus in ben Kapuzinerorden, wirkte 6 Jahre im Collegium zu Mount Calvary als Lehrer und war auch in Milwaukee und Appleton, Outagamie Co., Wisc., in der Seelsorge thätig.

Franciscus, Beter, Mitglied ber Congregation vom bl. Rreus. feit 25. Ceptember 1888 Bfarrer an ber Gt. Marien-Rirche in Academy. Derfelbe ift geboren zu Canach, im Canton Remich. Muen Co., Indiana. am 26. Nannar 1850. Die Eltern maren Adersleute. Die claffifchen Studien machte Franciscus am Athenaum in Luremburg, tam im Geptem: ber 1872 nach Amerita, trat gleich barauf in bie Congregation, vollendete feine Studien an ber Lehranftalt in Rotre Dame, Ind., und erhielt am 28. October 1876 in Milmautee vom hochwiften Erzbischof Benni, felig. bie bl. Brieftermeihe. Geit ber Ordination mirtte er abmechselnb an verichiebenen Lehranftalten bes Orbens gu Rotre Dame, Inb., Batertown, Bisc., Cincinnati, Dhio, New Orleans, La., und Auftin, Teras. Bu Anfang bes Sahres 1889 ftattete er im Intereffe feines Orbens ber alten Beimath einen Befuch ab.

Franz, Bilhelm Joseph, Rector zu heilig Kreuz, Dzautee Co., Bisconsin, Erzdiöcese Milwautee; geboren zu Roodt, im Canton Redingen, am 2. März 1848. Seine Studien begaun und vollendete er im Salesianum, wo er am 24. Juni 1878 vom Erzdischof Henui, selig, die Priesterweihe empfing. Nachdem er in Koller und Waubeta als Missionär gewirft, ward er im April 1880 nach Heilig Kreuz verseht. Seiner Thäztigkeit verdankt Koller ein Pfarrhaus von \$1100 und Heilig Kreuz ein Schulgebäude, das \$3,283.33 kostete. Mit seinen Estern, der Bater war Schumacher, kam Frant im November 1867 nach Amerika.

Frieden, Johann Beter, Mitglied ber Gesellschaft Zesu, Provinzial des Zesuitenordens für die Provinz Missouri in St. Louis, Mo., geboren 1844 zu Ehnen, Canton Grevenmacher, wo der Vater Lehrer war. Seine classischen Studien machte er am Athenaum zu Luxemburg, kam nach Absolvirung derselben 1869 am 29. Juni nach den Bereinigten Staaten, nachdem er am 24. Februar desselben Jahres zu Tronchiennes in Belgien in den Jesuitenorden getreten und für die amerikanischen Missonen bestimmt war. Das Noviziat bestand Frieden zu Florissant, Missouri, in der

Orbensanftalt und lehrte von 1871-1874 an ber von ben Mitgliedern ber Befellichaft Jeju geleiteten St. Louis Univerfity in St. Louis, Miffouri, Sieben Jahre verbrachte er an ber Lehranftalt fur hohere Stubien, melde ber Orben ber Gefellichaft Jeju gu Boobftod, Maryland, befitt, gur Bollendung feiner Musbildung. Dort erhielt Frieden am 3. April 1880 von Ergbifchofs Gibbons von Baltimore bie hl. Brieftermeihe. 3m April 1881 marb er als Studienprafect mit ber Leitung bes neugegrundeten College in Detroit, Mich., betraut, babei Philosophie und höhere Mathematit lehrend. 3m Septem: ber 1883 marb Bater Frieden, um fein brittes Brobejahr zu bestehen und bie Studien endgültig zu vollenden, nach Frederic, Maryland, geschidt. Ablauf biefer Beit fandten ihn feine Oberen nach Detroit an's College gurud, betrauten ihn aber auch zugleich als Rector mit ber Geelforge in St. Beter und Baul und ber Leitung ber Unftalt als Brafibent. Stellung blieb er bis Unfang Februar 1889, ju welcher Beit er nach St. Louis, Mo., ale Brovingial feines Orbens verfett marb. Die Mifjouri-Proving ber Bater ber Gefellichaft Jeju umfaßt bie Staaten Diffouri, Mlinois, Ohio, Indiana, Michigan, Bisconfin, Rebrasta, Ranfas und Wnoming.

Frieden, Beter, Rector an ber Rirche gum Sl. Bergen Jeju gu St. Francis, Milmautee Co., Bisconfin, Ergbiocefe Milmautee. Geboren ward er zu Ehnen, Canton Grevenmacher, am 25. Februar 1837. Er machte feine Studien am Athenaum Die Eltern waren Binger. und Seminar gu Luremburg, marb am 30, August 1862 im Dome gu Trier von Bifchof Arnoldi zum Briefter geweiht, wirtte mehrere Jahre im bamaligen Apostolischen Bicariate Luremburg und fam am 1. August 1869 in Die nordameritanischen Miffionen, wo er an verschiedenen Orten bis beute paftorirte, erft in New Port, bann gu Baltimore, fpater in ber Dioceje Covington und in Radway in Illinois. Nachbem Frieden ein Jahr als Profeffor am Lehrerjeminar in St. Francis thatig gemefen, mußte er fich geschwächter Gefundheit megen zwei Jahre in Ruheftand Rach ber Zeit mar er in ber Ergbiocefe Milmautee wieber in ber Geelforge, zuerft in Belgium, bann in Afhford und Erof Boint, und feit 1880 gu Ct. Francis thatig, wo er mit feiner Bemeinde ein fcones Gottes: haus baute und im Begriff ift, ein Schulhaus von \$4000 gu errichten.

Gausche, Jatobus, Kapuziner, Rector ber beutschen St. Marien-Gemeinde zu Chilton, Calumet Co., Wisconsin, Diöcese Greenban; geboren zu Mehig (Mossancy), in der damaligen Provinz Luremburg, am 23. November 1825. Die Eltern waren Acersseute. Die classssischen Studien machte er zu Bastnach, Belgien, die philosophischen zu Namnr und die theologischen zu Calvary, Wisconsin, bei den Kapuzinern, nachdem er in 1857 den Ocean gekreuzt. 1858 trat Herr Gausche in den Kapuzinersorden, ward am 15. Januar 1860 von Erzbischof Henni ordiniert, wiekte dann 9 Jahre im Kloster zu Calvary, Wisc., und später zu Two Nivers, Cooperstown und Nicollet in der Seelsorge.

Quellen. - Müller's Schematismus und eigene Angaben.

Globen, Joseph Peter, Rector an St. Wendelins-Kirche zu Fostoria, Ohio, Diöcese Cleveland; geboren zu Remerschen, im Canton Remich, am 12. Januar 1842. Die Eltern waren Winzer. Seine classischen Studien machte Gloden zu Pitsch und Sterck, die philosophischen zu Met in Lothringen, die theologischen zu Cleveland, Ohio, im Seminar, nachdem er am 9. Juli 1867 die Glitade diese Continentes erreicht. Am 30. September 1869 ward er von Bischop Rapp, selig, zum Priester geweiht. Bis 1886 wirtte herr Gloden zu St. Nicholas, Berwick, Seneca Co., Ohio; errichtete dort das Schulhaus und auf seiner Missionssistation zu Carcy, Ohio, die Kirche Maria's, Trösterin der Betrübten. Wie unter seinem Rectorat die Walfahrt nach Carcy entstand, ist andern Orts zu lesen. 1886 versette Bischof Gilmour Rector Gloden, dessend Desundheit geschwächt ist, nach Kostoria.

Herr Globen ift ber Autor bes Büchleins betitelt: "Handbüchlein ber Bruderschaft ber Trösterin ber Betrübten. Zum Außen und Gebrauche ber Mitglieder berselben herausgegeben von Rev. Jos. P. Gloden, Tirector ber Bruderschaft. Eineinnati, D. 1879". Truck von Benziger Bros.

Goergen, Joseph, Rector an St. Jakob zu St. James, Watonwan Co., Minnesota, Erzbiöcese St. Kaul; geboren zu Redingen am 12. November 1857. Die Ettern waren Ackrestente. Die classischen Studien machte Rector Goergen im Salesianum bei Milwaukee, Wisc., die philosophischen theils am St. Josephs-College in Dubuque, theils im Salesianum. Die theologischen begann er im Salesianum und vollendete dieselben in St. Thomas-Seminar, Merriam Kark, Minnesota. Um 17. August 1887 ertheilte Bischof Freland ihm die hl. Weihen in der Seminarskapelle und sandte ihn nach der deutschen St. Jakobus-Gemeinde als Rector. Eingewandert mit seinen Estern ist herr Goergen am 3. Juli 1870. Golbschmit, Ebuarb Theobor, Assisstus von Assissor von Assisstus von Assissus von Assisstus von Assisstation von V

Greifd, Ritolas, Mitglied ber Gefellichaft Befu, Rector an ber St. Gabriels:Rirche in Prairie bu Chien, Bisconfin, Diocefe La Croffe ; er marb geboren zu Eich a. b. Gauer, am 9. Februar 1831. fifchen Studien machte er am Athenaum zu Luremburg, Die philosophischen in Luremburg und Bonn, bie theologischen zu Luremburg und Paderborn in Beftfalen. Bum Priefter marb P. Greifch zu Trier am 30. August 1855 vom Bifchof Arnoldi, felig, geweiht. Am 6. October 1858 trat er bei ben Zefuiten ein. In ber Seelforge mirtte P. Greifch zuerft im Maing, tam bann am 4. Ceptember 1869 nach Amerita und mar zu Tolebo, Obio, Mantato, Minnejota, Greenban, Bisconfin, Burlington, Jowa, als Seel-Ingwischen gab er einige Jahre Miffionen in fast allen Unter feiner Leitung bante bie St. Theilen ber Bereinigten Staaten. Johannes-Gemeinde in Burlington, Jowa, ihre prachtige, neue, gothische Rirche, Die \$42,000 toftet, und in Tolebo marb unter feiner Leitung an ber St. Marien=Rirche ein Schulhaus gebaut, bas \$20,000 merth ift. marb er von Burlington nach Prairie-bu-Chien verfest.

Grieff, Joseph Nicolaus, Rector an der Kirche zurh. Familie in Union Hill, New Jersey, Diöcese Rewark, geboren zu Eschweiler, im Canton Wilt, am 12. Januar 1855. Die Estern waren Ackresteute. Seine classischen Studien machte Grieff theils am Progymuasium zu Echteruach, theils zu Turnhout in Belgien. Die philosophischen und theologischen Etudien absolvirte er zu Verona in Italien, wo ihn auch am 15. Juni 1878 Seine Eminenz Cardinal die Canossa zu Verona, stam im October 1881 nach den nordamerikausichen Missionen, ward als Assistenzeierte in Patersson, New Jersey, angestellt, und dann als Rector nach Union Hill, Hudson County, berusen, wo er das Pfarrhaus umbaute und vergrößerte und eine neue Kirche errichtete, Bauten, die an \$35,000 zu stehen kommen.

Grobich mit, Karl, Rector zu St. Andreas und St. Thomas zu Botofi, Grant Co., Wisconfin, Erzdiöcese Milwautee; er ist geboren zu Biffen, im Canton Mersch, am 16. Dezember 1854. Die Eltern waren Ackerslente. Seine Studien begann Grobichmit am Salesianum bei Milwankee, Wisconfin, wo er sie auch vollendete und an 1. Zanuar 1878 von Erzdischof Henni ordinirt ward. In St. Michael, Washington Co., Wisc., und St. Mathias bante er Schulen im Werthe von \$2400 und bezahlte zu St. Michael \$5000 ans der Kirche rushende Schulden ab. 1885 ward er nach Potosi, Grant Co., Wisc., versest.

- Sarpes, Johann, Mitglieb ber Gesellschaft Jesu, wirft in ber Orbensproving Maryland, trat 1870 als Weltpriester in ben Orben. Er wirft jest an ber St. Frangisfus Kaverius-Kirche in ber Stabt Rem Nort.

Hellers, Petrus, Mitglieb ber Congregation bes Allerheiligsten Erlösers, an der St. Michaels-Kirche ju Chicago, Ju., geboren am 24. November 1850 zn Minsbach, Gemeinde Schüttringen, Canton Luremsburg. Seine classischen Etudien machte er am Athenaum zu Luremburg, die philosophischen am dortigen Seminar und die theologischen theils in Luremburg, theils in Löwen in Belgien. Die Priesterweihe erhielt er 1875 von Bischof Adames in Luremburg. Bon 1875 bis 1878 wirfte P. Hellers als Bikar in Wilt, frenzte im Mai 1880 den atlantischen Ocean und trat bei den Redemptoristen ein. In 1886 betrauten ihn seine Oberen mit dem Sammeln der Gaben zur Grindung der neuen St. Alphonsus Gemeinde bei Chicago und dem Aufsuchen der Katholiken jener Umgegend. Später kehrte er nach Chicago in's Ordenshaus zurück.

Hens, Ricolas, Rector zu St. Marien, South Kaukauna, Dutagamie Co., Wisconsin, Tiöcese Greenbay; geboren zu Oberbestlingen, Canton Clerf, am 28. Dezember 1843. Die Eltern waren Gutssbesitzer. Die classischen Studien machte er zu Floresse, bie philosophischen zu St. Nicolas in Flandern, die theologischen zu Löwen in Belgien. Um 22. Mai 1869 ward er vom Weishbischof Anthonis in Mecheln zum Priester geweißt. Nach Amerika kam herr hens am 25. August 1869, war dann ein Jahr Assischer Lieber in Paterson, New Zersey. hier bante er die St. Bonisatiusschule, das

Quellen. - Beitungenotigen.

Brüber: und bas Schwesternhaus und dann bie Pfarrwohnung, serner bie Kirche U. L. Frau von Lourdes, nebst Schul: und Schwesternanstalt. Später, in 1885, in die Discese Greenban auf Erjuchen des Bischofs Krantbaner, selig, und mit Erlandniß des Bischofs Wigger von Newart provisorisch übergetreten, um sich der verlassenen Belgier anzunehmen, erhielt er die Gemeinde St. Marien in South Kantauna und baute in Lincoln ein neues Gotteshaus. Die Gemeinde, welche der hochw. Herr Heus seute versieht, ist gemischt; es sind Katholiten englischer, deutscher und französsischer Zunge (Belgier).

Holfelt, Joseph Peter, Rector ber Kirche zur hl. Familie in Caledonia, Racine Co., Wisconsin, Erzbiöcese Milwantee, geboren am 8. September 1856 zu Remerschen, Canton Remich. Die Ettern waren Binger. Um 2. Juli 1875 tam Holfelt nach Amerika, begann 1878 seine classischen Studien zu Calvary, Wisconsin, bei den Kapuzinern; er vollendete dieselben am Salesiannn, wo er auch die philosophischen und theologischen Curse beendigte und am 29. Juni 1887 von Erzbischof Heiß die Ordination erhielt und dann nach St. Michael, Milwantee, als Afficenzpriester gesandt ward, eine Stelle, von der er Anfangs 1888 an das Reeztorat in Caledonia kam.

Hoferer Lieben Frau von den sieben Schmerzen zu Festina, Winneshiet Co., Jowa, Diöcese Tubuque, geboren am 11. November 1855 zu Berchem im Röserthal, Canton Sich a. d. Alzette, machte seine classischen Studien zu Mount Calvary, Wis., im St. Laurentins-College und zu St. Francis bei Milwauke in den Jahren 1878 bis 1882; die philosophischen Studien absolvirte er am St. Josephis-College in Dubuque und die theologischen am Grand Seminary in Moutreal, Canada, von September 1883 bis Juni 1886. Am 8. Dezember 1886 wurde herrn Hossimann vom Vischof J. Hennessy von Dubuque in der Kathedrale zu Tubuque, Jowa, die hl. Priezsterweiche ertheilt. Bom 24. Tezember 1886 bis 30. September 1887 wirkte der Reugeweihte als Rector in Pleasant Valley, Carroll Co., Jowa, und ward dann als Hilspriester nach Festina versetzt.

Die Eltern bes Herrn Soffmann find Adersleute; er wanderte mit ihnen im Jahre 1871 nach Amerika aus, wo fie am 22. Juni in Quebec, Canada, landeten. Sie ließen fich Anfangs bei Council Bluffs und dann in Le Mars, Jowa, nieder, wo fie hente noch wohnen. In 1883, Juli und August, machte herr hoffmann eine Ferienreise nach der alten heimath.

Jacobs, Johann Bilhelm, Rector ber Gemeinde Unferer Lieben Frau vom Berge Carmel, ju Faribault Co., Grabiocefe St. Baul. geboren am 26. Ceptember 1848 gu Befort, im Canton Echternach. Ceine Eltern waren Landwirthe. Die claffifden Ctubien machte er gu Det in Lothringen, tam 1867 nach ben Bereinigten Staaten, mit bem feften Gutichluß, feine Studien als Borbereitung auf ben Briefterftand fortgufeben, was ihm mit Gottes Sulfe gelang. Gin guter, treuer Bobltbater mar ihm ber bodm, Bater Berlin, bamals Pfarrer gu Soughton, Dich. forate für ibn wie ein Bater, ichidte ibn auf Die Sochichule, um fich in ber englis ichen Eprache und Dufit auszubilben. Berr Berlin fandte ihn bann nach bem Calefianum bei Milmautee. Spater begab fich Jacobs nach bem St. Johannes-Ceminar in der Benediftinerabtei gu St. Ludwig am Gee in Minnefota, mo er die am Calefianum begonnenen höheren Studien fortjette und am 25. Ruli 1878 gu Et. Cloud, Stearns Co., Minn., Die bl. Beiben empfing. Er verfah mehrere Stellen als Rector, nachbem er querft nach Chatham, Rice Co., gefandt worben mar.

Ou ellen. — "Banderer" vom 6. Auguft 1878 und Müller's Schematismus, Seite 63.

Jacobn. Bilbelm, Rector ber Gemeinde Ct. Maria Simmel: fahrt zu Beft Boint, Lee Co., Ja., Dioceje Davenport, geboren zu Ettelbrud am 4. Juni 1835. Der Bater mar Schumacher. Die claffifden Studien machte Jacoby zu Luremburg am Athenaum, fam am 14. August 1866 mit Dr. Galamann, felig, nach ben Bereinigten Staaten, abfolvirte feine philofophischen und theologischen Gurie am Salefianum bei Milmautee und marb am 19. Juli 1868 vom hochw'ften Bifchof Benneffn gum Briefter geweiht. Unfangs als Geelforger in Bellevue und Springbroot wirtend, tam er fpater nach ganfing und baun in 1877 am 17. April nach feiner beutigen In New Albin, ber Diffionsstation von Lanfing, baute er ein neues Gotteshaus, vergrößerte Die Rirche in Lanfing und faufte ein Pfarr-In Springbroot, bamals Miffionsstation gu baus für die Gemeinde. Bellevne, errichtete er ein Pfarrhaus und baute Schulhaufer in Beft Boint Bering angeschlagen ift ber Berth biefer Bauten über und Lanfing. \$20,000.

Johannes, Peter, Mitglied derl'Congregation vom fl. Kreuz, Rector an der Kirche Maria Himmelfahrt zu South Bend, Ind., Diöcese Fort Bayne, geboren zu Eischen, Canton Capellen, am 29. September 1855. Die Eltern waren Bauersleute. Die classischen Subien machte er an der Lehranstalt des Ordens in Notre Dame. Die fl. Priesterweihe empfing er am 12. October 1878 vom Bischof Owenger von Fort Bayne. Nachdem der Rengeweihte ein Jahr als Afsittent des Novizenmeisters in Notre Dame ber Rengeweihte ein Jahr als Afsitent des Novizenmeisters in Notre Dame thätig gewesen, ward er im Jahre 1879 als Lehrer an das St. Josephs-College-in Cincinnati, Ohio, versetzt. Zwei Jahre war er Rector an der Herz Jesuskirche in New Orleans. Als Rector der Gemeinde Maria Himmelsahrt in South Bend, Jud., baute er Kirche und Schule mit einem Auswande von \$9000.

Jone 5, Peter J., Rector zu St. Barnabas zu Mazomanie, Dane Co., Wisconsin, Erzdiöcese Milwankee, ward geboren zu Holy Croß, Dzaukee Co., Wisc., am 24. Juni 1861. Der Bater war Lehrer. Die classischem Studien machte der junge Mann bei den Kapuzinerwätern zu Mount Casvary, Wisc. Die philosophischen Curse absolviete er von 1880 dis 1882 zu Montreal, in Canada, und die theologischen von 1882—1885 dim St. Francis: Seminar dei Milwankee. Hier ertheilte ihm der hochwite Erzbischos heiß am 29. Juni 1885 die hl. Priesterweihe. Während füns Monaten wirtte der Rengeweihte als Nector in Eagle, Wabasha Co., Wisc., und seit der Zeit als Nector in Mazomanie.

Jung, Petrus Maria, Rector an Sanct Anna zu Le Sueur, Le Sueur Co., Minnesota, Erzdiöcese St. Baul, geboren zu Granville, Milwaukee Co., Wisconsin, am 1. Januar 1860. Die Eltern, Geschäftsseute, wohnen heute in Mollingstone, Winnan Co., Winn. Seine Studien machte Jung alle am Salesianum bei Milwaukee. Am 24. Juni 1884 empfing er von Erzdischof Heiß die hl. Priesterweihe, woraus ihn Bischof Ireland als Rector nach St. James, Watonwan Co., Minn., sandte, wo er die neue St. Jakobus-Kirche im Werthe von etwa \$3000 baute. Dann ward er nach Northsield, Nice Co., und am 18. September 1888 nach Le Sueur im gleichnamigen County versetz, wo er auch die Rissionsftation St. Heinrich im selben County versetz, wo er auch die Rissionsftation St. Heinrich im selben County versieht.

Jungels, Johann B., Nector an der St. Bonifatius-Rirche in Monteren, Cuming Co., Nebrasta, Diocefe Omaha, geboren am 23.

März 1859 zu Holzthum, im Canton Clerf. Die Eltern waren Adersteute. Die classischen Studien machte Jungels am Progymuasium zu Dieftirch und am Athenäum in Luxemburg. Nach seiner Ankunft in New York am 11. April 1880 begann er die philosophischen und theologischen Curse bei den Kapuzinern zu Calvary, Wiscousiu, und setze sie später am Salessianum bei Milwaukec, Bisc., fort, wo er sie auch beendete. Am 14. Juni 1884 ertheilte ihm Erzdischof heiß die Priesterweihe. Aufangs in West Point wirkend, ward er später nach St. Bonifatius in Monterey, im selben County, Cunning, in dem West Point liegt, versett.

Rasel, Johann Michel, Assistent an St. Antonius zu Milwaukee, Wisconfin, geboren am 22. Januar 1855 zu Fouhren, im Canton Vianden. Die Eltern sind Landleute. Seine classischen Studien machte er theils am Progymuasium in Tieftrech, theils am Athenaum in Luremburg, die philosophischen und theologischen am Seminar in Luremburg. Am 24. August 1879 erhselt er vom hochwiten Bischof Adames, selig, die hl. Priesterweihe; ward als Vicar in dem Flecken Fels, im Canton Mersch, augestellt, die er 1882 als Coadquitor an's Studentenpenssionat in Tieftrech fam, wo er bis zu seiner Abreise in die amerikanischen Missionen blieb. Am 15. September 1886 betrat er diesen Continent und wirkt in seiner oben augegebenen Stellung.

Raricher, Jatobus, Mitglied bes Orbens vom Allerheiligften Erlöfer, an ber St. Alphonfus-Rirche in New Orleans, Louifiana, mirtenb. P. Karicher ift am 8. Januar 1832 gu Roobt, im Canton Capellen, geboren. Der Bater mar feines Beichens Uhrmacher. Geine claffifchen Studien machte Raricher am Athenaum und die philosophischen und theologifchen am bijchöflichen Seminar in Luremburg. Bu Trier erhielt er von Bifchof Arnoldi, felig, die hl. Priefterweihe, wirtte 3 Jahre als Raplan gu Tetingen, Gemeinde Rayl, Canton Gich a. b. Algette, und trat bann am 6. October 1862 gu Trier in ben Rebemptoristenorben ein, mirtte gebn Jahre als Miffionar gu Luremburg und in Bornhofen und Bochum in Um 17. November 1874 fam P. Karicher nach ben Bereinigten Staaten und mar hier in Baltimore, New Orleans, wo ihn bas gelbe Rieber an ben Abgrund bes Grabes brachte, in Chicago und anderwärts thatig. P. Raricher ift ein trener Freund ber fatholischen Breffe, die er fortmabrend und thatig unterftust. Die Artifel zeichnen fich burch Gebiegenheit und flaren Stul aus.

Die Pfarrei St. Michael in Chicago, an ber P. Raricher gur Beit

wirkte, und zu der so viele luremburger Familien gehören, ließ es sich nicht nehmen, am 27. August 1884 seine Secundiz recht feierlich zu begehen. Im Laufe des Jahres 1888 ward P. Karicher von St. Michael in Chicago nach St. Alphonsus in New Orleans verseht, wo er heute noch segensreich im Weinberge des Herru arbeitet.

Kesseler, Johann, geboren am 3. Dezember 1858 zu Port Washington, Wisc. Zum Beginne seiner Studien trat er bei den Kapuzzinern in Mount Calvary, Wisc.. in's Collegium, wo er seine classischen Eurse absolvirte. Zum Studium der Philosophie und Theologie kam er 1882 nach St. Francis. Hier ertheilte ihm am 24. Juni 1886 der hochw'ite Erzbischof Heiß die Priesterweihe und als Wirkungsfeld ward ihm die Seelsorge in der Gemeinde St. Peter zu Cast Trop, Walworth Co., Erzbische Milwaukee, überwiesen.

Kirch, Nicolas, Rector zu St. Franzistus von Affiss in Cleveland, in der Diöcese gleichen Namens. Derselbe ist geboren zu Greivelbingen, Gemeinde Stadtbredinus, Canton Remich a. d. Mosel, am 8. October 1838. Die Eltern waren Winzer. In 1853 kant er mit denselben nach Amerika, trat in's St. Marys-Seminar in Cleveland und beendigte dort seine Studien. Am 25. Juni 1865 ward er von Wischof Rapp ordinirt. In Edgerton, Canal Fulton und Randosph, wo er als Rector wirkte, errichtete er Gotteshäuser, dassenige in Edgerton kostet 2400, ein zweites in Florence Townschip, im selben County, \$2000, das zu Canal Kulton \$28,000 und das zu Nandosph \$1500. Leider kränkelt dieser würdige und thätige Priester sehr viel. Später war er in West Brooksield, Stark Co., dann in North Ridgeville, Lorain Co., thätig, dis er nach Cleveland versett ward.

Kirsch, Alexanber M., Mitglieb ber Congregation vom hl. Kreuz, Professor ber Naturwissenschaften an ber University von Notre Dame, Indiana, geboren zu Künhig (Clemency), im Canton Capellen, am 11. September 1855. Die Estern waren Ackersleute. Seine classischen Studien begann er am Athenaum in Luremburg. Am 20. September 1872 freuzte er den Ocean, trat zu Notre Dame in die Congregation vom hl. Kreuz, allwo er seine Studien vollendete und am 18. Juni 1880 vom Bischo Dwenger die hl. Weihen empfing. Mit Ausnahme zweier Jahre boeirte Kirsch an Notre Dame University von 1875 bis 1889. Im Jahre

1881 faubte ihn der Orden nach Löwen in Belgien, wo er bis 1883 besondere Studien über Theologie, Philosophie und Biologie machte. Nach seiner Rückfehr mard Kirsch als Prosessor der Biologie an der Universität angestellt und gründete das erste Laboratorium der Cythologie nach dem Plane des Laboratoriums in Löwen. Kirsch ist als Tagesschriftsteller auf wissenschaftlichem Gebiete in Magazinen und Zeitungen dem Publikum bekannt, besonders als Contributor to The Catholic Quarterly Review. Seine schriftlichen Leistungen sind sehr geschäft.

Konen, Dominitus, Sülfspriester an ber St. Franziskus von Affisi-Kirche in Chicago, II., geboren zu Kautenbach, im Canton Wilk, am 27. März 1864. Mit feinen Eltern, die Arbeiter waren, tam er 1867 nach den Bereinigten Staaten. Seine Studien machte er am Salesianum bei Milwautee. Gleich nach seiner Weihe am 23. Juni 1888, welche der hochw'ste Erzbischof Fechan von Chicago vollzog, ward ihm seine jetige Stelle an St. Franziskus zugewiesen. Die Eltern des Herrn Konen leben noch in Mendota, Junois, wo er auch seine Primiz feierte.

Rrier, Beter Alonfins, Mitglied ber Gefellichaft Befu, Rector an St. Marien ju St. Marus in Ranfas, Dioceje Leavenworth, gebo: ren am 9. Marg 1845 gu Dubelingen, im Canton Gich a. b. Algette. Geine claffifden Studien machte er von 1859 bis 1865 am Athenaum in Luxemburg, Die philosophischen, nachdem er 1865 ausgewandert und am 10. September besfelben Jahres in die Gefellichaft Befu, Miffourier Orbens: proving, eingetreten mar, in Boodland, Soward Co., Margland, einer Studienanstalt bes Orbens. Um 22. April 1876 ertheilte ihm ber Erg-Nachbem P. Rrier als Uffiftengpriefter bifchof Bailen die hl. Priefterweihe. in Bajhington und Looje Creet, Miffouri, gewirft, tam er an's St. Xaviers: College in Cincinnati, Dhio, war ein Jahr mit ber Geelforge ber Ctubenten betraut und ftand 4 Jahre ber Deutschen literarifchen Befellichaft berfelben Anftalt vor. Gin Jahr mar P. Krier in Milmautee im Lehrfach thatig. Burnd in Die Seelforge gerufen, verfah er als Rector Die fcon oben genannte Gemeinde Loofe Creet vier und Beftphalia, Djage Co., Miffouri, In Beftphalia baute er ben Thurm an bas bestehende Gotteshaus, errichtete in Bailens Greet eine neue Rirche und ein Pfarrhaus, und führte in Loofe Greet, Maria Bilf und Linn Schulhaufer und außerbem in Linn ein Pfarrhaus auf. Alle biefe Orte liegen in Dfage Co., Der Werth ber aufgeführten Gebaube betragt \$22,500, bie geleifteten Arbeiten ber Gemeinden nicht eingerechnet. Bis August 1888

wirfte P. Krier als Affistenzpriester an ber St. Josephs-Kirche in St. Louis mit seinem Landsmann P. Cornely, und wurde bann als Rector ber St. Marien-Kirche nach St. Marys in Kansas gesanbt.

Kuborn, Mathias, Mitglieb bes Orbens bes Allerheiligsten Erlösers, an der St. Mathiasekirche in Rochester, N. Y. Bater Kuborn ist am 4. Juli 1832 zu Mertert, Canton Grevenmacher, von wohlhabenben, gut katholischen Eltern, Ackredieute, geboren worben. Der Bater, Johann Kuborn, stand 32 Jahre an der Spitze der Verwaltung Mertert's als Bürgere meister. Derselbe war allgemein geachtet und geehrt beim Bolke, war dem Seelsorger eine treue Stüge in allen kirchlichen Ungelegenheiten und ward vom König Großherzog in Folge seiner Verdienste mit dem Orben der Eichenskroue decoriet.

Bater Ruborn machte feine Studien am Athenaum in Luremburg, mußte biefelben aber frantheitshalber aufgeben und widmete fich vier Jahre Bifchof Laurent, felig, ben er gum Beichtvater bem Raufmannsftanbe. hatte, hielt ihn an, nach Berftellung feiner Befundheit feine Studien wieder Er beendigte die claffifchen Enrie in Luremburg, bort in's Priefterseminar, mo er Philosophie und Theologie borte. feinem Austritte aus bem Seminar im Januar 1852 trat er in ben Rebemptoriftenorben ein, vollendete fein Rovigiat in Gaint Ricolas-du-Bort in Frankreich, fette bie theologischen Studien noch zwei Rahre im Scholafticat bes Ordens fort, wurde im Inni 1855 gum Priefter geweiht und gwar in Det vom Bifchof Dupont bes Loges, jelig. Er fehrte nach feiner Orbis nation in's Orbenstlofter in Luremburg gurud, mo er zwei Jahre in ben Daranf nach Trier verfett, widmete er fich 15 Jahre Miffionen mirtte. lang ben Miffionen und ben Berufsarbeiten feines Orbens; mabrend 14 Jahren mar P. Ruborn bort Beichtvater im bijchöflichen Convicte und Gemi= nar, ein fteter Freund und Bater ber ftubirenden Jugend, und noch beute bewahren ihm viele Sundert Priefter ber Diocese Trier ein bankbares Undenfen.

Beim Ausbruch bes beutschefranzösischen Krieges rückte er als Geistlicher mit in's Feld. Nach blutigen Schlachten spenbete er vielen Tausenben verswundeter Krieger die letten Tröstungen ihres Glaubens. Dafür erhielt er eine preußische Auszeichnung und im Monate Mai 1873, als zu einem "mit den Jesuiten verwandten Orden" gehörend, die preußische Ausweisung ans der Heimath.

P. Kuborn tam nach bieser echt preußischen Belohnung für treu geleizitete Dienste im Monate September 1873 nach Amerika. In Baltimore wurde ihm bie herz Zesu-Gemeinde übertragen, doch wirkte gr zu gleicher

Beit in seinem Beruse an ber St. Michaels-Gemeinde. Seit jener Zeit ist er als Ordensmann in ben größeren Städten Nord-Amerika's thätig gewesen : in New York besonders und in Philadelphia, Baltimore, dann in Missionen in Cincinnati, Chicago, Pittsburg, Montreal in Canada, und ist jeht Rector der St. Mathias-Gemeinde in Rochester, N. P. Hier seierte man seine Sekundig 1887 in einer überraschend großartigen Art.

Kunnert, Johann Peter, Afsifistenzpriester an ber Sanct Beters-Kirche in Cleveland, Ohio, geboren am 27. October 1856 zu Monsnerich, Canton Esch a. d. Alzette. Die Eltern waren Landwirthe. Der junge Mann begann seine classischen Studien zu Bastnach in der belgischen Brovinz Luremburg und beendigte sie zu Lurenit-les-bains, Departement Hautes-Caone, in Frankreich, im Jahre 1881. Die philosophischen und theologischen Studien machte herr Kunnert am St. Marys-Seminar in Cleveland, Ohio, in den Jahren 1883 dis 1886 durch und ward am 3. Juli 1886 vom hochwisten Bischof Gilmour zum Priester geweist. Alserster Wirtungskreis ward dem Neopresbyter gleich die Gemeinde Harrisburg, in Start Co., Ohio, zur Pastoration angewiesen, die aus Franzosen, Teutschen und Irländern besteht. Im Jahre 1887 ward herr Kunnert als Alssistent an die St. Leters-Kirche in Cleveland versetzt

Lamesch, Johaun, Rector an St. Beter und Paul zu Starr, hutchinson Co., im Apostolischen Bicariate Takota, geboren am 26. Kebruar 1841 zu Gich, in der Pfarrei Weimerstirch, bei Luremburg. Die Ettern waren Ackresleute. Seine classischen Studien machte er am Athenaum zu Luremburg, seine philosophischen und theologischen zu Met in Lothringen, wo er zum Priester geweiht wurde. Seit 7 oder 8 Jahren wirft er hier in den Missionen und zwar, wie schon gesagt, im Apostolischen Ricariate Takota.

Quellen. - Berichiebene briefliche Angaben.

Lauth, Jakobus, Mitglieb ber Congregation vom hl. Kreuz, Rector au St. Jojephse Kirche zu Galveston, Teras; geboren zu Bous bei Remich am 16. April 1845. Lauth wanderte in 1864 nach Amerika aus, trat im selben Jahre zu Notre Tame, Indiana, in den Orden, machte alle seine Studien an der Ordersanstalt und erhielt am 11. November 1870 von Grzbischof Lurcell, selig, die hl. Weihen. Er hat in der Seelsorge in South Bend, Judiana, in Cincinnati, Ohio, so wie in Austin und Galveston in Teras, wo er noch thätig ist, gewirkt.

Lauth, Johann, Mitglied der Congregation vom hl. Kreuz, Rector un der St. Bincents-Kirche zu Acdademy, Tiöcese Cleveland. Die Eltern waren Ackresceute. Geboren am 1. Januar 1841, wanderte 1859 nach den Bereinigten Staaten ein, trat 1865 in die Congregation vom h. Kreuz, machte alle seine Studien zu Notre Tame, Indiana, und ward am 11. November 1870 von Erzbischof Purcell, selig, zum Priester geweiht. Johann Lauth wirfte drei Jahre im Lehrsach in Notre Dame, die übrige Reit in der Seclsorge zu Watertown, Wisc., zu Taylor und Austin in Teras, später zu South Bend, Indiana, und dann zu Acdademy, Indiana, wo er heute noch ist.

Lauth, Dichael, Mitglied ber Congregation vom bl. Rreng, Uffiftengpriefter an ber Ct. Marien-Rirche in Auftin, Teras, geboren gu Bous bei Remich am 28. Mai 1856, tam am 25. September 1872 auf biefem Continente an, machte feine claffifchen Studien theils au Rotre Dame University, theils am Collegium bes bl. Bergens Beju in Bater: town, Wisc. Die philosophifchen und theologischen aber an ber erftgenannten Anftalt. Bum Priefter geweiht ward Michael Lauth am 30. November 1881 vom Ergbischofe Elber in ber Rathedrale gu Cincinnati, Gin Jahr wirfte ber Meugeweihte in ber "Königin bes Beftens", bie übrige Zeit an ber polnifchen Ct. Bedwigs-Rirche in Couth Bend, Andiana. Um ben verlaffenen Bolen ein rechter Geelforger gu fein, erlernte er beren Sprache, und fpricht fie fo geläufig, bag er als Redner auf ber General-Berfammlungen ber polnischen Bereine auftreten tonnte. Juni 1886 bis jum 14. Dezember besfelben Jahres paftorirte er bie Ct. Stanislaus-Gemeinde in Bittsburg, Ba., und murde im Anguft bes Jahres 1888 von South Bend nach Auftin, Teras, verjett, wo er nun als Mifi: ftengpriefter feines altern Brnbers Beter Lauth thatig ift.

Lauth, Peter, Mitglied der Congregation vom hl. Kreuz, Recetor au ber St. Marien-Kirche in Austin Teras, Diöcese Galveston, ist geboren zu Bons bei Remich am 24. Mai 1834, kam am 19. Mai 1854 nach Amerika. Er begann seine classischen Studien am St. Josephse College in Chicago und beendete dieselben an Notre Tame University in Indiana, wo er auch die philosophischen und theologischen Curse absoler wirte und am 7. März 1869 die hl. Weihen empfing. Veter ist der älteste ber vier hier genannten Brüder Lauth und es verdient an dieser Stelle erwähnt zu werden, daß von 9 Geschwistern sich sieben dem

Orbensstande widmeten: vier der Brüder sind Mitglieder der Congregation des hl. Krenzes und ebenso drei der Schwestern. Ginen anderen Bruder sinden wir in Chicago im Lehrsache wieder. Als Missionär wirkte der hochw. P. Beter Lauth auf Boltsmissionen in Utah und Californien, als Seelsorger in Watertown, Wisc., South Bend, Indiana, und seit 1881 in Austin in Teras, seinem jehigen Wirtungstreise. In South Bend errichtete er das Schulgebäude, in Austin vollendete er die Kirche.

P. Lauth trat am 7. August 1863 in die Congregation vom hl. Kreuze ein und machte im Jahre 1872 eine Reise uach der alten Heimath.

Laur, Mlphonfus, Mitglied ber Congregation vom toftbaren Blute, murbe geboren am 11. Ceptember 1835 gu Stolgemburg, Canton Bignden, im Großbergogthum Luremburg, und am 7. November 1861 pon Ergbischof Burcell in Cincinnati, Dhio, fur bie Canquiniften gum Priefter geweiht. Bon 1862 bis 1863 war er gu Reu Riegel ftationirt, von mo aus er Bermid, Ct. Patrid's Cettlement, DeCutchensville und Cramfords: ville als Miffionen verfah. 3m Jahre 1864 verfah er Bismard (Cherman) von Thompson aus. 3m Jahre 1869 murbe er gum Bfarrer von Im Juli 1875 hatte er, indem er ber jetigen ichonen Neu Riegel ernaunt. Rirche in Neu Riegel vorstand, bas Unglud, gu fallen und eines feiner Beine zu brechen, mas ihm feitbem in ber Musubung von Bfarrbieuften mehr ober weniger hinderlich mar. Bon 1877 bis 1880 wirfte er als Behülfspriefter in Glanborf. Geit 1880 hatte er in verichiedenen Sofpitälern und Minlen Stellen inne als Raplan, gegenwärtig befleibet er eine folche Stelle im St. Frangistus-Sofpital zu Berfen City, New Berfen. Dort beging er am 7. November 1886 fein filbernes Briefterjubilaum.

La Boule, Joseph Stephan, Professor ber Sprachen und Geschichte am Salesiauum bei Milwautee, Wisconsin, geboren zu St. Lawrence, in Washington Co., Wisconsin, von Bürgersteuten am 28. Januar 1857. Alle seine Studien machte er am Salesianum, wo er auch am 1. Dezember 1879 von Erzbischof heiß die Priesterweihe empfing. Gleich nach der Ordination in's Lehrsach tretend, wirft er an zehn Jahre am Salesianum bei Milwautee in demselben, zugleich als Vorsteher des St. Uemislianus-Baisenhauses.

Mahowald, Richolas, Benebittiner, Projessor am St. Benes bitts:College in Atchijon, Kansas, Diöcese Leavenworth, geboren zu Lannen im Canton Redingen, am 1. Dezember 1846. Die Eltern, mit benen er 1868 nach Amerika kam, waren Handwerksleute. Seine Studien machte P. Mahowald an St. John's University, in Stearns Co., Minnesota. Am 18. October 1877 ward er von Bischof Scibenbusch zum Priester geweiht. In den Benediktinerorden war P. Mahowald bereits in 1874 eingetreten. Seit seiner Ordination wirkte er im Lehrsach. Aufaugs an St. John's University in Minnesota, dann und bis heute am St. Benedikts-Colleg in Atchison, Kansas.

Quelle. - Geburteichein mitgetheilt von Pjarrer Winandi von Roobt,

Majerus, Alonfius Theodor, Rector gu Belcour, Rolette County, Apostolifches Bicariat Datota, geboren am 17. Februar 1845 gu Rieberfeulen, im Canton Diefirch. Die Eltern maren Adersleute. claffifchen Studien begann Dajerns am Prognunafium in Dietirch und vollendete fie am Athenaum in Luremburg. 3m Jahre 1865 fam Majerus nach Amerita, abfolvirte feine philosophischen und theologischen Gurje am Salefianum bei Milmautee, Bisconfin. Geweiht murbe er am 26. Juli 1868 von Bifchof D'Gorman von Omaha, wirfte Anfangs, von 1868 bis 1873, in ber Geelforge im bamaligen Apoftolifchen Bicariat Rebrasta, baute in Richardson Co. zu Barado bie St. Johannes: und zu Arago bie Ct. Marien-Rirche, bann gu Brownsville, Remaha Co., Die St. Johannes-Rirche, fleine Diffionsgebaube, Die mit etwa \$4000 errichtet murben. Bu Atchifon in Ranfas mar Majerus ein Jahr im Lehrfach thatig. In 1873 trat er in ben Trappiftenorden gu Gethiemann in Rentudy ein, wirtte bort als Superior, Novigenmeifter und Beichtvater fur Beltliche. ber Orben zu ftreng fur bie Conftitution von P. Majerus mar, trat er aus Gefundheiterudfichten 1880 aus, verweilte eine Beit lang in ber Dioceje Marquette in ber Geeljorge, baute in Maniftique eine Rirche und trat 1874 in bas Apostolische Bicariat Dafota über. Auf einer Miffionereife von Bolo nach Miller reitend verlor er fich Ausgangs Januar 1888 im Schneefturm, Bliggard, und viel hatte nicht gefehlt, mare er ein Opfer feines Berufes geworben. Unfang 1889 marb er von Miller, Sand County, nach ber neuen Gemeinde Belcourt verfest.

Mehring, Heinrich, Rector zu Johnsburg an ber Kirche St. Johannes bes Täufers, Erzbiöcese Chicago, geboren am 5. September 1832 zu Rammelbingen, bei hostert, Canton Luremburg. Die Eltern waren Eigenthumer. Seine classischen Studien begann Mehring am Progymenasium zu Echternach, wohin die Familie verzogen war, und setzte bieselben

am Athenaum in Luxemburg fort. Geine philosophischen und theologis iden Gurfe absolvirte er am Geminar in Luremburg; Die bl. Beiben erhielt er am 24. August 1858 von Bijchof Arnoldi in Trier. feiner Orbination mar Mehring 6 Nahre als Bicar in Riebermilt und bann ale Bfarrer in Trotten und fpater in Bettenborf thatia. entichlog er fich, in die ameritanischen Miffionen gu geben und führte ben Entichlug ohne Caumen aus. Er fand Aufnahme in ber Ergbioceje St. Louis, Do., und mirtte bort fegensreich. 2118 Birtungsfreis maren ihm bie Miffionsstationen Bunjaub und Bloomsbale, in Et. Geneviere Co., und French Billage, in Ct. Francis Co., angewiesen. Miffionen viele Frangofen und frangofifche Abtommlinge zu Mitgliebern gablen, jo tam Berrn Dehring die Kenntnig bes Frangofischen mohl zu Statten und bas Englische bewältigte er balb. Er errichtete gablreiche Bebaube. Da ihm bas Rlima nicht wohlbefam, trat er Unfange ber achtziger Jahre. nachdem er eine Beit lang im Sofpital bei ben Alerianern in Chicago perbracht, in die Ergbioceje Chicago über. Als Wirtungsfreis marb ihm Anfangs Rantatee, fpaier Johnsburg, Dehenry Co., angewiefen.

Wehring errichtete, wie gelagt, während seiner Missionsthätigkeit viele kirchliche Gebäude mit seinen Gemeinden. In Portage des Sciour, St. Charles Co., baute er eine Kirche aus Backteinen in gothischem Style, die mit dem nöthigen Modiliar auf \$14,000 zu stehen kam; im selben Orte errichtete er ein Schulgebäude aus Backtein, das \$5000 kostete. In Punjaub und Bloomsdale errichtete er Pfarthäuser, dann eine Kirche in Bloomsdale, deren Kosten uns jedoch nicht bekanut sind. Sie wurden unter seiner Leitung vom Bolke spothillig hergestellt. Auch in Johnsburg sand Herr Mehring Gelegenheit, seine baulichen Kenntnisse zu verswerthen. Er hatte ein Pfarthaus zu erbauen, das mit Dampskeizung versehen, auf \$10,000 kam. Un der Kirche wurden sin So00 Reparasturen gemacht und 3 Gloden sur \*1300 beschäft. Alles in Allem wurzeden unter seiner Leitung nicht weniger als \$40,000 für kirchliche Gebäude aller Art verausgaabt.

In 1881 machte Dehring eine Reife in Die liebe, alte Beimath.

Mertens, heinrich, Rector an der hl. Dreifaltigkeitä-Kirche zu Gilman's Boint (St. Matthew Bostamt), Kentucky, Diöcese Louisville, geboren am 17. Dezember 1842 zu Bockshorn, im Canton Clers. Die Eltern waren Actersleute. Seine classischen Studien machte Mertens zu Bastnach, in der belgischen Provinz Luremburg, die philosophischen zu Roulers und bie theologischen zu Löwen in Belgien; er ward zu Mecheln am 25. Juli 1868 von Cardinal Sterkr zum Priester geweiht. Im selben

Jahre kam er nach Amerika, fand Aufnahme in ber Diöcese Louisville, wo er in ber Seelsorge zu Franklin, Shelbyville und Bethlehem wirkte, bis er nach Gilman's Point kam. Missionskirchen baute er: zu Busselville die Herz Jesu-Kirche; in Hardin Co., die St. Johannes und die St. Ambrossius-Kirche; Schulen in Franklin, Simpson Co., und in St. Johns, Hardin Co.; zu Franklin auch ein Pfarrhaus, Bauten, die einen Werth von \$10,000 haben.

Mertes, Johann Baptist, Rector zu St. Joseph, South Toledo, Maumee, Lucas Co., Ohio, Tiöceje Cleveland, geboren zu Welslenstein, Canton Remich, am 15. April 1851. Die Eltern sind, Winzer. Seine classifischen Studien begann Wertens zu Bastnach, in der belgischen Provinz Luremburg, und vollendete sie im Großherzogthum am Athenäum zu Luremburg. Die philosophischen und theologischen Eurse machte er am Seminar in Cleveland, Ohio. In der Kathedrale zu Cleveland erhielt er am 4. Juli 1880 die hl. Weishen von Bischof Gilmour. Bon 1880—'85 wirkte Rector Mertes zu Kelly's Island, wozu auch die im Eriesee liegenden Inseln Putzins-Bay und Bar's Island gehörten. Im Mai 1885 ward er an seine jetige Stelle versetzt. Auf Kelly's Island baute er sür \$3000 die St. Michaelse und zu Putzins-Bay die Kirche zur Schmerzhaften Mutzter für \$1000. Um 3. Juni 1888 ward die neue von ihm erbaute und auf \$20,000 veranschlagte Kirche in South Toledo eingeweiht.

Rach Amerita fam Mertes im Juni 1875.

Michels, Mathias J., Rector an ber Kirche u. L. Frau von ber immerwährenden hülfe zu Breslau, New York. Derselbe ist geboren zu hoscheid, Cauton Clerf, am 24. August 1815. Seine Studien machte er aller Wahrscheinlichkeit nach in Luxemburg. Als Bischof Loras, selig, von Dubuque sich in 1849—'50 in Frankreich nach Priestern und Mitteln für seine arme und neue Diöcese umsah, traf er Nichels, welcher bort als Professor in einem Privatinstitut angestellt war, gewann ihn sür den Priessterstand, und so kam er mit dem hochwsten Pischof Loras nach Amerika. Sie landeten am 12. Mai 1850 in New York, wandten sich birekt über Milwaulee nach Dubuque und dort erhielt Wichels am 14. August 1850 bie hl. Priesterweihe. Bon Eisenbahnen war damals zwischen Seminaristen sund Dubuque keine Rede. Die mit dem Bischof ressenden Seminaristen suhren auf gemiethetem Wagen und sasen oben auf dem Gepäck. Nichels war damals noch nicht mit den "Schönheiten" der westlichen Civilisation

bekannt; er war so fein und niedlich in seinem Benehmen, daß ihn die Andern für einen Zierling (Dude) hielten. Die Börsen der jungen Missionäre waren leer, und da der Student Laurent, jest Rector zu St. Mathias in Muscatine, Jowa, noch reich war, denn 100 Franken besaß er, so miestheten er und Michels sich Ertrapost bis Galena und überließen das "Throsnen hoch droben" ihren Begleitern.

Bald nach der Weihe wurde Michels als Pfarrer nach West Point, Lee Co., Jowa, an die St. Philippus: Kirche gesandt, von wo aus er auch Fort Madison versah. In West Point blieb er dis Ende Mai 1855. Er war dort sehr beliebt, interessitet sich besonders für die Schule und brachte es dahin, daß statt Laiensehrern 1854 Schwestern in die St. Josephs: Schule eingeführt wurden.

Am Juni 1855 langte Herr Michels in Jowa City, wohin er versett worden war. an. hier entsaltete der seeleneifrige Priester eine emsige Thätigkeit. Er sorgte für geeignete Schultäume, bemühte sich um Einführung von Schulschwestern, restaurirte die Kirche und stattete sie würdig aus, bezahlte eine Glocke, die Jemand bestellt, aber nicht bezahlt hatte. Die würdige Abhaltung des Gottesdieustes lag ihm sehr am herzen; er sorgte sür Gesangchor und schaffte ein Welodeon zur Begleitung an, ließ eine hl. Mission hatten, dei der sich auch die Böhmen zahlreich betheiligten. Bemerts seit hier, daß die Gemeinde in Jowa City damals aus Deutschen, Itlauben und Böhmen bestand. Mit Erlaubnig des Bischofs begann und vollendete er Schwesternhaus und Schuse.

Im März 1858 wurde herr Michels nach Burlington versett, zum großen Leidwesen seiner Gemeinde, denn durch seine Sanstmuth, Leutseligs keit und herzensgüte hatte er sich die Zuneigung und die Liebe seiner Pfarztinder gewonnen. Beizusügen ist noch, daß der eifrige Missionar einen Andan an's Pfarrhaus zu Jowa Gity fügte, zu Old Mans Creek, einer Missionsstation, den Ansang zum Ban der St. Stanislaus-Kirche machte, in Richmond eine Missionsstation eröffnete und in Solon Bauplätze für ein Gotteshaus kaufte.

Ebenso treu, wie in Jowa City, waltete Herr Michels in Burlington seines Amtes, von wo er im Jahre 1862 nach Fort Madison und gleich darauf zum zweitenmale nach West Point versetzt wurde. Bon hier aus versah er auch St. Paul und verließ im Herbst 1867 Best Point, um als residirender Pfarrer in St. Paul zu wirken. Hier blieb er bis 1871, als er aus der Diöcese Dubuque trat und in der Tiöcese Brootlyn angestellt wurde.

"Bater Michels ift ein guter, getreuer Briefter, groß im Gebetseifer, voller Liebe für die Kinder, begeiftert für tatholische Schulen, pünttlich und genau in Allem, eifrig besorgt um die Erhabenheit des Gottesdienfies, Freund und Kenner des hehren Choralgesanges, den er ergreifend vorzutragen

wußte", so schilbert ihn uns der hochw. J. F. Kempker von Missouri Balley, Jowa, dem wir die Angaben zu dieser biographischen Notiz haupts sächlich verdanken.

In Fort Madison und West Boint hatte herr Michels mehrere "Stubenten", benen er lateinischen Unterricht ertheilte, unter ihnen ber eben genannte Rector-3. F. Kempker.

Moes, Ricolas A., D. D., Rector bes St. Marien-Geminars und Professor ber Moral, Lithurgie und Ascese in Cleveland, Dhio, ift geboren zu Bous, im Canton Remich, am 10. April 1844. Der Bater ift Lehrer. Geine claffifchen Studien begann Dr. Dloes in Luremburg am Athenaum, fam 1860 nach Amerita, trat in's Geminar in Cleveland, Dhio. ein, wo er die claffifchen Studien vollendete und die Curfe ber Philosophie und Theologie absolvirte. Die hl. Weihen erhielt er am 18. Mai 1867 von Bijchof Rapp, feligen Andentens. Bon 1867 bis 1870 mirtte ber junge Priefter in ber Geelforge auf Relly's Island im Griefee, wo er fur \$2000 ein Schulhaus baute. Much in Napoleon, Benry County, Dhio, mar er als Rector thatig. In 1879 rief ibn ber Bifchof an's Geminar in Cleveland, beffen Rector er noch heute ift. Als Theologe mar er einer ber Consultoren auf ber vierten Diocefan Synobe in Cincinnati und in 1885 fungirte er in berfelben Gigenschaft auf bem III. Blenar-Concil in Baltimore. In Folge feiner großen Berbienfte und theologischen Renntniffe verlieh ihm auf Antrag feines Bifchofs ber hl. Bater Leo XIII. am 12. Novem: ber 1885 ben Doctorbut. 3m Juli 1878 machte er in Begleitung feines Dheims, bes hochw. Berrn Rs. Moes, fen., eine Reife nach ber alten Beimath.

Remmers, Johannes, Rector zur Unbestedten Empfängnist Marien's in Gilbertsville, Blachamt Co., Jowa, Tiöcese Dubuque, geboren in St. Donatus, Jackson Co., Jowa, am 18. October 1847. Die Eltern waren Farmer. Scine Studien machte Nemmers alle am Salesstamm bei Milwaukee, Wisconsin; er erhickt am 19. Dezember 1875 vom Bischof Hennessyn des hl. Weihen und ward gleich als Rector nach seiner heutigen Stelle gesandt. Zu Barclay, einer Missionsstation, baute er die St. Franziskus Regise Kirche und in Gilbertsville das Pfarrhaus; die Kirche im Werthe von 2400, das Pfarrhaus von 1500 Dollars. Zeht ift er mit dem Bau einer neuen Kirche für seine Gemeinde begriffen, die an \$12,000 kommen wird. Auf dem Gottesacker legte er einen schönen Kreuzweg und auf dem Umgang der Frohnleichnamsprozession die nöthigen Kaptlen an.

Reu, Johann Baptift, Mitglied ber Congregation vom Allerbeiligsten Erlofer, ftationirt in St. Louis, Miffouri, geboren zu Rieberfeulen, Canfon Diefirch, am 19. Geptember 1835. Geine claffifchen Stubien machte er am Athenaum, feine philosophischen und theologischen am Geminar in Luremburg. In Bodyum trat er 1862 in ben Rebemptoriftenorben ein, nachdem er am 27. August 1859 in Trier von Bifchof Arnoldy bie bl. Briefterweihe empfangen und in Ettelbrud 3 Jahre als Raplan in ber Seelforge gewirft hatte. Um 20. Dai 1876 landete P. Reu au ben Beftaben biefes Continentes und wirft feit ber Beit als Diffionar mit raftlojer Thatigfeit, mobei ibm bie Renntnig breier lebenber Sprachen, bes Deutschen, Englischen und Frangonichen, febr gu Statten kommt. Bei Gelegenheit ber Feier feiner Gefundig brachten tatholifche Blatter bas Folgende über biefen hochverdienten Priefter : "Im Jahre 1864 betrat er (Ren) bas Miffionefelb, auf bem er bis gur Stunde mit menig Unterbrechung unverbroffen und mader fortgearbeitet. Bon feinen Oberen 1869 in ein Orbenshaus nach Frantreich geschickt, niufte er 1870, mahrend bes beutschfrangofifchen Krieges, eben meil er ein Deutscher mar, ploblich ben frango: fifden Boben verlaffen. Balb nach feiner Rudtehr nach Deutschland murbe ihm bie Ceelforge über 6000 Kriegsgefangene (frangofifche) in ber Umgegend von Lingen und Bapenburg, im Konigreich Sannover, übertragen. Acht volle Monate hielt er es auf biefem fcmierigen und unangenehmen Bochum in Westfalen mar feine lette Station in Deutsch= Wie alle übrigen bentichen Rebemptoriften mußte P. Ren im Jahre 1873 in die Verbannung wandern. 2 Jahre und 7 Monate blieb er in Belgien, beständig auf Miffionen und mit andern apostolischen Arbeiten Bon Rebruar bis April 1876 permeilte er bei feinen Mitbrüs beichäftigt. . bern im Rlofter Bijchof Gaten, bei Liverpool, England, Am 20, Mai 1876 betrat er ben ameritanifden Boben. Geit Juni beffelben Jahres gehört er bem Rebemptoriften-Saufe an ber Grand Avenue in St. Louis. Miffouri, an. "

"Obgleich P. Ren kaum acht Jahre und drei Monate hier im Laube ift, so hat er boch bereits den größten Theil der nordamerikanischen Staaten bereist, in den meisten größten Städten des Landes die Kanzel bestiegen. Im September beginnt er seine 1192. Mission, nicht zu rechnen die rielen geistlichen Exercitien, Jubiläen und 40stündigen Gebete, die er gepredigt. P. Neu gibt zwar auch mit Ersolg französsische Missionen, versucht sich sogar hie und da im Englischen, dennoch predigt er meistens bentsch."

Co weit die Blatter in 1883. Ohne Unterlaß fett P. Reu feit ber Beit fein apostolisches Wirken fort.

Riebercorn, Dominitus, Mitglied ber Gefellschaft Beju, Seelforger ber St. Beter: und Baul-Gemeinde in Detroit, Michigan, geborten am 15. Mai 1815 zu Ceffingen, bei Luremburg, Bruber des verftorbenen P. B. Niedercorn, S. J. Derfelbe tam am 18. Februar 1859 von Europa nach St. Louis, Mo., und half Anfangs an der St. Jofephs-Kirche in der Seelforge aus. Am 10. Mai desselben Jahres reifte P. Dom. Niedercorn in's Novigiat der Jefuiten nach Floriffant, Mo. Rach Beenbigung des Novigiates ward berfelbe Hilfspriester an der St. Josephs-Kirche zu St. Louis, Mo.

Dberlinkels, Mathias, Rector ber St. Michaels-Gemeinde zu Foreston (Todgeville Postamt), Fond du lac Co., Wisconsin, geboren zu Hosingen, Canton Clers, am 24. Februar 1845. Der Bater war Färsber. Die classischen Studien begann Oberlinkels am Progymnasium in Diektrich, setzte sie am Athenaum zu Luremburg bis zur Vollendung sort, die philosophischen machte er in Luremburg, die theologischen in Löwen, und, nach seiner Einwanderung in die Bereinigten Staaten am 10. April 1875, beeudete er sie in Louisville, Kentucky. Die hl. Priesterweihe ward ihm am 14. Mai 1876 vom Bischof McClossey in der Kathedrale zu Louisville ertheilt.

Als Afsiftenzpriester wirkte Oberlinkels 3 Jahre an der (deutschen) St. Marien-Kirche in Louisville, später als Rector in Long Lid, Bredenridge Co., und dann dis März 1888 an der englischen St. Alphonsus-Kirche zu Panther Creek, Davieß Co., Kentuch. Um seiner Gesundheit willen trat er aus dem Verband der Diöcese Louisville aus und in die Erzdiöcese Milwankee ein, wo ihm das Rectorat der Gemeinde Foreston zugewiesen ward.

Pejchong, Lubwig, Rector an ber St. Stephans-Kirche in Neu Köln, Milwautee Co., Wisconsin, Erzdiöcese Milwautee, geboren am 27. September 1858 in Town Belgium, Dzautee Co., Wisconsin. Die Eltern waren Farmer. Seine classischen Studien machte er in Calvary, Fond du lac Co., bei den Kapuzineru, die philosophischen und theologischen im Salesianum bei Milwautee, Wisc. Am 25. Juni 1882 erhielt er die hl. Briesterweise vom Erzdischof Heiß von Milwautee in der Kapelle der Austalt. Anfangs in Marytown, Fond du lac Co., wirtend, ward er 1883 in seine jehige Stelle als Rector nach Neu Köln versett, wo er die \$12,000 fostende St. Alphonsus-Kirche mit seiner opferwilligen Gemeinde baute.

Queilen. - 3. B. Müller's Schematismus, Seite 97, Zeitungenotizen und eigene Mittheilungen.

Beichong, Beter, Bruder bes vorgenannten Ludwig Beichong, Rector an St. Martinus-Rirche gu Dbebolt, Sac Co., Jowa, Diocefe Dubuque, geboren zu Belgium, Dzaufee Co., Bisconfin, am 17. April Seine claffifchen Studien machte er in Calvary bei ben Rapugi= nern, feine philosophischen und theologischen Gurfe im Galefianum bei Milmautee. hier erhielt er auch 1879 am 29. Juni die hl. Weihen von Erzbifchof Beig. Unfange in Barnavillo, Clayton Co., Jowa, mirtend, marb er am 17. November 1883 nach Dbebolt verjett. Gebaut hat er in Wall Late, Cac Co., Joma, Die St. Josephs-Rirche und in Dbebolt bas Schulhaus ber Gemeinde. In 1886 trat er in Folge Studiums ber Schulfrage in einer Brojchure betitelt : "The public School Taxation. A Violation of our Religious Liberty and therefor unconstitutional. Exemption the only way out of the difficulty. How to secure Exemption" gegen bas Unrecht auf, bas bie Ratholifen trot conftitutionell garantirter Glaubens: und Bemiffensfreiheit burch Befteuerung fur Staatsichulen, Die fie nicht befuchen burfen, ein, und befürwortete ben Weg ber Rlage an's Bundes: Dbergericht. Die Schrift erregte Auffeben.

Philipart, Michael, Rector an ber St. Franzistus: Auverius-Kirche in Medina, Medina Co., Ohio, Diöcese Cleveland, geboren zu Tübelingen, im Canton Sich a. d. Alzette. Die Eltern waren Landwirthe. Seine classischem Studien begann Herr Philipart zu Bastnach, in der belgischen Proving Luremburg, setzte sie zu Lurenil in Frankreich fort und trat nach seiner Ankunft in diesem Lande einer Ankunft in diesem Lande ein's St. Marien-Seminar in Cleves land, Ohio, wo er die philosophischen und theologischen Curse absolvirte. Um 3. Juli 1886 ertheilte ihm der hochwite Bischof Gilmour zu Cleveland die hl. Priesterweihe. Seine erste Anstellung war die als Hilfspriester bei seinem Landsmann, dem Herrn N. A. Moes, sen., an St. Marien in Sandusty, Ohio. Tort erwarb sich der junge Geistliche durch seine Güte und seinen Secleneiser die Liebe der Gemeinde in solchem Grade, daß sie ihn beim Abschiede Ansanz Februar 1888 reichlich beschenkte. Heute wirkt er, wie oben gesagt, in Medina, Ohio.

Probit, Johann Beter, Rector ber Kirche zur Unbestedten Empfängniß Warien's zu Rorth Washington, Chickijaw Co., Jowa, Diöceje Dubuque, geboren zu Lullingen, Canton Clerf, am 21. April 1838. Die Eltern waren Ackerstente. Seine classischen Studien machte Rector Probit am Progymnasium in Dietirch und vollendete bieselben am

Athenäum in Luxemburg. Die philosophischen und theologischen Curse absolvirte er am Salesianum bei Milwaukee, Wisconsin, und wurde am 18. Dezember 1869 von Bischof Lucres, selig, in der Kapelle der Anstalum Priester geweiht. Nach der Ordination gleich in North Washington als Seelsorger angestellt, wirkt er noch heute dort. Zu North Washington baute und vergrößerte er später die St. Marien-Kirche und baute Schule und Pfarrhaus. In New Haupton, im selben County, errichtete er die St. Josephs-Kirche. Der Werth aller dieser Bauten beträgt \$26,000. In den Bereinigten Staaten landete Herr Probst am 14. August 1866.

Püh, Michael, Rector an ber St. Augustinusskirche in Naposleon, henry Co., Ohio, Diöcese Cleveland, geboren zu Gilsborf, bei Diektich, am 29. Tezember 1845. Die Eltern waren Ackersleute. Seine classischen Studien begann Buh am Progymnasium in Diektrch und vollensbete sie am Athenäum in Luxemburg. Am 24. Februar 1866 kam er nach den Bereinigten Staaten und trat in St. Marysseminar in Cleveland, Ohio, ein, wo er seine philosophischen und theologischen Eursebeendigte und am 7. März 1869 die Priesterweihe erhielt. Etwa ein Jahr in Fostoria, Ohio, als Nector wirkend, ward er 1870 nach seiner zehigen Stelle verseht. In Fostoria bante er das Pfarrhaus, in Napoleon erward er Grund und Boden für Kirche, Schule und Schwesternhaus und errichtete biese Gebäube auf biesem Grundeigenthum. Der runde Preis dieser Bauten ist \$32,000. Alles Kircheneigenthum in Napoleon ist frei von Schulben.

Raphael, Karl, geboren zu Fels am 23. November 1826 von wohlstuirten Eltern. Der Bater war Notar. Seine classischen Studien machte er am Athenäum in Luxemburg, die philosophischen erst in Löwen in Belgien und dann am Seminar in Luxemburg, wo er auch seine theologischen Eurse absolvirte. Ausgangs 1853 (8. October) kam er nach den Bereinigten Staaten und erhielt am 10. Juli 1854 von Erzdischof Kenrick in St. Louis, Mo., die hl. Weihen. Er ward gleich in Teutopolis, Essischen Co., Illinois, wo jeht die Franziskaner wirken, augestellt. Später trat er in die Diöcese Pittsburg ein, wirkte untern Andern in 1866 an St. Marien in Scharpsburg, Alleghann Co., Pa., nachher in der Erzdiöcese Milwaukee zu Paoli, Dane Co., Wisc., und anderwärts und ging 1886 in die Diöcese Marquette über.

Alls junger Priefter ichon erbaute er 3 Kirchen aus Bacftein und eine von Rohfteinen, jo wie mehrere Pfarrhäufer. In 1879 beging er fein filbernes Priesterjubilaum, eine Gelegenheit, bei ber es fich zeigte, wie hoch ihn feine Gemeinbe — Paoli — schätte. Guropa hat er mahrend seiner langen Miffionsthätigkeit nie einen Besuch abgestattet. Gebrochen und trantlich lebt er heute im Unhestand.

Reding, Nicolas Jojeph, geboren am 30. November 1847 zu Oberfeulen, im Ganton Diefirch, wo die Eltern Acters: und Geschäftsteute waren. Seine classischen Studien machte Reding theils in Diefirch am Progymnassum, theils zu Turnhout in Belgien. In 1874 tam er nach den Bereinigten Staaten und absolvirte am Salesianum bei Milmaustee, Bisconsin, seine philosophischen und theologischen Curfe. Um 29. Zuli 1879 erhielt er von Erzbischof heiß die hl. Beihen. Drei Jahre pastorirte er in Lawrencetown und French Billage, St. Geneviève Co., Missouri, und später in Lake Linden, Michigan. An ersterm Plate baute er die 500 – \$600 kostende Schule. Reding wirkte in Orleans in Frantreich Jahre im Lehrsach und wer im beutschessischen Krieg bei den Umbustanzen thätig. 1873 machte er eine Reise nach Europa. Sein jehiger Aufenthalt in den Bereinigten Staaten ist uns nicht bekannt.

Regnery, Jacob, Rector an ber St. Jojephse Rirche in South Gafton, Northampton Co., Bennfylvania, Ergbiocefe Philadelphia, geboren am 31. Mai 1852 gu Consborf, Canton Chternach. Der Bater mar Töpfer, Die Mutter Sutmacherin. Geinen claffijden Unterricht erhielt Berr Regnern am Progningfium gu Echternach, tam im Juni 1872 nach ben Bereinigten Staaten, feste feine Stubien im St. Charles Borromeo: Seminar gu Overbroof, Philadelphia, fort und absolvirte auch bort bie philoso: phifchen und theologischen Eurse. Um 24. Januar 1878 erhielt er Die bl. Briefterweihe von Bijchof D'Sara von Scranton, ba Ergbischof Boob gur Beit frant mar. Drei Jahre mirtte Rector Regnery als Miffifengpriefter in beutichen und englischen Gemeinden, bann als Rector bald an beutichen. bald an englischen Rirchen, bis ihm ber Ergbischof feine jetige, beutsche Bemeinde gab. Bu Parblen, Buds Co., bante berfelbe die Et. Jana: ting-Rirche und zu Remton im felben County bas Pfarrhaus, Bauten. bie etma \$9000 merth fein mogen. 3m Commer 1887 trat Berr Reanern eine Reife nach Europa an, von ber er Ausgangs Geptember gurud: tehrte. Auf biefer Reife besuchte er Rom und bie Beimath.

Reisborffer, Johann Beter, Mitglieb ber Gesellichaft Marien's, an ber französischen Gemeinde Notre Dame des Victoires in Boston, geboren zu Remerschen am 24. April 1851. Die Eltern waren Binzer. Bis 1885 war P. Reisborffer Professor ber beutschen Sprache am Zefferson College ber PP. Maristen zu St. James, Louisiana, Erzbiöcese Rew Orleans. Derselbe kam gegen Ende bes Jahres 1880 nach Amerika.

Onelle. - Muller's Schematismus, Seite 109, Hoffmann's Directory und Schreiben bes Pfarrers Berrn Ih. Magonette von Remerichen.

Reuland, Johann, Bertrauensmann bes St. Raphaels: Bereins im Caftle Garben in Rem Port, geboren am 25. Marg 1852 gu Consborf, Canton Echternach. Geine claffifchen Studien begann er in Ettelbrud, feste fie am Progymnafium in Diefirch fort und vollendete fie am Athenaum in Luremburg; bie philosophischen und theologischen Gurse absolvirte er am Seminar gu Luxemburg und marb 1877 von Bifchof Abames, feligen Undentens, zum Priefter geweiht. Bier Jahre mirtte Berr Reuland als Raplan zu Beisborf, Canton Clerf, im Desling, und war bann vier Jahre Religionslehrer an ber Aderbauschule in Ettelbrud. Ginem ergangenen Rufe folgend trat er in die Dienste bes St. Raphaels:Bereins in Deutsch= land, ber ihn als Bertrauensmann nach Rem Port fandte, wo er am 28. Juli 1885 anlangte. Intriquen von einer Geite, von ber man fie nicht hatte erwarten follen, und ichnober Gigennut verbitterten ihm aufänglich bie Stelle; boch er ging fiegreich aus bem Rampfe bervor. Beute ift fein Augenmert auf ben Bau bes Leo-Saufes, bas von ben beutichen Ratholiten Umerita's als Angebinbe gum golbenen Briefterjubilaum bem bl. Bater bargebracht marb, gerichtet. Dieje Beimath für Ginmanberer ift eine abfolute Nothwendigfeit und hatte ichon vor 20 Jahren in's Leben gerufen Berr Reuland hat fich um ben Bau bes Leo-Baufes außerft merben follen. verbient gemacht.

Robinet, Peter, Rector an ber Kirche zur Unbestedten Empfängniß Marien's in Fort Collins, Larimer Co., Golorabo, Diöcese Denver,
geboren zu Eischen, im Canton Capellen, am 20. August 1855. Seine
classischen Studien begann er am Athenäum in Luremburg, tam im Mai
1880 nach den Bereinigten Staaten, trat zu Calvary bei den Kapuzinern in
ben Unterricht, wo er die philosophischen Studien und dann in's Salesianum
bei Milwautee, Bisconsin, ein, wo er die theologischen Curchmachte.
In 1884 ward er von Erzbischof Heiß zum Priester geweiht, seierte zu

Denver, Col., am 29. Juni besselben Jahres seine Primiz und ward von Bischof Macheboeuf, selig, nach Fort Collins als Rector gesandt, wo er jett noch wirkt.

Onellen. - Beitungenotigen.

Schaaf, Nicolas, Rector zu St. Antonius, Fußville, Wauteiha Co., Wisconfin, Erzbiöcese Milwautee, geboren zu Gonderingen, im Canston Grevenmacher, am 16. Januar 1846; geweiht murde berselbe am 17. Dezember 1870; er wanderte am 18. März 1857 ein.

Cuelle. - Müller's Chematismus, Ceite 116.

Schanbel, Johann Joseph, Rector zu St. Baul, Zersen City, Bubion Co., New Jersen, Diöcese Newark, geboren zu New York City am 10. August 1849. Die Eltern waren Arbeitsleute. Die classischen Studien machte er in St. Bincents Abtei in Pennsylvanien, bie philosophischen begaum er im Seton Hall Seminar zu South Drange, New Zerzen, sette sie in Rom am amerikanischen Collegium fort, wo er auch seine theologischen Eurse absolvirte. Die hl. Weihen erhielt er am 30. Mai 1874 in Rom von Monseigneur Castallacei. Nach der Rücklehr von Rom wirtte Herr Schandel vier Jahre in South Drange am St. Marien Baisenhaus, sehrte 7 Jahre am Seton Hall Seminar im selben Ort Philosophie, Moraltheologie, Liturgie, Griechisch und Choralgesang. In die Seelsorge versetz, ist Nector Schandel jeht seit Jahren an St. Baul zu Bersen City thätig. In 1886 erhielt er von seinem Bischose den Austrag, in Greenville, New Jersey, eine Kirche zu bauen, die auf \$50,000 veranschslagt ist.

Schaus, Balentin, Rector zu St. Ugnes in Oft-Buffalo, New Yort, Tiöcese Buffalo, geboren zu New Oregon, Erie Co., im Staate New Yort. Die Eltern stammen aus dem Canton Redingen. Seine classischem Studien begann er bei dem Mector Wim. Riszewsti und vollendete sie später bei den Zesuiten in Buffalo. Die philosophischen Curse absolzwirte er am Seminar in Montreal und die theologischen am Collegium Americanum zu Löwen in Belgien. Geweiht ward er am 13. Juli 1884 zu Beuloo in Holland. Nach diesem Continente zurückgekehrt, sandte ihn sein Orbinarius nach Gast Buffalo, nachdem er in seiner heimath New Oregon am 12. August 1884 seine Primiz geseiert.

Cheer, Bernard, Mitglied ber Bejellichaft vom Allerheiligiten Grlofer, an ber Et. Marien-Rirche gu Buffalo, Rem Dort, geboren am 20. September 1858 gu Stadt Luremburg. Die Eltern maren Sandwerter, Schneiber. Geine claffifden Studien machte P. Scheer am Athenaum in Luremburg. Die philosophischen begann er am Ceminar ber Beimath, fie fpater nach bem am 2. Februar 1858 erfolgten Gintritte in ben Rebempto: riftenorben ju Bitten, im Studienhans ber Congregation in hollandijch Limburg, fortfebend und beendigend. Die theologifchen Gurfe murben 1861 gu Bitten begonnen. Im felben Jahre erfolgte eine Unterbrechung, indem Scheer bei Greichtung bes neuen Studienhauses fur Die beutsche niederrheinische Orbensproving Die Philosophie ichon als Diafon bocirte. Um 2, Muguft 1863 erhielt Scheer Die hl. Briefterweihe ju Maria Samicold, bei Dulmen, burch ben Bijchof Laurent, feligen Unbentens. Auch nach Empfang ber Orbina: tion mar P. Scheer im Lehrfach thatig, und gwar mit Unterbrechung von 1862-1868 an ber Studienanstalt bes Orbens gu Maria Samicold, mo er Philosophie und Naturmiffenichaften bocirte. Rach fünfjahriger Diffionsthatigfeit, meift in Bestjalen, mußte Scheer als Mitglied eines mit ben Refuiten verwandten Orbens, von ben Breugen vertrieben, Deutschland verlaffen. Das mar im Jahre 1873. Um 30. Juli landete P. Scheer an ben Bestaden Dieses Continentes. Die beiden erften Jahre nach feiner Ankunft wirkte berfelbe an ber St. Philomena-Rirche in Bittsburg, Bennfplvania, bann 1877 bis 1881 an St. Jafob in Baltimore. Zwischenzeit von 1875-'77 war er Lector ber Philosophie an ber Studienauftalt bes Orbens zu Ilchefter, und von 1881 bis gu jeiner Berufung in die Seelforge Lector ber Dogmatif an ber genannten Anftalt. Am 3. August 1888 beging er an ber St. Marien-Rirche in Baltimore fein filbernes Briefterjubilaum auf eine murbige Urt ; Die gange Gemeinde nabm berglichen Antheil baran. Bente wirft er an Et. Marien in Buffalo, N. D.

Duellen. - Briefe bes P. J. Karicher, C. SS. R., in New Orleans, bes bocho. herrn Lech, Pfarrer zu U. L. Frau zu Luremburg, und eigene Mittheilungen bes P. Scheer.

Scheier, Johann Baptiste, Mitglied der Congregation vom hl. Krenz, jest in St. Edwards-Colleg in Anfin, Teras, als Lehrer wirstend, geboren zu Bereldingen, Gemeinde Balferdingen, am 22. März 1862. Der Bater war Forstbrigadier. Die classischen Etwien machte P. Scheier zu Turnhout in Belgien; die philosophischen und theologischen Curse zu Unrehout in Belgien; die philosophischen und theologischen Curse zu Notre Tame, Indiana, nachdem er 1882 in die Congregation vom hl. Kreuz eingetreten war. Um 14. August 1887 ertheitte ihm Bischof Dwenger von Fort Wanne die hl. Priesterweihe. 1887 ward

P. Scheier an seine jetige Stelle versett. Schon als Seminarist ward bers selbe mit der Leitung der Kirchenmusit zu Notre Dame beauftragt, ein Fach, das er gründlich kennt.

Schlechter, L. Ricolaus, Mitglied der Gefellschaft Jesu, Assiriftenzpriester an der St. Josephse Kirche zu St. Lonis, Missouri, geboren am 12. Detober 1848 zu Bivisch, Gemeinde Ulflingen. Der Bater war Grenzanischer. Seine classischen Studien machte P. Schlechter am Athenaum in Auremburg, kam am 29. Juni 1869 mit P. de Smet, S. J., dem verdienstreichen Missionär, nach Amerika, sindirte in Woodstock Gollege, bei Baltimore, Philosophie und Theologie und empfing dort am 15. April 1882 von Erzbischof Gibbons die hl. Priesterweihe. Seit seiner Ordination vollendete er die von den Ordensregeln vorgeschriebenen Studien und wirkte im Lehrsach als Professor im classischen Cursus an den Anstalten des Ordens in Chicago, Cincinnati und dann zu St. Marys, Kansas, nachem er zu Frederic, Marysand, ein Jahr in der Secksorge thätig gewesen war. Im August 1888 ward er von St. Marys Gollege in Kansas nach der St. Josephse Kirche in St. Lonis, Mo., als Secksorger versett.

Schrant, Rarl, Sulpitianer, wirft als Professor am St. Charles College, bei Elliot City, Maryland. Er ift aus Diefirch geburtig.

Onellen. - Beitungenotigen.

Schröber, Johann Abam, bisher Rector an St. Michaels-Kirche zu St. Michael, Bright Co., Minnesota, Erzdiöcese St. Paul, geboren zu Wilmerdingen, Canton Clerf, am 30. Januar 1838. Die Eltern waren Landwirthe. Seine classischen Studien machte er zu Lierneur und Bastnach in Belgien, die philosophischen und theologischen am Seminar in Luremburg. Die Weihen erhielt er, weil noch zu jung, mit päptlicher Tispensation am 22. Dezember 1860 von Bischof Arnoldi in Trier. Sechs Jahre als Vicar in Bettborn und hemsthal wirkend, ward er im November 1866 nach Stegen und später nach Medernach, im Tecanat Dietirch, versetzt, wo er dis zum 30. Juni 1877, als er in die amerikanischen Missionen kan, in der Seelsorge thätig war. Seit der Antunst in der Tiöcese St. Paul amtirt er als Rector in St. Michael, wo er das Pfarrhaus baute. Um 29. April 1882 trat Nector Schroeder eine Neise nach der alten Heimath an, von der er im Lause des Jahres zurücksehre. Um 22. Dezember 1885 beging er das silberne Priesterjubilänm auf feierliche Art. Abgeschwächt burch feine feelforgerischen Arbeiten, fegelte er im Juli 1889 ber Beimath ju; ob um bort gu bleiben, ift noch ungewiß.

Schumacher, Beter M., Rector an ber Rirche Gt. Muquitinus in Milmautee, Bisconfin, geboren gu Gifchen, Canton Capellen, am 22. Februar 1844. Die Eltern maren Landwirthe. 21m 5. Mai 1856 fam er nach Amerita, trat 1862 in's Calefianum bei Milwaufee, Wisconfin, ein und machte bort feine Studien. Um 18. Dezember 1869 erhielt er von Bijchof Luers von Fort Banne, felig, Die hl. Beihen. Unfangs als Rector nach Newburg, Bisconfin, verfett, tam er fpater nach St. Rilian, Fond bu Lac Co. und bann 1877 am 19. Mai nach Waterford, wo er bie bem hl. Thomas von Aquin bedieirte Rirche mit feiner opferwilligen Gemeinde baute und auch baar bezahlte. Rector Schumacher batte benn auch bas Glud, fein Gottes: haus confecriren gu feben, etwas Geltenes in ben westlichen Diocesen Der Ban, eine icone gothische Rirche, foftet \$18,000. Um 13. Auguft 1888 murbe Berr Schumacher von Baterford nach Milmantec, Bisc., berufen, um bie Baftoration ber neuen St. Auguftinus-Gemeinte angutreten.

Schwebach, Jatob, General: Bicar ber Dioceje La Groffe, Bis: confin, Rector an ber Ct. Marien-Rirche in La Croffe, Bisc., geboren am 13. Auguft 1847 gu Platen, Canton Redingen. Die Eltern maren Ilders: Seine claffifchen Studien machte General-Bicar Schwebach gu Bettborn, mo er Privatunterricht erhielt, gu Diefirch, und, nachdem er in 1844 nach Amerita eingewandert, vollendete er fie im Calefianum bei Mil: mantee, Bisc., wo er am Ceminar auch die philosophischen und theologie ichen Eurse absolvirte und am Tefte Corpus Christi 1870 in Abmesenheit bes Bifchofs von La Eroffe von Bifchof Grace von Et. Baul Die Priefter: weihe empfing. Gleich nach ber Orbination murbe General: Bicar Come: bach als Rector ber Ct. Marien: Gemeinde (englisch und frangofisch) angeftellt und 1882 gum General-Bicar ber Dioceje La Groffe ernannt. Geelforger in St. Marien bante Rector Comebach Rirche, Coule und Bfarrhaus, bann bie Ct. Beters-Rirche in North La Groffe, jo wie and bas bortige Schulhans; Bebaube, Die gufammen rund \$45,000 foften.

Schwebach, Mathias, Rector an St. Joseph in Dconto, Bisconfin, Dioceje Greenbay. Geboren ift berfelbe am 11. October 1818 gu Luremburg (?); geweiht ward er am 12. April 1845; eingewandert ift er am 18. Juni 1860. Die St. Josephs-Gemeinde ist gemischt : englisch, holeländisch, beutich und böhmisch.

Quelle. - Müller's Ochematismus, Geite 125.

Sinner, Franz Alphonsus, Rector an St. Bauls-Kirche' zu Salem, Columbiana Co., Ohio, Diöcese Cleveland, geboren in der Stadt Wilts am 15. September 1855. Ter Bater war Zollbeamter, pensionirt. Die classischen Studien machte Sinner am Athenäum in Luremburg, ebenso die philosophischen. Im September 1875 tam der junge Sinner nach den Bereinigten Staaten, trat in's Seminar zu Cleveland, absolvirte dort die Theologie und erhielt am 21. Juli 1878 vom Bischos Gilmour die hl. Weihen. Knrze Zeit als Assistances der Bector Moes in Sandusty wirtend, ward er nach Harvisdurg, Stark Co., Ohio, versett, wo er die Missionsstationen Nen Berlin und Strasdurg mitzuverschen hatte. Im März 1884 kau Sinner als Nector au St. Peter nach Clevesand und im Januar 1888 nach Salem, Columbiana Co., Ohio, als Nector.

Steil, Bregor, getauft Nicolas, Benedittiner, Rector an ber Rirche gur Unbeflecten Empfängnig Marien's in St. Cloud, Stearns Co., Minn., Apostolifches Bicariat Nord-Minnefota, geboren gu Osweiler, Canton Echternach, am 12. Juni 1847. Geine claffifchen Studien begann P. Steil zu Echternach am Progymnafinm ; nach ber am 15. Auguft 1867 erfolgten Anfunft in Amerita feste er bie claffifchen Studien an St. Johns University fort, wo er anch, nachdem er im Juni 1873 in ben Orben bes bl. Beneditt getreten, Die philosophischen und theologischen Studien absolvirte und am 18. October 1874 von Bijchof Geidenbuich, O. S. B, Die hl. Briefterweihe empfing. Geit feiner Orbination wirfte er theile im Lehrfach an ber Orbensanftalt und in ber Seelforge, theils beschäftigte er fich mit ben Banten bes Orbens, mogu er eigene Studien gemacht. Er entwarf bie Blane für bie Et. Johannes-Bafilita, eines hubiden Rirchleins auf ber Bhite Garth Indianer-Reservation, sowie fur Wohnhaus und Schule bafelbit, errichtete bas St. Alexius- Priorat, ein folides Badfteingebanbe ju Tobb Co., bann bas St. Beneditts:Convent nebft Atabemie, ebenfalls ein großes, maffives Gebande von Bacftein, gulett ben Riefenbau ber Abtei, von beffen Große man fich vielleicht einen Begriff macht, wenn man weiß, daß die Augboden eine Glache von 24 Ader haben. Außer biefen Banten, Die unter P. Steil's eigener Leitung anfgeführt murben, liefert er Plane zu 6 Kirchen, mehreren Pfarrwohnungen u. f. w. P. Steil war brei Jahre Nector ber Abteis Gemeinde und boeirte in der Zeit an der Lehrs anstalt des Ordens, in St. John's Abtei. Nachträglich ist zu bemerken, daß Steil's Eltern in Amerika Farmer wurden, der Bater jedoch in Europa im Bangewerk thätig war.

Stemper, Frang Lavier, Muguft, Beneral : Bicar und bijdoflicher Gefretar, Rector an ber Rathebrale zu ben bl. Engeln gu St. Cloud, Stearns Co., Minnefota, im Apostolischen Bicariat Nord-Minnes fota, jest Diocefe Ct. Clond, geboren gu Ct. Richolans, Dzautee Co., Bis: Die Eltern maren Farmer und ftaminten aus confin, am 29. August 1852. bem Großbergogthum. Rector Stemper machte feine Studien am Galefia: num bei Milmautce, Bisconfin, und erhielt am 22. April 1878 gu Ct. Cloud, Minnefota, von Bijchof Seibenbuich bie hl. Beihen. wirfte er in Ruih City und ben bagu gehörigen Miffionen, marb am 1. Marg 1883 nach Ct. Cloud an die Rathebrale berufen, wo er ben Ban gu leiten hatte und nach Bollendung murbe er an berfelben als Rector ange: Bei der Abreife bes hochwürdigften Bifchofs Geibenbuich nach Rom in 1887 marb Rector Stemper Die Diocefanverwaltung übertragen. Rene Rirchen baute er gu Bine City, Bine County, gu Sindley, im felben County, gu Byoming, in Chifago Co., Minnesota, und leitete, wie gejagt, ben Bau ber Rathebrale gu St. Clond. Er ift Autor ber Bro: ichire: There is a God. There is no God. Rev. F. X. Aug. Stemper and the Editor of the Rush City Post By Rev. F. X. Aug. Stemper, of Rush City, Minn. St. Paul: The Pioneer-Press Co. gangs Commer 1889 trat er eine Reife nach Europa an.

Stemper, Heinrich Thomas, Rector an St. Marien, Belgium, Ozaufee Co., Bisconsin, Erzbiscese Milwaukee, geboren zu Port Bassington, im selben County, am 7. Tezember 1861. Der Bater war Schmied; die noch sebenden Eltern wanderten, der Bater 1854 von Wasserbillig, die Mutter im Jahre 1856 von Simmern nach den Bereinigten Staaten aus, heiratheten in Chicago und ließen sich später in Port Bassington nieder. Rector Stemper machte alle seine Studien am Salessamm bei Milwankee und erhielt am 12. October 1884 von Erzbischof heiß zu Milswanke bie hl. Priesterweise. Sechs Monate wirkte er als Afsisten an der St. Marientsirche in Milwankee, und ward dann nach St. Marien, Belzgium, der salt ausschlichsich luremburgischen Gemeinde, gesaudt, wo er die abgebrannte und nen begonnene St. Marienskirche vollendete. Der Bau kostete \$13,000.

Stoffel, Nicolas, Mitglied ber Congregation vom hl. Kreuz, Professor ant ber University zu Notre Dame, Indiana, geboren am 20. October 1854 zu Holzem, im Canton Capellen. Die Eltern waren Ackersleute. Seine classischen Studien machte er am Athenaum in Luremburg, kam 1874 nach den Vereinigten Staaten und trat gleich nach seiner Aufunst in die genannte Congregation. An Notre Dame University absoluirte er seine philosophischen und theologischen Eurse und erhielt am 12. October 1878 zu Notre Dame vom hochwiten Bischof Dwenger von Fort Wayne die hl. Weihen. Seit 1876 wirft P. Stossel als Professor au Notre Dame University. Er ist Autor verschiedener griechischer Schriften.

Stolz, Ricolas, Rector an ber Maria Himmelfahrts-Kirche in Roselaud, Adamis Co., Rebraska, Diöcese Lincoln, geboren zu Nospelt am 11. Dezember 1859. Die Eltern waren Ackerbauer. Seine classischen Etudien machte Stolz am Athenäum in Luremburg; ebenso die philosophischen; die theologischen begaun er am Seminar in Luremburg und setze bieselben, nachdem er am 17. September 1883 in New York gelandet, am Salesianum bei Milwaukee, Wisconsin, fort, wo er sie auch beendete. Um 24. Juni 1886 ward er vom hochwisten Erzdischof Heiß ordinirt. Anfangs wirkte er als Assissischer an der zu Kearney gehörenden Mission Plum Creek, dann als Nector zu St. Liborins, in Howard Co., und nachher als Nector zu Luremburg, in Butter Co., Nedraska. Während der kurzen Zeit seines Priesterthums führte er das Kloster zu Kearnen und die St. Zossethsche im Ostener Settlement aus. Der erste Ban kosternub 84500, der letzter \$1300. Kerner vergrößerte er die Kirche zu Kosteland.

Thein, Johannes, Rector zu St. Martin, Liverpool, Mebina Co., Ohio, Diöceje Cleveland, geboren am 9. März 1848 zu Göblingen, Canton Capellen. Die Eltern waren Actersleute. Thein machte seine classischen Studien theils zu Bastnach in Belgien, theils am Athendum in Luremburg; am 1. März 1871 kam er nach den Bereinigten Staaten, trat zu Montreal, Canada, in's Seminar, wo er seine philosophischen Studien und dann später in's Seminar zu Cleveland, Ohio, wo er theologischen Curse absolvite. Um 4. Juli 1875 erhielt er von Bischof Sitzgerald die hl. Priesterweihe. 5 Jahre wirtte Thein in Port Cliuton und 5½ Jahre in East Toledo an einer französischen Gemeinde, dis er 1886 nach Liverpool, Medina Co., verseht ward. Rector Thein baute eine Holzstirche und eine Backteinkirche, außerdem in Gast Toledo zwei Schulen und ein Pfarrhaus.

Der Werth biefer Gebäude beträgt rund \$17,000. In 1887 machte Rector Thein eine Reise in die alte Heimath.

Theis, Beter, Rector an ber Rirche St. Johannes bes Täufers gu Alben, Grie Co., Rem Port, Dioceje Buffalo, geboren gu Dietirch am 6. Dezember 1852. Die Eltern maren Adersleute. Geine claffifchen Studien machte Rector Theis am Progymnafium in Diefirch und bann am Athenaum in Luxemburg, Die philosophischen und theologischen am In Lowen in Belgien feste er bas Stubium Seminar in Luxemburg. ber Theologie fort. Die Priefterweihe erhielt Berr Theis am 24. August 1878 von Bifchof Abames, feligen Andentens, zu Luremburg ; er wirtte als Bicar ju Mertert und Ruborn mahrend breier Jahre und fam am 23. September 1881 nach ben Bereinigten Staaten. Sier fand er Aufnahme in ber Dioceje Buffalo, erft als Rector zu Bofton, Grie Co., R. D., und bann gu Bennington Center und fpater in Alben, feiner jegigen Stelle. In Bofton renovirte er bas Gotteshaus und in Bennington Center baute er eine nene Rirche; in beiben Blaten errichtete er Schulhaufer und in Ben-Der Werth der errichteten Gebaube nington Center auch ein Pfarrhaus. mag \$8000-\$10,000 betragen.

Thill, Dominit Franziskus, Rector zu St. Marien, Milwautee, Wisconsin, geboren zu Weiler zum Thurm, Canton Luremburg, am 25. August 1844; er kam 1847 mit seinen Eltern, die sich in Ozaukee Co., Wisconsin, niederließen, nach Amerika. Sie waren Farmer. Seine classischem Studien machte Nector Thill am Salesiauum bei Milwaukee, wo er auch am 29. Januar 1868 von Erzdischof Henni die hl. Weihen erhielt. In der Seelsorge wirkte Herr Thill erst als Assistent zu Madison, Wisc., dann nach einander zu Neosha, St. Bruno, Ottawa, Waukesha und Milwaukee, wo er heute noch ist. Seine Bauthätigkeit war eine große; er errichtete die St. Johannes-Kirche zu Rubicon, und theilweise St. Marien in Woodland, legte die Fundamente zu einem Gotteshause in Golden Lake, baute Schulhäuser zu Neosho, Monroe, Wautesha, Pfarrhäuser in Reosho, Monroe, Bewaukee, sügte einen Andau an's Pfarrhaus zu Wautesha und kauste dassenige zu St. Marien in Milwaukee, das er in Stand sehte. Die Gebäude mögen rund über \$40,000 werth sein.

Thill, Ricolas August, Rector an St. Lorenz in St. Lawreuce, Washington Co., Wisconsin, Grzdiöcese Milwaukee, geboren am 15. Februar 1849 zu Hosp Croß, Dzaukee Co., Wisc., Bruder von Dominik Franziskus Thill. Seine Studien machte er am Salesianum bei Milwaukee, Wisc.; erhielt am 21. Dezember 1872 die hl. Beihen von Grzbischof Henni, wirkte als Missent in St. Marien zu Milwaukee, dann der Reihe nach in Golben Lake, Ottawa, Potosi und St. Lawrence, wo er heute noch ift. In Gagle, St. Lawrence, Golben Lake und Potosi baute er Kirchen, in Potosi und St. Lawrence (Schulhäufer und zum Theil die Pfarrhäuser von Eagle und St. Mathias. Der Werth dieser Bauten mag in Summa rund \$50,000 betragen.

Thillman, Johann Beter, Mitglied ber Congregation vom fl. Kreuz, geboren zu Nothum, im Canton Bilh, am 26. Dezember 1863. Der Bater war Grenzauffeher. Die classischen Studien machte Thillman von 1876 bis 1882 am Athenäum in Luremburg. Nachdem er im Juni 1882 nach Amerika ausgewandert, trat er gleich nach seiner Antunit in der neuen Welt in den Orden ein, zu dem er noch heute gehört, absolwirte seine philosophischen und theologischen Studien zu Notre Tame, Indiana, und erhielt am 29. Tezember 1888 vom hochwiten Erzbischof Elder in Gincinsati die fl. Priesterweihe. Schon als Seminarist war Thillman an der Ordensanstalt zu Notre Tame thätig. Seit 1888 im September wirft er als Lehrer am St. Josephs-Colleg in Cincinnati, Ohio.

Traufcht, Beter, Affiftent gu Gt. Batride, Limeftone Sill, Erie Co., New Port, Beft Geneca Loftant, Dioceje Buffalo.

Quelle. - Beitungenachrichten.

Bernimont, Raymund, Mitglied ber Congregation vom tostbaren Blute, Rector an St. Remigius zu Russia, Shelby Co., Ohio, Erzdiöcese Cincinnati, geboren am 13. October 1856 zu Berwid, Seneca Co., Ohio. Die Eltern waren Farmer. Seine Studien machte P. Bernimont zu Carethagena, Mercer Co., Ohio. 1875 trat er ber Congregation vom tostbaren Blute bei und erhielt am 30. Mai 1885 die hl. Weihen von Erzbischof Elber von Cincinnati, Ohio. Unsangs in Minster, ist er jest in Russia für ben Orden und in der Seelsorge thätig.

Bagner, Johann Beter, Mitglied ber Befellichaft Befu, Minifter und Schatmeifter im Orbens: Novigiat zu Floriffant, Miffouri, geboren gu Echternach, ber alten Abteiftabt, am 5. October 1852. Geine claffifden Studien begann er am Brogymnafium feiner Baterftabt und vollendete fie am Athenaum in Luremburg. Geine philosophischen Gurfe abjolvirte er, nachbem er am 20. October 1869 nach ben Bereinigten Staaten getommen, in Boobftod College bei Baltimore in Maryland, und bie theologischen an ber St. Louis University, beibes Unftalten ber 3m Jahre 1881 murbe P. Wagner von Ergbiichof Gefellichaft Jefu. Elber in Cincinnati gum Briefter geweiht. Rachbem er furge Beit als Uffiftent in Richefountain, Dfage Co., Dliffonri, und bann als Rector ju Ct. Mary's, Pottawattamie Co., Ranfas, gewirft, fam er in bie Bier Jahre war er im Lehrfach an ber St. Louis jetige Stellung. University thatig.

Watry, Franz, Rector an der Kirche St. Franziskus von Afsiszu Brainerd, Erow Wing Co., Minnesota, Apostolisches Vicariat Rordz Minnesota, geboren zu Holy Eroß, Dzautec Co., Wisconsin, am 25. August 1853. Die Eltern sind Farmer und stammen, irren wir nicht, aus der belgischen Provinz Luremburg. Seine classischen Etndien machte Rector Watry bei den Kapuzinern zu Calvary, Wise., die philosophischen am Salesianum bei Milwauter und die theologischen bei den Benedittinern am St. Johns Collegium. Am 19. September 1880 erhielt Herr Watry die Ordination von Viscols Siedenbusch. Ausfangs wirkte derselbe in Morris, später in Brainerd. In Morris baute er Pfarrschule und Pfarrhaus im Werthe von etwa \$6000. In 1885 war derselbe von Morris nach Fergus Falls verseht worden, ward aber in 1886 nach Morris zurückversett.

Beiß, Michael, Assistent an ber gemischten, beutschefranzösische englischen St. Marien-Gemeinde zu Rodland, Ontanagon Co., Michigan, Diöcese Marquette, geboren am 29. September 1835 zu Bissen, im Canton Merich. Der Bater war Hüttenverwalter. Seine classischen Studien unachte er theils zu Met in Lothringen, theils zu Luremburg am Athenaum; die theologischen Curse absolvirte er in Luremburg, die philosophischen begann er am Seminar zu Luremburg und vollendete sie zu Freiburg im Breisgan in Baden. Zu St. Peter bei Freiburg erhielt Weiß am 6. Mugust 1881 vom Erzbischof Derman von Vicari die hl. Priesterweihe. Während 4 Jahren wirkte er als Vicar und an die 20 Jahre als Pfarrer an verschiedenen Orten Baden's. Am 29. Juli 1856 landete Weiß an den

Küsten der neuen Welt, privatisirte eine Zeit lang und wirkt nun, nachdem er einige Monate in Marinette Aushülfe geleistet, dann Rector an der sprachlich sehr gemischten St. Johannes-Gemeinde zu Menominee, im gleichnamigen County, war, an obengenannter Gemeinde zu Rockland.

Belbes, Mathias, Rector an ber Ct. Lucas-Rirche in Emo Rivers, Manitowoc Co., Bisconfin, Dioceje Greenbay. Die Gemeinde ift eine gemifchte : Deutsche, Frangofen und Polen. Rector Belbes ift geboren gu Buticheib, im Canton Bianden, am 26. Ceptember 1834. Die Eltern Die claffischen Studien machte Rector Belbes gu waren Landwirthe. Ramur in Belgien, Die philosophischen am Ceminar in Det, Lothringen, und die theologischen am Ceminar gu Meanr in Frankreich. In 1869 man= berte Berr Belbes nach ben Bereinigten Staaten ein, erhielt am 10. Juni 1870 in Greenbay von Bijchof Melder Die bl. Briefterweihe, mirfte zwei Monate als Affiftent an der Rathedrale in Greenban und mard bann als Rector nach New Franten, Butman Co., und fpater nach feiner jegigen Stelle in Two Rivers verfett. 3m Town Sumbolbt, Brown Co., Bisc., baute er die Et. Subertus-Rirche und in Luxemburg, Remannee County, bas Schulhaus.

Welb'es, Peter Heinrich, Rector zu St. Josephs zu Silver Lake, Alverno Bostamt, Wisconsin, Erzdiscese Milwankee, geboren zu Stadtbredinus, Canton Remich, am 26. August 1853. Die Eltern waren Hostelute. In 1867 kam er mit denselben nach Amerika. Seine Studien machte er am Salessamm bei Milwankee, Wisconsin, wo er am 29. Juli 1879 von Erzbischos Seis ordinirt ward. Ansangs als Alsstellend, Barblington wirkend, kam er später als Rector nach Seymour, Fangette Co., dann nach Random Lake, Shebongan Co., und später nach St. Michael, Washington Co., wo er eine höbsiche, neue Kirche im Wertse von \$12,000 baute. Später ward er nach Silver Lake versett.

We y I an d, Johann, Rector zu St. Nicolas in Jerjen Citn, Rem Jerjen, Diöceje Newark, geboren zu Bettendorf, bei Diekirch, am 1. September 1852. Die Eltern waren Ackresleute. Seine classischen Studien machte Rector Beyland theils am Progymnasium in Diekirch, theils am Athenaum in Anremburg, wo er im Seminar auch die philosophischen und theologischen beendete. Am 24. August 1876 erhielt er von Bischof Abames, selig, die hl. Priesterweise in der Kathedrale zu Luremburg. Als

Bicar wirkte Nector Weyland 8 Jahre in der Diöcese Luremburg, theils zu Junglinster, theils zu Ettelbrück. Am 1. Juli 1886 kam er nach den amerikanischen Missionen, fand Aufnahme in der Diöcese Newark, wo er ein Jahr als Assischen, Schule und Pfarrhaus in Jersen City und richtete mit ihn 2 neue deutsche Gemeinden und Schulen ein, wo über 500 Familien pastorirt und 500 beutsche Kinder unterrichtet werden. Auch der Bertrauensmann des St. Raphaels: Bereins, herr J. Reuland, wirkte babei mit.

Bilhelmy, Petrus, Mitglieb ber Congregation vom koftbaren Blute zu Maria Stein, Erzdiöcese Eincinnati, Ohio, geboren zu Bellensftein, im Canton Remich, am 18. März 1817. Seine Studien machte P. Wilhelmy zu Thompson; Ohio, im Ordenshaus, nachdem derselbe 1845 nach Amerika gekommen und im nächsten Jahre in den Orden eingekreten war. Am 27. Januar 1851 erhielt er die hl. Weihen. In der Seelsorge wirkte P. Wilhelmy 15 Jahre als Rector zu Warry's Home in Indiana, bann in Thompson und Maria Stein in Ohio. Während seiner langjährigen seelsorgerischen Thätigkeit baute P. Wilhelmy Kirche und Schule: St. John's, St. Sebastian, St. Rosa, St. Leter und St. Antonius, biese lehtere ein Backteinbau, der 86000 kostet.

Billmes, heinrich, Dechant, Rector an St. Marien in Port Bashington, Dzaukee Co., Wisconsin, geboren zu Neichlingen, im Canton Redingen, am 25. Dezember 1844. Der Bater war Schumacher. 1857 wanderte er mit seinen Ettern nach Amerika, trat in's Salesianum bei Milwaukee, Wisconsin, ein, absolvirte dort seine Studien und ward am 19. Dezember 1868 von Erzbischof henni zum Priester geweiht. Nachdem er 1½ Jahre als Rector in Sun Prairie gewirkt, ward er nach Port Washingston versetzt. Dort bante er die schöne, neue Kirche, die mit der Einrichtung an \$40,000 kostet.

Bolsfeld, Wilhelm, Mitglied der Congregation vom Allers heiligsten Erlöser, Rector an der St. Josephschirche in Rochester, New York, geboren in der Diöcese Luremburg. Ordinirt ward er am 11. Juni 1881 zu Philadelphia in der Kathedrale durch den hochwisten Erzbischof Bood.

Quelle. - Müller's Schematismus, Geite 151.

Zigrang, Jakob Bonaventura, Rector an St. Josephs. Kirche zu St. Joseph, Kossuth Co., Jowa, Diöcese Dubuque, geboren zu Contern am 18. October 1850. Die Eltern waren Adersleute. Im Mai 1855 kam er mit benselben nach Amerika. Seine classischen Studien machte Rector Zigrang bei den Kapuzinern zu Calvary, Wiskonsin, die philosophischen am Salesianum bei Milmaukee und die theologischen bei den Benediktinern zu St. Johns in Minnesota. Am 15. August 1877 weihte ihn Bischof Hennessin zu Dubuque zum Priester. Als Rector ward er gleich nach seiner Ordination nach seiner heutigen Stelle gesandt. Zu Britt, Livermore und Dakota City, Jowa, baute er Missionskirchen, in St. Joseph die Schule. Der Werth dieser Gebäude beträgt rund \$5000.

Bimmer, Beter, Mitglied ber Gefellichaft bes Allerheiligften Erlofers, mirtt an Ct. Marien in Annapolis, Maryland, geboren in ber alten, berühmten Abteiftabt Echternach am 28. Juni 1830 von wohlhaben-Geine claffifden Studien machte P. Bimmer am Broben Burgersleuten. anmafium feiner Beimatheftabt und am Athenaum in Luremburg. 3m August 1854 tam er nach ben Bereinigten Staaten Amerita's. in ben Rebemptoriftenorden eingetreten, machte er feine philosophischen und theologischen Studiencurfe gu Cumberland, Maryland, burch. Um 6, Juni 1857 erhielt er von Erzbischof Renrid bie hl. Beiben. Behn Jahre wirtte P. Rimmer als Affiftengpriefter in Bitteburg, Baltimore, Bhilabelphia und Unnapolis, bann als Rector in Chicago, Baltimore, Rochefter, Philadels phia und Unnapolis. Unter feiner Leitung murbe bie große St. Dichaels-Rirche an ber Nordseite Chicago's und bie Berg Jeju-Rirche gu Baltimore erbaut. Beibes recht großartige Gotteshäufer.

Binnen, Ludwig, Mitglied bes Ordens vom Allerheiligsten Erlöser, wirtt in den Bolksmissionen, geboren zu Stadt Luremburg am 28. October 1844. Der Bater war Organist. Die classischen und philossophischen Studien machte P. Zinnen am Athenäum seiner Baterstadt, wo er am Seminar die theologischen absolvirte. Die hl. Priesterweihe erhielt er von Bischof Adames am 28. August 1869 in der Kathedrale zu Luremburg. Drei Jahre wirtte P. Zinnen als Assischenzester zu Waldbillig bei Fels. Sich zum Ordensstand berusen fühlend, trat er am 1. October 1872 bei den Redemptoristen ein. Am 17. November 1874 kam P. Zinnen, nachdem er in Belgien ein Jahr in den Bolksmissionen gewirtt, nach Amerika, und ist seit jener Zeit in Canada und den Vereinigkonen gewirtt, nach Mmerika, und ist seit jener Zeit in Canada und den Vereinigten Staaten auf demselzben Gebiete der Seelsorge thätig. Er ist heute an St. Marien in Annapolis, Maryland.

## Rapitel IV.

0

Luxemburger, die fich auf dem Gebiete der Wiffenfchaften, der Gefindungen, als Offiziere im Bürgerfriege oder in öffentlichen Acmtern hervorgethan haben.

Altman, Johann Baptist, geboren zu Imbringen, im Canton Grevenmacher, am 1. Mai 1862. Der Bater, ber Pumpenmacher war, ließ ben Sohn bas Schmiedehandwert lernen, bas er heute noch in Cascade, Dubuque Co., Jowa, betreibt. Reunzehn Jahre alt, kam Altman nach Amerika und ließ sich in Dubuque County, erst in der Stadt Dubuque, dann an seinem heutigen Wohnorte nieder. Kaum 3 Jahre in Amerika, erhielt Altman am 25. Rovember 1884 ein Patent auf eine Majchine zum Welschornpftanzen, später ein anderes auf eine Borrichtung zum schwellen Verlängern oder Verfürzen der Pferdestränge, und dann am 8. Januar 1889 ein brittes Patent auf eine billige und aute Sicherheitsvorrichtung am Pferdegeschirt.

Altman, Theodor, bis vor Anrzem Gaftwirth in Dubuque, Joma, jest bort privatifirend. Derfelbe ift geboren gu Schraffig am 13. Muguft 1832. Die Eltern maren begüterte Landleute. Bie viele andere junge Luremburger ging Altman nach ber Champagne in Frankreich, um bort bienend fich im Aderbau und ber frangofifchen Sprache anszubilben. Bier Sahre, von 1853 bis 1857, gulest als Großtnecht auf einem bedeutenben Bauerngute bei Reims, hielt er bort aus. In 1857 fehrte er nach ber Beimath gurud und tam nach Amerita, wo er fich in Dubuque County nieberließ und farmte. In 1864 eröffnete er ein Rofthaus an Clay: ftrafe, in ber Rabe bes hentigen Ctabthaufes, und übernahm 1866 bie heute unter bem Ramen "Sarmony Sotel" befannte Baftwirthichaft, Die er bis por Rurgem mit einer geringen Unterbrechung betrieb und fich burch Fleiß und Sparfamteit einen ansehnlichen Bohlstand erwarb. In 1876 ward Altman burch die Burger feiner Bard (Stadttheiles) in den Stadt: rath von Dubuque ermahlt, und fo fehr hatte er fich bas Butrauen feiner Conftituenten erworben, bag fie ibn noch bie zwei folgenden Termine gu berfelben Stelle ermählten, und noch langer ermählt hatten, murbe er nicht abgelehnt haben. Altman hat fich burch feine unentwegte Unterftubung ber "Luxemburger Gagette", burch Wort, That und als Theilhaber burch finangielle Mittel um bas Blatt große Berbienfte erworben. Dhne ibn

ware bas Organ ber Luremburger icon im Reine und in ben ichwierigen Zeiten bes ersten Jahres zu Grunde gegangen. Ghre ihm bafür!

Baafen, Frang, Boftmeifter in Ren Ulm, Brown Co., Minnes fota, geboren gu Ctabt Luremburg am 1. October 1829, wo ber Bater öffentlicher Notar mar und ein fehr einträgliches Beichaft betrieb. Studien machte Baafen gu Rotre Dame be la Bair gu Ramur in Belgien, feste fie gu Freiburg in ber Schweig fort und beendete fie 1849 am Athenäum in Luremburg. Mit feinem in Benfacola, Florida, als Briefter wir: tenben Bruder Jean Baptifte tam er im April 1849 nach ben Bereinigten Staaten. Gie gingen von Rem Port ans beibe westlich und liegen fich in Milmantee bei ber Familie, die vor ihnen ben Ocean gefrengt, nieder. Rachbem Baafen fich im Englischen helfen fonnte, begann er bas Ctubium ber Jurisprudeng auf ben Bureaus von Gunnifon & Gilfmann und Arthur 1852 marb er für fähig befinden, Die Abvocatur gn betreiben MeArthur. und ließ fich nun als Junger ber Themis in Reu Ulm, Minnefota, nieber. 3m Januar 1856 ward er bemofratifcher Geits als Mitglied in Die erfte Territorial: Wefetgebung Minnefota's ermählt und zeichnete fich balb bort burch feine Rahigfeit und Thatigfeit fo aus, bag ibn feine Mitburger auch in die Constituante, welche bem aufblubenden Staate bas Grundgefet gab, Much bier fanden feine Talente und fein Bleift Unerfennung und im Berbste 1857, nachbem ber Congreg bas Territorium Minnesota gum Staate erhoben, ward Baafen als erfter Staatsfefretar bes jungen Gemein: wefens ermahlt. Bom 11. Mai 1858, bem Datum ber Bulaffnug Minnefota's in ben Bund, trat er fein Amt an und hatte es bis 1. Januar 1860 inne, als bie Republikaner an's Rinder tamen.

Nun fehrte Baajen von St. Paul nach Nen Ulm zurück und pflegte seine Abvokatenpraris. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges trat er als ichlichter Gemeiner am 11. August 1861 in die nördliche Armee, ward dem ersten Minnesota Freiwilligen: Regiment zugetheilt und zog mit demjelben an den Potoniac. Im Februar 1862 ward er zum Lieutenant befördert und im August desselben Jahres zum Onartiermeister des Regiments ernannt. Als Gemeiner nahm Baasen Theil an der Schlacht von Ball's Bluss und an allen Gesechten, die McClellan auf seinem Feldzug nach der Halbinsel lieserte: Fair Dats, Peach Drichard, Savage Station, White Dat Swamp, Glendale Church, Malvern Hill (in beiden Gesechten) und später in allen Gesechten, die das Regiment mitnachte. Wit demselben wurde er nach Beendigung des Krieges am 5. Mai 1864 aus dem Bundesz dienste ausgemustert.

Auf's Neue nahm Baafen, nachdem er, wie's bem Burger geziemt, bas

Baterland vertheibigt hatte, seine Abvokatenpraris auf und betrieb fie, bis ihn 1885 bie an's Ruber kommende bemokratische Partei in Anerkennung seiner bem Baterland und ber Partei geleisteten vielen treuen Dienste als Posts meister in ber burch und burch beutschen Stadt Neu Ulm anstellte. Dort wirft er heute noch zur Zusriedenheit seiner Mitburger.

Quellen. - Rach Baafen's eigenen Angaben.

Beder, Nicolas E., ist geboren am 23. August 1842 zu Wormeldingen an der Mosel. In 1854 tam er mit den Eltern und Geschwistern nach Amerita und sie ließen sich auf der jeht noch von Beder bewohnten Farm in Town Fredonia, Ozautee Co., nahe der Post- und Sisenbahnstation Nandom Late, in Shebongan Co., Wiscousin, nieder. Beder genoß den Unterricht an der Primärschule seiner Beimath, aber von Wissensbrang beseelt, hatte er bald die englische Sprache durch Selbststudium inne und handhabte sie sehr schnelle leicht und correct.

Von 1868 bis 1871 mar Beder Schreiber ber Townshipbehörde (Town Clerk) und wieder von 1883 bis 1887. In 1867 zum Friedensrichter erwählt, versieht er das Amt, zu dem er immer wieder erwählt ward, bis heute. Notar für Ozautee Co. ist Beder seit 10 Jahren.

Wie die englische Sprache erlernte Beder durch Selbststudium auch die Musik und weiß die Orgel derart zu handhaben, daß er von 1878 bis 1887 Organist an der St. Nikolaus-Kirche zu Dacada war.

Am bekanntesten mard Beder unter seinen Landsleuten in der Ferne durch seine Gedichte in luxemburger Sprache, die er nach und nach in der "Luxemburger Gazette" publizirte, und die dann gesammelt in den "Prairieblummen" von As. Gonner in Trud erschienen. In seinen Gedichten Leigt Beder ein seines Gefühlt, tief religiösen Sinn und trifft sehr häusig den echten Boltston ohne je an's Triviale zu streichen. Journalistische Beiträge für verschiedene Blätter, besonders für die "Luxemburger Gazette", hat er viele geliesert, und auch dieses Wert zeugt von bessen Arbeitsamkeit.

Bebenkt man, daß dieser Mann eine große Farm bebaut, so muß man über dessen Thätigkeit füglich staunen. Beder ist Autodictat; was er weiß, verdankt er seinem klaren Kopfe, seinem Fleiße und seiner Lernbegierde.

Bertrand, E. Peter, Geschäftsmann und Rechnungsbeamter (Auditor) von Brown Co., Minnesota, wohnhaft zu Sleepy Eye Lake, ist geboren am 13. October 1838 zu Oberanven\*), im Canton Luremburg, wo die Eltern Acerbau trieben. Bis zum 13. Jahre besuchte er die Porsichtle

<sup>\*)</sup> Richt, wie auf Seite 182 irrthumlich berichtet marb : Rieberanven.

von Softert und Riederauven. Im Februar 1856 tam er per Gegelichiff über Sabre nach Amerita. Eltern nub Geschwifter langten ein Jahr nach Bertrand in Chicago an, mabrend melder Beit er fich in ber riefig machjen-Die gange Familie ließ fich unweit Chatopee in ben Grofitabt aufhielt. Scott Co., Minnefota, nieber, wo man ein neues Beim grundete. Bis aum Ausbruch bes Krieges lag Bertrand verschiedenen Beichäftigungen, erft in St. Paul, Minnefota, bann in Ct. Louis, Miffouri, ob. Beim Musbruch bes Rrieges ichredte er nicht vor feiner Burgerpflicht gurud, nahm am 22. April 1861 in Compagnie H bes zweiten für brei Monate eingeftellten Miffouri Freiwilligen=Regiments (Dberft Beinrich Bornftein) Dienft. Um 7. August ausgemuftert, tehrte Bertrand nach Minnefota gu ben Geinen gurud, abmechielnd auf ber garm arbeitend und in ber Schule Unterricht ertheilend. Um mehr Ellbogenraum zu gewinnen ward in 1867 bie Farm bei Chatopee vertauft, und bie Familie fiedelte auf größeren Grund: befit nach Brown Co. über, wo man Aderban und Biehzucht mit Erfolg Much hier hielt Bertraud im Winter Schule, murbe 1876 auf ein Jahr und 1878 auf 2 Jahre in Die Gefetgebung bes Staates Minnefota gemählt, wo er fich balb burch Fleiß, Renntuiffe und gefundes Urtheil in verbientes Unfehen feste. In 1881 verrentete er feine in ber Beit angefcaffte fcone Farm und taufte fich in ein Colonialmaarengeschaft in Sleepn Ene Late ein. In Folge bes großen Butrauens und ber hoben Achtung, welche feine Mitburger ihm ichentten, murbe er im Jahre 1884 jum Aubitor von Brown Co., in 1886 fogar ohne Opposition ermählt, und bann in 1888 wiedergewählt. Das Amt hat er, gur Beit mir biefes ichreiben, noch Bertrand hat und ichatbares Material für Diefes Bert geliefert, mozu wir ihm zu besonderem Dante verpflichtet find.

Breier, Jean Pierre, im Lehrsach thätig, geboren von unbemittelten Eltern zu Hösdorf, Gemeinde Reisdorf, Canton Dietirch. Seine Gymnasialbildung war eine beschränkte, doch half er durch Selbststudium tächtig und anhaltend nach. In 1860 trat Breier als Unterlehrer zu Riederfeulen in's öffentliche Leben, ward 1861 Lehrer in Lullingen und ertheilte von 1862 bis 1867 Unterricht an der Schule in Wecker, wanderte dann nach Amerika aus und saud seine geringen Hossungen dorf weit übertroffen. In kurzer Zeit gesaug es ihm, sein Examen für ein Oberlehrer-Certisicat zu bestehen. Nach einem kurzen Termin als Lehrer in Buena Bista erhielt er die Stelle als erher Afsistent an der High School (Oberprimärschule) in Avondale, einer Borstadt Eineinnati's, wo er Unterricht im

Quellen. - Deift nach eigenen Angaben bes herrn Bertranb.

Deutschen, Frangösischen, in Latein und Algebra ertheilte. Durch Bermitstelung bes Superintendenten von St. Louis tam Breier nach Central in Missouri als Pringipal einer Schule, wurde seit 1879 dreimal nacheinander, bie beiben lettenmale einstimmig, zum Schulcommissär des County's erwählt, und im November 1884 mit 887 Stimmen Mehrheit zum County: Cleik erforen, konnte aber wegen Unklarheit der Bahl die Stelle nicht antreten.

Duellen. - Rach ben eigenen Angaben bes herrn Breier.

Biver, (Bu ft ave, Arzt, geboren zu Diefirch am 26. Mai 1850, zum Doctor ber Medizin promovirt zu Luremburg am 30. April 1878, zum Doctor ber Chirnrgie und Geburtshülfe am 16. October 1878, ließ sich in Diefirch als Arzt nieder und wanderte später nach den Vereinigten Staaten ans. Räheres ist uns nicht über ihn bekannt.

Que f f e.  $-\Re$ . Lie3, "Dictionnaire etc. du corps médical luxembourgeois", Seite 11.

Dams, Heinrich B. Derfelbe war geboren 1831 zu Remich an ber Mojel, machte feine Studien in Diedenhofen (Lothringen), erlernte bas Müllergewerbe. Während bes Krieges diente er als Batterie-Commandant in einem New Yorker Regimente, Alles, was wir von ihm wiffen.

Drneder, Gebrüber, ber eine, Johann Trueder von Chicago, ber andere, Joseph Drneder, von Drneder, Dzautee Co., Wisconfin. Sie betreiben ein sehr bebeutendes Kaltgeschäft in Chicago, das sie in Dzoutee Co., Wisc., mit sehr geringen Mitteln begannen. Sie erhielten von der Bundedregierung bereits zwei Patente auf Oas-Kaltösen, das erste am 4. März 1884, das anderer später. Um 7. Dezember 1888 undseten sie Application sür ein weiteres, das sie auch erhielten. In den Gas-Kaltösen wird Rohöl (Petrol) benutzt, und mit geringern Kosten eine große Arbeitsersparniß und besserre Kalt erzielt. Das Rohöl wird in Dampf verwandelt. Unter allen mit Gas betriebenen Kaltösen haben sich die Drueder's schen ma besten bewährt. Die Gebrüder haben ihr Patentrecht schon in verschiebenen Staaten vertauft, so besitzt es hier in Dubuque, Jowa, Herr G. Fengler.

Johann Drueder ist geboren am 29. November 1838 und beffen Bruber Joseph am 27. August 1848, beibe zu Biffen, im Canton Mersch, wo ber Bater Leinweber war, was bie Sohne bis zur Auswanderung auch betrieben. Beibe Bruber erhielten nur ben gewöhnlichen Schulunterricht in

ben öffentlichen Schulen. Joseph Drneder biente' 10 Jahre lang als Steward und Steuermann auf ben Booten ber "Goodrich Transportation Line", welche die großen Inlandseen befuhr. Die Ettern wanderten 1856 nach den Bereinigten Staaten aus und ließen fich in Ozaukee Co. nieder.

Duellen. - Rach ben eigenen Angaben ber Gebrüber Drueder.

Saber, Baul, geboren gu Befort, im Canton Echternach, am Den Unterricht erhielt er in ber Dorfichule und 13. November 1827. erlernte bann bas Schneiderhandwert, bas er gehn Jahre lang betrieb. In 1849 tam Faber nach Amerika und ließ fich in Dubuque, Jowa, Doch icon nachftes Jahr verließ er es, arbeitete zwei Jahre in nieder. bem benachbarten Galena, Illinois, mandte fich nördlich und tam 1852 nach St. Paul, Minn., bas bamals noch eine unbedeutende Stadt mar. Faber nahm regen Untheil am politischen Leben und erwarb fich Die Gunft feiner Mitbürger in folder Urt, bag man ihn 1857 in ben verfaffunggebenben 1862 und 1863 mar er Einnehmer ber Werftgebühren in Convent fandte. In 1869 und 1870 fandte man ihn auf's Neue in's Unterhaus ber Gefetgebung bes Staates Minnefota. Damit endete gaber feine poli-Bis 1876 führte er ein Colonialmaarengeschäft und tifche Yaufbabn. manbte fich fpater ber Gaftwirthichaft gu. Beute bat er ein Sotel und eine Reftauration in bem machtig angewachsenen St. Baul.

Quellen. - Gigene Angaben Gaber's.

Gonner, Richolas, Berfaffer Diefes Wertes, Rebatteur ber "Luremburger Gagette" und ber "Jowa", ift am 8. Januar 1835 gu Luremburg in der Unterftadt Bfaffenthal geboren. Die Eltern betrieben bas Gart= nergeschäft. Geine Studien begann er 1848 am Gymnafinm gn Luremburg, tam bis Quarta, trat in die Bewerbeschule über und verließ Diese Anftalt beim Uebergang nach Geennba. Familienverhaltniffe zwangen ihn bie Stubien einzustellen und er trat am 30. Angust 1853 beim I. Bataillon bes bamaligen guremburger Bundes: Contingentes als Freiwilliger in Echternach ein, mit der Abficht Offizier zu werden. Um bas Biel gn erreichen, murben Militar-Biffenichaften in's Unge gefaßt, babei aber anch andere Studien nicht vergeffen. Den Werth der Ueberrefte bes germanischen Alterthums in Sitten und Sagen, Brauchen und Liebern erfennend, murbe fleifig auf bem Gebiete gesammelt. Reben bem Tornifter und unter ber "Bataillons: ichnie" lag Jahre lang Grimm's "Deutsche Mythologie". 3m Rechnungs: wefen und felbitftandiger Unsarbeitung von Berichten gaben die Bureaus, auf benen er arbeitete, gnte Gelegenheit. Ginfehend, bag Bamafchenbienft in einer fleinen Barnifon feine Cache nicht fei, paffirte er ein Gramen fur bie

Lateday Google

Bauverwaltung, ging von elf Caudidaten als zweiter aus demfelben berpor und fand Unftellung als Begemeifter ("Cantonal-Bigneur" nennt es Die icone Amtejprache bes Großbergogthums) im Canton Remich. Um 8. Februar 1859 erfolgte bie Berabichiedung als Gergeant-Fourier ans bem Militarbienft. Aleif und Gelbststudium bes neuen Raches, beffen fpezieller Dienft Bege: und Brudenban mar, fanden bald bie verdiente Anerkennung. Gine im Auftrage bes Stadtrathes von Remich 1865 gefchrie: bene Brofchure, betitelt "Die Mofelbrude zu Remich", trug bem iconen Mofel: ftabtchen eine Unterftugung von 120,000 Franten Sulfogelber feitens ber Ständefammer für die Brude und bem Antor unter ber Dberleitung bes Gifen: bahningenieurs Bellanger bie Suhrung bes Banes ein. Da bie Arbeit gu etwa 300,000 Franten in Contract gegeben marb, und eine Brude aus Stein von 9 großen Bogen von 224 Meter Spannung jeber, und 2 fleinen Landbogen ohnehin teine leichte Arbeit ift, fo mar bas Butrauen nicht tlein, bas man in feine Renntniffe feste. Dit hochftem Bedauern fah man ibn icheiben, bas Ameritafieber hatte ihn ergriffen. Statt ber verlangten zwei Sabre, gemahrte ihm die Regierung unbestimmten Urlanb. Da fich gemiffe indirect gemachte Berfprechungen nicht realifirten, trat er gu feinem Schwager Michael Dittlinger, ber ihn am 1. Januar 1866 in Dem Port abnahm, in Dienft, führte beffen Gagemuhle und Daubenfabrit in Cape Girarbeau, Miffouri, und übernahm nach einem Jahre ben Contract gum Wiebervermeffen ber Stragen ber Stadt und zum Entwurf ber Befälle berfelben. Der Contract marb in Sahresfrift gur größten Bufriedenheit bes Ctabt: rathes und ber Burger vollendet. Bis eine gemiffe Beit vor ber Abreife nach Joma, ju ber Bechfelfieber zwangen, ward theils im Felbe, theils im Bureau als Ingenieur für die im Entwurf und Bau begriffene Cape Birardean & und State Line Gifenbahn gearbeitet, in ber freien Zwifdenzeit and fonftige Bauarbeit gethan. Gin Unternehmen, bas ihn gum Millionar gemacht hatte : bie Auffindung besonders für feine Gravierarbeiten tauglicher lithographischer Steine, Die jedoch burch Connenriffe fich unter ber Preffe gerbrechlich zeigten, fchlug, ebenfo wie bie Ausbeutung eines Patentes - Filter fur Cifternenmaffer -, bas er im Berein mit S. Baber erhielt, fehl, und verichlangen Die Erfparniffe. Um 28. Marg 1872 tam Die Familie folgte im Berbfte. Gonner nach Dubnque. Rach meni: gen Monaten bantechnischer Thatigfeit übernahm berfelbe bie Rebattion ber "Luremburger Gagette , und fpater auch bie ber "Joma", bie er bis heute führt. Das Rabere barüber findet fich im betreffenden Rapitel.

An dem katholischen Vereinswesen nahm Gonner immer regen Antheil. Seinen Bestrebungen verdankt die "Römische-Katholische Gegenseitige Schutzellschaft von Jowa" hauptfächlich ihr Entstehen. Wehreremale

sanbte ihn ber St. Alphonsus-Berein als Delegat zu ben Generalversammelungen bes Central-Bereins, so nach Cincinnati, nach Evansville, nach St. Paul, nach Milwautee, Chicago und Cleveland. Ginstimmig wurde er 1887 in Chicago zum Präsibenten bes deutschen tatholischen Prespereins erwählt und 1888 und 1889 per Acclamation wieder erwählt. Abgesehen von den redaktionellen Arbeiten lieserte er viele Artikel, meist in's Baufach einsschlagend, an verschiedene Beitschriften. Es würde zu weit führen, sie hier auszuzählen, wir beschränken uns dahet auf solgende Druckwerke:

"Die Mojelbrude ju Remich." 1865.

"Nathichläge beim Baue fatholischer Kirchen im Weften ber Bereinigsten Staaten Umerita's." 1872.

"Onserer Lidder a Gedichter an onserer létzebûrger-deitscher Sprôch." 1879.

"Prairieblummen." 1883.

Behlen, Beter, einer ber Grunder von St. Donatus, Jadfon Co., und Le Mars, Blumouth Co., Jowa. Derfelbe mar geboren am 1. Januar 1819 gu Olm, im Canton Capellen. Roch jung, taum 12 Jahre alt, manberte er, nachbem er fparlichen Schulunterricht genoffen, nach Reinis in die Champagne, mo er 14 Jahre lang in Bauerndienften arbeis 3m 26. Jahre nach Saufe gurudgefehrt, führte er feine erfte Frau beim und mit etwas Gelbmitteln verjeben, langte er mit ihr in 1846 gu Rem Orleans an. Auf bem Bater ber Strome fam Gehlen nach Galena und ichatte fid mehr als gludlich, als er nach langem Guchen bie Kamilie Roel an ber andern Seite bes Sinffes fand, Die ihm Unterfunft gemahrte. Er taufte fich eine Rarm, Die er fleifig bebante und ließ fich fpater in St. Dongtus, Jadion Co., Jowa, nieber, wo er ben erften Rauffaben eröffnete. 1849 trat Behlen mit Maria Freymann zum zweitenmale in ben Stand ber hl. Che, ba ihm ber Tob die Gattin und die ber Che entsproffenen beiben Rinder entriffen. Gehlen's Wohlstand wuchs zusehends, ba er ein guter, einfichtsvoller und gefälliger Gefchaftsmann mar. Doch fein Relb marb ihm zu flein und mit mehreren andern Landsleuten zog er westlich, eine neue Stadt ju grunden. Um 25. Marg 1870 erreichten fie Le Mars. Geblen taufte' mit feinen bedeutenden Mitteln gandereien und begab. fich an ben Bau einer Muhle, obichon noch feine 50 Buichel Beigen in weitem Unfreife gezogen murben, boch er mar ichariblidend und mußte, bag in folcher Gegend Die Duble fich balb rentire. Gehlen war beforgt fur bas geiftige Seil ber ihm Radfolgenben; in feinem Saufe mar Anfangs Gottesbienft in Le Mars; er ichentte Land zum Gotteshaus und Gottesader für Die entitebende Gemeinde und, wo 1870 nur wenige Ratholiten, ja wenige Bioniere maren, find heute zwei tatholifche Gemeinben, eine blubenbe Stadt, reiche Beigenfelber

und prächtige Fluren. Am 24. Marg 1879 hauchte Gehlen seinen Geift in bie hande seines Schöpfers aus. Die Gemeinde, die Stadt Le Mars, aber besonders seine Landsleute sind Gehlen zu Dank verpflichtet. Nie kummerte er sich um Politik, aber er war mit gutem Rath und materieller hulfe, wo es Noth that, in Zeit zur hand.

George Pierre. Derselbe ist zu Seelbon, Wyoming Co., New York, von luxemburger Eltern am 8. April 1847 geboren. In 1861 ließ sic Familie George, und mit ihr Pierre, erst in Redwing, dann in Belvidere, Goodhuc Co., Minnesota, nieder und widmete sich dem Ackerdau. George, der regen Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten nahm, war vier Jahre lang Supervisor seines Counties und sach dem Supervisorenrathe zwei Jahre lang als Präsident vor. In 1880 sandte George dem Gouvers wer seine Resignation als Mitglied der Gesetzgebung, in der er mehrere Termine mit Chren sas, ein und zog sich seit der Zeit vom öffentlichen Leben zurück.

Gilson, Johann, wohnhaft in Bort Bajhington, Ozaukee Co., Bisconfin, Erfinder. Derfelbe ift am 11. Juni 1850 zu Milwaukee, Bisconfin, von luremburger Ettern geboren. Er erhielt am 10. Mai 1881 in Berband mit feinem Bruber ein Patent auf Gilson's Hame Fastener, eine sichere, einsache und dauerhaste, dabei billige hemmvorrichtung am Pferdekumnet. Bereits am 17. Dezember 1878 hatte er allein ein Patent auf eine Ofentrommel eigener Construction erhalten.

Onelle. - Rach Giljon's eigenen Angaben.

Haller, Michael, Geschäftsmann in Detroit, Michigan, geboren zu Medernach, im Canton Dietirch, am 10. Mai 1883. Die Eltern waren Landwirthe. Haller kam 1852 als junger Mann nach den Bereinigten Staaten und direct nach seinem jehigen Wohnort. Da er im Glanben war, im Süden ein besseres Fortkommen zu finden, wandte er sich im herbst 1858 nach New Orleans, La., blieb aber dort nur dis zum kommenden nächsten Frühling, kehrte, nachdem er auch St. Paul, Minn., besucht, nach Detroit zurück und sing das Geschäft an, das er heute noch betreibt. Famitlienange legenheiten zwangen ihn, 1862 nach seiner Heinath Medernach zurückutehren, doch war er im August 1863 wieder in Detroit. Haller nahm größen

Autheil an ben localpolitischen Angelegenheiten, und bas Bolt icheufte ihm foldes Butrauen, dag er in 1871 als Member of the Board of Estimates ermahlt murbe, einer Behorbe, beren Aufgabe es mar, bas vom Ctabtrath aufgestellte Budget ber ftabtifchen Berwaltung gu revidiren und endgultig festguftellen. Saller erfüllte feine Mufgabe gur Bufriedenheit feiner Conftituenten und bas Bolf ermählte ibn 1873 gu einem zweiten Termine und 1875 als Ctadtrath ber 9. Warb. Dag bie Burger mit ihm gufrieden waren, geht baraus hervor, bag er 1877 und 1879 wieder fur bas: Zweimal erfor ihn ber Manor jum Member of jelbe Umt erwählt murbe. the Board of Revision (Mitglied Des Steuerrevisions: Musichuffes), eine ichone Chre in einem Ort wie Tetroit, bas bamals über 80,000 Ginwohner 1881 war es jogar die Rede, ihn zum Stadtichatmeifter zu machen; Baller hat nur die Beimathsichulen des Ortes genoffen ; aber er ift ein pon feinen Mitburgern geehrter Mann mit flarem Ropf und ichar: fem Blid.

Quelle. - Rach ben eigenen Angaben bes herrn haller.

Heber, Richolas, war gebürtig zu Mamer. Bor bem Kriege war er in Sherrills Mound, Dubuque Co., Jowa, seßhaft. In einem Wisconsiner Regiment brachte er es von der Picke auf zum Hauptmann. Als in einer der Schlachten, die er mitmachte, alle Offiziere der Compagnie gefallen, übernahm er das Commando derselben und behielt es später. Pesen und Schreiben war nicht seine Sache, das verstand er taum, aber das Commando sühren, das verstand er. Rach dem Kriege war er in Belviebere, Goodhue Co., Minn., wohnhaft, wo er auch 1884 nach kurzem Kranztenlager starb.

Hein t, Michel, ist zu Göblingen, bei Körich, im Cauton Capellen, am 15. März 1849 geboren. Bei seinem Vater, der Schreiner war, lernte der junge Beint das Handwerf und bilbete sich zum Möbelschreiner aus. Um 27. März 1872 fam er nach den Vereinigten Staaten und sand Ansanz in Schicago und später in Detroit in den Vullman'schen Wagens deur Bertfätten Beschäftigung. Wit den Vortheilen und dem Effect schöner Furniere wohl bekannt, setze er sein Denken und Streben auf die Varstellung könstlicher Furniere. Es gelang ihm, einen solchen sir jegliche Holzart herzustellen. Ein leichter Ueberstrich von Wachs, überzogen mit genigend Leim, Hobelspähnen von irgend welcher Holzart nach Belieben aufgestreut,

gepreßt, und, wenn troden, abgehobelt, polirt und bas theuere Mahagoni, Nußbaum u. f. w. tommt wohlfeil jum Borichein. Auf biejen Prozeg erhielt er am 17. Januar 1885 ein Patent von ber Bundesregierung.

Quelle. - Rach ben Angaben bes Beren Being.

Hilbert, Heliobor, Schahmeister ber Stadt Milwankee, Wissconfin, geboren zu Godbringen, Gemeinde Junglinster, am 27. October 1829. Seine Studien machte Hilbert am Athenaum in Luxemburg, wand berte in 1849 nach ben Bereinigten Staaten aus und widmete sich ben Arbeiten bes Jugenieursaches. Als Stadtingenieur entwarf und leitete er viele Bauten in Milwaufee und ward Anfang 1888 von den vereinigten Demokraten und Republikanern gegen den Candidaten der Arbeiterparteien zum Stadtschahmeister ermählt.

Silger, Richolas, Farmer, Biehzüchter und Geichäftsmann in Belena, Montana, geboren 1831 gu Lenningen, im Canton Remich. Upril 1847 reifte er mit feinen Schwestern, Brudern und Ettern, Die bruben Winger waren, nach Amerita. Die Familie fam nach Collins Bear, bei Buffalo, Dem Port, wo ber Bater eine garm taufte, auf welcher man fich niederließ. Dort besuchte Bilger die Landschule bis 1853, ihn bann in die Welt ; er bejah fich ben fernen Beften und Guben, ließ fich 1856 erft in St. Baul und fpater in Benderson, Giblen Co., wo er Farmlandereien und Banplage faufte, nieber, und gleich im nachften Jahre jum Friedensrichter ermählt mard. 1857 heirathete er Sujanna Moerich. Die Tochter des Karmers Rs. Moerich aus Benderson, der mit feiner Kamilie 1853 von Strof Gid, Rreis Daun, ausgewandert mar. Im felben Jahre, 1857, fand Silger Beichäftigung als Clert im Landamte ber Bereinigten Staaten, mard als Bundes: Gehülfs: Marichall für Carver Co. angeftellt und auf's Reue gum Friedensrichter in Benberjon erforen. In 1860 und 1862 mahlten ihn die Burger von Giblen Co. gn ihrem County-Auditor. Mis Freiwilliger nahm Silger 1862 bei Ausbruch ber Indianerunruhen in Minnejota Dienft gegen Die Sionr: Indianer, wohnte viele Scharmubeln mit den Rothhäuten bei und war mit den Truppen, die Reu IIIm entjetten, bort im Gefecht. 3m folgenden Jahre erhielt er vom Bouverneur bas Batent als alterer (senior) Capitain im 26. Regiment Minnejotaer Milig. Als folder nahm er 1864 unter Beneral Gully's Expedition gegen die Siour-Indianer in Montana und an den Gefechten am Anife River und in ben Little Diffouri Badlands Untheil. 3m October 1864 ließ fich Silger im Territorium Montana, gu Belena, nieder, und

holte auf beschwerlicher Reise die Familie über Land nach ber neuen Beimath, wo er fich an ben Bergban gab. In 1865 jedoch ermabtte ibn bas Bolt zum County-Recorder (Urfundenbewahrer) von dem damaligen Edgerton, beute Lewis und Glart genannten County, bas eben organifirt worden Er ichwor die neuen Countybeamten ein und brachte die Bermaltung bes County's in Bang. Bon 1869 bis 1876 mar Silger Friedensrichter und ward bann bis 1876 mehreremale jum Rachlaffenichafterichter (Probate Judge) erwählt. Parnach gab Silger Die politische Laufbahn auf und widmete fich ber Biebaucht und fonftigen Geschäften. Um feiner Grau, ben 4 Sohnen und 6 Tochtern etwas mehr zu zeigen, als die fteilen Berge Montana's, trat er mit ihnen allen eine Reife nach Utah, Revada, Californien, wo man die Sauptstädte besuchte, und Bajbington Territorium an, von der man nach vier Monaten gurudtehrte. Auf feinem 18 Meilen nordlich von Belena gelegenen Rancho (Farm) treibt er heute Biebzucht im Großen. Touristenzweden ließ Silger 1886 in Dubuque unter auferer Aufsicht ein hübiches ftablernes Campiboot bauen, mit bem er die Etrede bes Diffouri befährt, Die gwijchen Selena und bem Gate of the Mountains, bem Husbruch bes Miffouri's aus ben Bejengebirgen, wo wild romantifche Scenerie In ben letten Jahren haben Taufende von Fremden fich ben jungen Bater ber Strome in feiner Ungebundenheit und mit feiner groß: artigen Umgebung vom Ded bes Dampfers "Rose of Helena", ben Silger nach einer feiner Tochter benannte, betrachtet.

Homonth Co., Jowa, geboren 1827 zu Howelingen, im Canton Redingen, von aderbautreibenden Ettern. Anfangs 1854 wandte sich Hoffmann nach Paris, um dort sein Glüd zu versuchen, tehrte aber bald zurüf und fam 1854 mit den Ettern nach Amerika. Sie ließen sich bei St. Donatus, Jadson Co., Jowa, nieder, kanften Land und farmten. Da die Bürger von Tetedeschese Worts Tompship viel Zutrauen in ihn setzten, wählten sie Hoffmann zu all' den kleinen Townshipsämtern, Schuldirector, Schakmeisster, Bertrauensmann (Trustee), doch dankte Hoffmann, der sich inzwischen geheirathet hatte, ab nud wandte sich westlich. Wit Peter Gehlen und einigen Andern ließen sie sich in dem damals noch sast witben Plymouth Co. im unansichnlichen Le Mars nieder. Das war in 1870. Seines graden, im unansichnlichen Le Mars nieder. Das war en 1879, als das County sichen start besiedett war, als Supervisior (Verwaltungsvath) erwählt worden und bis heute ward Hoffmann bei jeder Bahl wiedergewählt, so groß ist das

Cnelle. - Gigene Mittheilungen bes herrn Silger.

Bertrauen, das ihm das Bolf ichenkt. 1883 ernannten ihn die Supervisozum Borsiher des Naths. Zugleich versicht Hofsmann das Amt des Schahmeisters von Le Mars seit der Organisation der Stadtverwaltung in 1881. Hofsmann erseht seine geringen Schulkenntnisse durch gesunden, klaven Berzstand und große Ginsicht. Seiner politischen Farbe nach ist er Demokrat durch und durch, doch sieht er bei seinen republikanischen Gegnern in hoher Achtung.

Quelle. - Rach ben eigenen Angaben bes herrn Soffmann.

Hoftert, Karl, geboren zu Oberanven, Gemeinde Niederanven, im Ganton Luremburg, am 22. April 1849. Der Bater war Sattler, ein Geschäft, das auch der Sohn Karl gelernt. Rach Amerika kam Hostert 1869 und ließ sich in Reu Trier, Datota Co., Minnejota, nieder, wo er, einige westliche Ausstüge ausgenommen, heute noch weilt und arbeitet. Unvolltommenheiten im amerikanischen Pferbegeschirr brachten ihn auf die Boee, dasselbe zu verbessern. Um 27. October 1884 erhielt er ein Patent auf hems and tugs, hemmipann und Zugstraug. Der Bortheil der Ersindung besteht darin, daß man den Zug, je nach der Bequemlichkeit des Pferbes — sollte es z. B. auf den Schultern wund werden — heben oder senken kann. Das Patent beckt noch weitere Berbesierungen am Geschirr.

Quelle. - Mittheilungen bes herrn hoftert.

Jaeger, Anton, Schreiner. Derfelbe ist geboren zu Buschborf, im Canton Mersch, am 4. August 1844, wo seine Eltern Ackersteute waren. Er ternte die Möbelschreinerei und kam am 7. Januar 1866 nach Amerika, sand Arbeit in den Wagenbau-Werkstätten in Tetroit, Mich., und schwang sich bald zum Vormann empor. Fünfzehn Jahre tang versah er diese versantwortliche Stellung in den Pullman Palace Car Shops in Tetroit, 3 Jahre nahm er dieselbe Stellung bei den Fabrikanten von Eisenbahnwagen Barnen & Smith in Tayton, Thio, und ein Jahr in einer ebensolchen Fabrik in Bussial, N. P., ein. Während der Zeit Jaeger die Arbeiten in den Pullman'schen Wertstätten leitete, sandte ihn die Compagnie nach Europa, und Jaeger war es, der Ausgangs der sechziger Jahre den ersten Pullman'schen Schlaswagen in Teutschland zusammensügte. Auch im Bau der Schlaswagen hat Jäger sich ausgezeichnet, da ihm am 28. Mai 1878 ein Pakent ertheilt wurde für Verbesserungen in der Construction des oberen

Bettes, Berbefferungen, die noch heute bei ben Bahnen in Gebrauch sind. Jaeger hat sich vom Geschäfte zuruchgezogen und pflegt ber wohlverdienten Ruhe.

Quetle. - Mittheilungen bes herrn Jaeger.

Jaequemin, Rarl B., erblidte bas Licht ber Welt gu Echter: nach, im iconen Caueritabtden, am 1. Juli 1838. Die Eltern, Dicholas Jacquemin und Angelica Jacquemin, geborene Bimmer-Limpach, verließen mit ihrem Diener, B. Octas, feche Rindern und bem Better Rarl Bimmer Die Beimath im November 1852, mandten fich erft nach St. Louis, Mo., und bann nach Karlen, Platte Co., Mo., wo im Marg 1855 bie Mutter, und nach ber Ueberfiedelung ber Familie nach Jefferson Co., Kanfas, in 1878 auch ber Bater ftarb, ber in Europa Schmied und Gifenhandler mar und in Amerita Farmerei betrieb. Rarl B., ber altefte ber Gobne, hatte vor feiner Antunft in Amerita die Brimarichulen und bas Progymnafium feiner Baterftadt befucht und erlernte bas Uhrmacher: und Golbichmiedegeschäft. Schon fruh, 1859, besuchte er Montana (bamale Northwest Indian Territorn), bann wieder 1862 bis 1864 Ibaho, fpater Montana genannt, bas er im Binter 1864 verließ; er mar fomit einer ber allererften Bioniere jener bamals noch wenig befannten Gebiete. Aus bem wilben Beften gurud: gefehrt, ließ fich Jacquemin in Council Bluffs, Jowa, nieder, betrieb fein Beichäft als Uhrmacher und Golbichmied wie immer. Da er fich um bie öffentlichen Angelegenheiten fummerte, erwählte man ihn 1867 gum Schulbirector bes unabhängigen Diftrictes ber öffentlichen (Staats:) Schulen von Conneil Bluffs, ein Amt, bas er bis 1872 befleibete ; in 1875 jum Mayor ber Ctabt erwählt, nahm er auch 1876 bie Stelle mit Ghren ein. politischen Parteifarbe nach war Jacquemin Republikaner. In 1877 30g es ihn wieder nach bem Rordwesten ; er ging nach ben Blad Sills fein Glüd in ben Goldminen zu versuchen. Da ihm bas nicht nach Bunfc gelang, mablte er Selena, Montana, zu feinem Bobnfite, begann, fich mit feinem Bruder M. L. Jacquemin und bem Better R. Bimmer verbindend, bas heute als C. B. Jacquemin & Co. in Belena, Montana, bestehenbe und blühende Goldichmiede: und Uhrmachergeichäft.

Naminet, Johann Beter, geboren am 23. September 1839 30 Differdingen, im Canton Esch a. b. Alzette. Die Eltern waren Geschäftsleute; er kam am 23. Mai 1857 nach ben Bereinigten Staaten und betrieb zur Zeit sein Klempnergeschäft in Monroe, Michigan, wo er

Will star in do

sich niederließ, nachdem er im Staate Michigan mehrere Jahre herungezogen. Um 1. April 1872 ward Zaminet in Monroe zum Albermann erwählt und vertrat die erste Ward während den vier solgenden Jahren. Um 7. April 1879 ward er zum Friedenbrichter erwählt und bekleidete das Amt nun mehrere Termine. Um 10. April 1883 ward Zaminet nach abgelegtem Eramen zur Praris als Abvotat-Anwalt beim Kreisgericht zugelassen. Breier Sprachen vollständig mächtig, erward er sich schnell Ansehn und Geschäfte. In 1888 ward er in der Herbitwahl zum Circuit Court Commissioner ernannt.

Quelle. - Rach herrn Jaminet's eigenen Angaben.

Rieffer, Mathias Loreng, mard gn Schwebfingen, Gemeinde Bellenftein, im Canton Remich, am 11. Juni 1838 geboren. manberte er mit bem verwittmeten Bater und ben altern Beichwiftern nach ben Bereinigten Staaten ans und die Familie ließ fich in Philadelphia nieder. Begeiftert erlernte ber Knabe die englische Eprache in ber Abendichnte. Bum Jungling herangemachsen, trat er die zu jener Zeit noch beschwerliche Reife nach Ranfas an Borace Greelen's guten Rath : Go West, vonng man, befolgend ; er verweilte in Atchifon, Ranfas. Beim Ansbruch bes Burgerfrieges trat Rieffer im Dai 1861 in Compagnie K des erften Regiments ber Ranfas Freiwilligen, Infanterie, marb am 4. Juni 1861 gu Fort Leavenworth eingeschworen, um gleich ben beschwerlichen Feldzug nach ben Dzarts Mountains in Miffouri angutreten. Um 2. Auguft 1861 fam es bei Dug Spring, Mo., gn einem unbedeutenben Scharmugel und am 10. Muguft-St. Laurentins-1861 nahm bas Regiment Theil an ber blutigen Schlacht von Bilfon's Creet. Rieffer marb gum Unteroffigier beforbert ; im zweiten Jahre bes Rrieges in Trenton, Tenneffee, zum Glert bes Generals G. B. Deibler ernannt und in's Quartiermeifter: Departe: 3m April 1863 marb unfer Schwetzbenger von dem dama: ligen Rriegsminifter Lorenzo Thomas, mit bem er perfonliche Unterhand: lungen hatte, unter mehreren Rameraden dem Brafidenten Abraham gincoln gur Beforderung vorgeschlagen. Die Ernennung erfolgte fogleich, ward vom Congreg bestätigt, und nachdem er die ehrenvolle Entlaffung aus bem Berpflegungsbienft und als Colbat aus bem Ranfas Regiment erhal: ten, murbe er am 1. Juli por Bidsburg, taum 21 Jahre alt, jum Saupt: mann eingeschworen. Wie es scheint, hatten bie Borgesetten mehr Intranen in die Renntniffe bes neuen Sauptmannes, als er felbft ; er erhielt ben Auf: trag, Fort Stanton aus Bammwollballen und Erdwerten gn errichten. Stlaven, 300 an ber Bahl, von ben benachbarten Blantagen waren bie

Pioniere. Es war dies bei Goodrich's Landing in Louisiana. Da die Truppen dort in niedrigem, jumpsigem Lande lagen, brach unter den weißen Offizzieren des 8. und 10. Louisiana Regiments eine Sumpssieder-Epidemie aus, von der mehrere Aerzte behaupteten, es sei das gelbe Fieder, was aber von andern Doctoren nicht zugegeben ward, wahrscheinlich aus dem Grunde, um eine Panit zu verweiden. Hauptmann Kieffer, davon ergriffen, schwebte zwischen Lod, und als Reconvalescent erhielt er von General Grant die Erlaubnis, die Heimal hielbeschen erhelt er von General Grant die Erlaubnis, die Heimal hielbeschen erhelt er von General Grant die Erlaubnis die Kreinen Kieffer machte den ganzen Krieg mit und außer der Schlacht von Wilson's Ereet, stand er bei Corinth und in andern Gesechten: Dug Spring, No., Lake Providence, Bayou Macon, Tuscumbia Ereet in Louisiana im Kamps, nahm an der Belagerung Vicksburg's Theil und ward beim Ende des Krieges ehrenvoll verabschiedet.

Ueber bas Zujammentreffen mit Luremburgern im Felb ergahlte uns Berr Rieffer Die folgenden Cpifoben :

In Late Providence, La., fungirte Rieffer als Armee-Commiffar. Bier mar es bas erstemal, bag er bie trauten Laute bes heimathlichen Dialectes nach vier Jahren wieder borte. Gines Tages als ein Mann, wie er glaubt bes 16. Wisconfiner Regiments, Proviant faßte, und ba er mit noch zwei Collegen mit der Aufficht über die Bertheilung betraut mar, horte er unter ben Coldaten einen, ber mehr garm als alle bie anbern gufammen machte und fich gleichfam als "Boff" barftellte. S'm, bachte Rieffer, bas ift ja meine Muttersprache. Er rief ihn gu fich, bat ihn nicht fo larmend zu jein : "Jô zóm Donnerw...., éch musz dach de kerlen an órdnong halen", mar bie Antwort. "Bie heißen Gie?" forschte Berr Rieffer. "Ma dohêm nennen se mech de rode Klos." "Bas find Gie für ein Landsmann ?" "Dat kenn' dir net roden." Rieffer mußte, ba ihn ber Dann icheinbar gum Beften hielt, lachen. Als er bem "Rothen" mittheilte, bağ er auch Luremburger fei, fprach er augenblidlich in ber zweiten Berfon ber Einzahl mit Dau zu ihm. Als ber hauptmann ihm nach ber Faffung ber Bivres die Feldflasche füllte, löfte fich die Bunge noch bedeutend mehr; er erzählte von ben Landsleuten in Bisconfin und in ber alten Beimath. "Jo", fagte er, dô sén dë Këffern, den Heinz', dê wéllt èwel nét zaldôt gin, den Dederich, d' Kleckner, d' Wellesten " "Bas, Bellenstein, bas find ja meine Bermandte", ermiderte ber Sauptmann. "Jo, do as de Mett an 3 bis 4 medercher." Rieffer füllte ihm die Flasche taglich und mar beim Klos begwegen hoch angejehen. Alls Rieffer fpater in 1865 und 1879 bie Bermandten in Bisconfin besuchte, fagte Colling, fo hieß de rode Klos, oft au ben Freunden : "Kuck, hei as de jong, fun dêm éch èch gesôt hun, dasz e mîr esó gutt wôr."

Eine andere Episobe, die Rieffer mit feinen Landsleuten hatte, laffen wir ihn felber ergablen :

"Nach Ablauf meines Urlaubs begab ich mich wieber gum Regiment, bestieg in Cairo, Ill., bas Dampfboot "Emma Ro. 2", bas nach Bichs: burg bestimmt war. Es mar im October. Es mar heiß im Galon und fo ging ich auf bas Dberbed fpagieren. Die Nacht war eine fternenhelle, lieb: liche, vom Ufer buftete es hernber, mas mir, ber ich vom Rorben fam, befonders auffiel. Mis ich ber Lange bes Dedes nach auf: und abging, mit ben Bedanten in ber Beimath, bemertte ich eine Gruppe von brei jungen Mannern, die im Untertone mit einander fprachen, und als ich in ber Dabe paffirte, hörte ich mirflich : "Ech wellt, der D.... hett se matt sammt hîrem krêch. Batt! hâl d' shn..., geseist de nét, elô gêt en offecëer, datt den dech nach heert. Ma dat nach, fagte ein Anderer, do ass de fill ze domm. " Run blieb ich fteben, hatte ich ja in ber letten Beit burch de Klos und zu Saus die Muttersprache wieder gehort und fagte : "Nét esó hétzech mei Jong, mer braucht dach nét esó ârg gescheit ze sin fir èch ze ferstoen." Tableau! 3ch unterhielt mich mit ben jungen Leuten und ba erfuhr ich benn, bag bie armen Burichen nach ben Wirren in Port Bafhington fich in Dienft gelooft (drafted) hatten. Giner bemertte : "Meng mam sôt, gë dann a Gottes nâmen, ét get më ketten as wë rôsen honn, se fenken ech dach." Da ich ihnen jagte, bag bas 16. Wisconfiner Infanterie-Regiment zu berfelben Divifion, wie mein Regiment, geborte, waren fie voller Freude. Als ich ihnen bas Begegnen mit bem roden Klos ergahlte, meinte einer : "Jô, dat as e roden."

M. L. Kieffer treibt hente in Philabelphia mit seinen Brübern ein blühendes Möbelgeschäft mit Fabrikation verbunden. Seine unter dem Namen des "Jong fu Schwetzbengen un der Musel" erscheinenden kernisgen Artikel in der "Luremburger Gazette" waren höchst beliebt. Biel Unglick in der Familie verleideten ihm das Schreiben. Der Artikel ist nach Kieffer's eigenen Mittheilungen bearbeitet.

Rleufch, Johann Beter. Den Offizieren werden gewöhnlich in ben meiften Armeen auch die Thierarzte im Rang gleichgestellt. Daher findet seinen Plat hier auch ber im Titel Genannte.

Johann Peter Klenich ward am 26. October 1835 zu Ceffingen geboren. Seine Gynnnasialstudien machte er am Athenaum in Luremburg und seine ärztlichen vier Jahre dauernden Fachstudien an der Thierarzneischuse in Alford und dann in Paris. 1860 erhielt er in Paris sein Reifediplom und fand gleich eine Staatsanstellung im Großherzogthum als Cantonalthierarzt, erst zu Remich, später zu Capellen. 1862 trat Klentsch in die

Dienste der Eisenbahnunternehmer Gebrüder Waring, welche damals im Großherzogthum das Bahnnetz Wilhelm-Luxemburg bauten. 1865 wandte er sich der neuen Welt zu. Er trat am 9. April 1865 in die nördliche Bundesarmee und erhielt gleich die verantwortliche Stellung eines Thierzarztes (Veterinary Surgeon) im Cavallerie-Depot zu Giesboro dei Washington, D. G., wo zur Zeit seines Eintritts in den Bundesdienst 24,000 Pferde im Depot und im Durchschuft Ansangs 3000 im Hospital waren. Hierdin den die verwundeten Thiere von den südlichen Schlachtselsbern. Als Klensch and 14. October 1865 ausgemustert ward, waren noch 9 Pferde im Hospital und 400 im Cavallerie-Depot. Der Krieg war vorüber, und die Bundeskregierung entledigte sich der Pferde durch Verkauf. Klensch, ein erfahrener Thierarzt, in Dubuque und Chicago wohlbekannt, betreibt heute seine Kunst zu Stockton in Calisonien. Er war einer der Gründer der medizinischen Gesellschaft des Großherzogthums Anremburg.

Koch, Philippe, jest zu Neuß am Rhein, wohnte 28 Jahre in Amerika. Derselbe hat sich als Erfinder einen Ramen und ein Bermögen gemacht. Es sind an die 16 Ersindungspatente, die ihm die Bundesregierrung nach und nach bewilligte. Die meisten schlagen in's mechanische Fach hinein. So erhielt er ein Patent auf eine eigene Art der Befestigung der Treibriemen; er hat die Heizung ganzer Städte mit Damps ersonnen, eine Ersindung, die hente noch in Dubuque, sogar widerrechtlich, benutt wird. Boch ist zu Brachtenbach, Canton Wilt, nun das Jahr 1817 geboren. Bis 1848 arbeitete er in einer Kutschenfabril in Paris, verließ Frankreich aber, nachdem die Revolution vorüber war, und wandte sich nach New Hawpn, Connecticut. Anch in Birmingham, Manchester und London, England, soch längere Zeit gelebt haben.

Kranz, Richolas. Derfelbe ward am 20. September 1797 in Bianden geboren. In 1815 machte er den Feldzug in Frankreich mit; in 1816 besuchte er das Lehrer-Seminar in Trier und wurde am 1. October desselben Jahres als Lehrer in Wallendorf, Kreis Bittburg, Regierungsbezirk Trier, angestellt. Auf seinen Wunsch ward er 1824 von Wallendorf nach Rusbaum versetzt, an welchem Orte er als Lehrer bis zum Jahr 1848, als er seinen Abschied nahm, verblieb. Im Jahre 1851 faßte er den Ents

Ou elle. — Eigene Angaben des Geren Klenich und Liez, "Dictionnaire etc. du corps médical luxembourgeois", Artifel Klenich.

On elle. - Mittheilungen bes herrn Gobes, in Prefton, Jowa, Reffe von Roch.

fclug nach Amerita auszuwandern und erreichte New Port am 29. Gep: tember 1851 mit feiner Familie von 9 Rindern (fünf waren in in Deutsch: Bis gum Jahre 1855 blieb Rrang in New Yort, um feinen beranmachsenden Rindern Belegenheit zu geben, Die Schule zu befuchen. Im Februar 1855 verließ er New Yort, um feinen ichon langft gehegten Bunich und bas Berlangen zu erfüllen, feinen Rindern im Diffiffippi=Thal eine Um 27. Dai 1855 fand er ben lang erfehnten Plat Beimath ju gründen. in Ren Trier, Dafota Co., Minnejota, mobin ihm alsbald feine Kamilie Rrang war einer ber erften Unfiedler Reu Trier's und that fein Möglichftes, um Rirche und Schule gu grunben. Er verblieb bort bis jum Jahre 1867, in welchem Jahre er mit feinem jungften Cohne, welcher gum Register of Deeds von Datota County erwählt ward, nach Saftings jog und bis ju feinem Tobe verblieb. Der ftrebfame Mann hatte bie große Freude zu erleben und zu feben, bag alle feine Rinder gut verforgt maren, und ein großes, blubendes fatholijches Settlement um ihn herum aufwuchs, gu beffen Gebeihen er nicht wenig beitrug. Min 18. Januar 1861 murben feine fterblichen Ueberrefte gur Rube bestattet. Rad ihm murbe bie Ctabt Rrangburg in Cobbington Co., Datota, benannt.

Quellen. - Beitungsausichnitte.

Rraus, Michel, Berausgeber bes englischen Blattes Daily Journal in Milwantee, Bisconfin, geboren zu Rippach, Canton Echter: nach, am 6. Juni 1841; er fam in 1847 nach Amerika. Geine Eltern. bie ibn begleiteten, liegen fich in Daautee Co., Bisconfin, nieber, wo er in ber Offigin ber "Bort Bafbington Zeitung" bas Drudergeschäft erlernte. Spater fiebelte er nach ber Stadt Milmantee über, mo er Beichaftigung im "Geebote" fand, als beffen Bormann er 15 Jahre lang fungirte. nahm thatigen Antheil am politischen Leben, mar 5 Jahre Mitglied bes Stadtraths und 10 Jahre lang Chef bes Brieftrager-Dienftes im Boftamt ju Milmautee, wo er auch mabrend zwei Sahren bas Umt bes ftabtifchen Much bem fatholifchen Bereinswejen ftand Rraus Schatmeifters betleibete. immer nahe; mahrend 6 Jahren mar er einer ber Directoren bes St. Aemilianus Baijenhaufes, Prafibent bes St. Beters Unterftubungsvereines u. f. w. Beute ift Kraus felbstständig etablirt und publigirt, wie gejagt, bas in englischer Sprache erscheinenbe Daily Journal.

Quelle. - Rach ben eigenen Angaben bes herrn Kraus.

Lauth, Johann Beter, ift zu Bous, bei Remich a. b. Dofel, am 20. October 1846 geboren. Der Bater, Michael Lauth, mar Land: wirth, forgte mit ber Mutter, Margaretha Rutten, für gute Erziehung ihrer Rinber, benen bie Ettern mit bem rechten Beifpiele voran gingen. mit 13 Jahren (1860) fam Lauth nach Amerita, jog zu feinem Bruder auf Die Farm gu Somonaut, De Ralb Co., 3ll. und besuchte die Diftrict: Schule. Im September 1863 trat er gu Rotre Dame, Indiana, an ber Univerfity ein und machte bort vier Jahre lang ben claffifchen Curius. In 1867 fam Lauth nach Chicago und fand Unftellung in ber Law & Real Estate Office von G. G. Saues, ber fpater City Comptroller ber Gartenftabt marb. Bahrend er im Laufe eines Jahres bier Recht ftudirte, gab er Abends Brivatunterricht im Deutschen und Lateinischen in Bryant & Stratton's Business College. Roch nach feinem Abgange ertheilte Notre Dame ibm ben Titel Magister artium. 3mei Sahre lang lehrte Lauth als Professor an C. 3. Blate's Atabemie in Chicago, einer Auftalt, Die er erft mit einem andern Professor gemeinschaftlich, bann felbstiftandig übernahm, und bie prachtig gedieh. Um 9. October 1871 legte ber große Brand Chicago's bas Inftitut in Afche, aus ber fie fich nicht mehr erhob. Un bem neuerstanbenen Bryant & Stratton's Business College, bas in einem alten Rirchen: bau nach dem Reuer eröffnet ward, übernahm Lauth den Unterricht im Englijden und Deutschen, boch nur bis 1872, in welchem Jahre er an ber Nordfeite Chicago's feine Unterrichtsanftalt für englischen, bentichen und claffifden Unterricht eröffnete und 15 Jahre lang emfig führte. Die Unftalt gelangte unter feiner umfichtigen Leitung gu bober Bluthe und verbientem Gie mar megen bes gründlichen Unterrichts, ben fie gab, auf's Bortheilhaftefte befannt.

Gesundheitsrücksichten nöthigten Professor Lauth das Lehrsach und auch die ihm thener gewordene Anstalt aufzugeben. Er überließ sie 1887 seinem Assistenten auf ein Jahr, ging zur Kräftigung seiner Constitution zeitweilig nach Europa und besuchte nebst seiner Heinath die Hamptstädte Teutschland's und Krankreichs.

Bei Gründung des Luremburger Unterstützungs-Vereins an der Nordsseite Chicago's in 1870 ward Lauth zum Präsidenten der neuen Gesellschaft erwählt. Bon 1871—1874 war er einer der Tirectoren der Union Catholie Library und später Sekretär der Geselschaft. Ju dem Illinois Catholie Order of Foresters genannten Bereine, der in Chicago über 6000 Mitglieder zählt, nimmt Lauth eine hervorragende Stelle ein, nachdem er seit 1885 untergeordnetere Kennter in dieser Unterstützungs-Gesellschaft besteidet hatte.

Duelle. - Rach ben Mittheilungen bes herrn gauth bearbeitet.

Lasch, Peter. Zu Albany, der Hauptstadt des Staates New York, ward bei der Herhstwahl in 1880 Herr Peter Lasch von den Demokraten zum Coroner (Todtenbeschauer) erwählt und zwar mit einer Mehrheit von über 1000 Stimmen über den republikanischen Gegner. Lasch ist aus Besort, im Canton Echternach, gebürtig und war mehreremale Supervisor, ein Amt, das er zur vollen Zufriedenheit seiner Austraggeber versah.

Quelle. - Eigene Angaben bes herrn Laid.

Longneville, Johann Baptift, Farmer in Mofalem Town-Obichon berfelbe gu Thill, in bem ehemals fhip, bei Dubnque, Jowa. luremburgifchen, beute reichsländischen Lothringen geboren ift, gablen mir ihn zu ben Luremburgern, ba er von einer alten luremburger Familie ftammit und von frühefter Jugend an zu Niebercorn im Großbergogthum aufgezogen marb. Geboren ift er am 25. November 1833. feinen Eltern tam berfelbe in 1846 nach Amerita. In ber bamaligen Wildniß von Dubuque Co. ließ fich bie Familie nieber. 2m 16. Geptem= ber nach ber Untunft ftarb ber Bater und muhfam gog bie Mutter bie Lonqueville genoß nur Die einfache Landichule feines Diftrictes, boch lernbegierig und icharfen Berftandes erwarb er fich genügend Renntniffe. Fruh nahm er am politischen Leben Theil, mard gu Chrenämtern in Townihip und County erwählt und in 1868 von ben Demotraten von Onbuque Co. mit 1400 Stimmen Dehrheit über feinen Gegner in's Abgeordnetenhaus ber Staatsgesetgebung Joma's gefandt. Gin feltenes Bubilaum feierte Longueville am 1. Januar 1885, war er boch an jenem Tage 25 Jahre Friedensrichter feines Townihips, ein fleines Umt, bas ber Inhaber ein Bierteljahrhundert mit Ehren und im Ginne eines mahren "Friedens": Richters verfah.

Quelle. - Rach ben Mittheilungen bes herrn Longneville ausgearbeitet.

Ludwig, Johann, ist zu Canach, im Canton Remich, gebürtig. Um 12. Dezember 1861 trat er beim 9. Wisconsiner Insanterie-Regiment, Compagnie C, ein. Er wurde furz darauf zum Corporal im Camp Sigel bei Milwankee, und ein Jahr fpäter, als das Regiment in Kansas lag, zum Sergeant befördert. Ludwig machte die Expeditionen des Regiments in Kansas, die sich zuweilen auch bis nach Missouri und in's Indianer-Gebiet erstreckten, mit, und nahm mit seinem Regimente Theil an der Schlacht bei New Tonia, Mo., wo vier Compagnien des Regiments bis auf etwa drei

Mann aufgerieben wurden. Später ward Sergeant Ludwig in's Quartiers meisters Departement (Commissary Department) beorbert.

In 1863 erhielt bas Regiment Marichbefehl und tam 4 Monate nach St. Louis, Mo., in's Lager, um von bort aus nach Belena, Artanfas, gu geben. Doch blieb bie Truppe 3 Monate lang bier ftationirt. Rod aus, mobin bas Regiment fpater beorbert marb, erfolgten Expeditionen nach allen Richtungen bin. Die Schlacht bei Reesville, in ber General Blunt bas Commando führte, machte 3. Ludwig ebenfalls mit. August 1864 marb bie erfte Expedition nach Fort Smith unternommen und bas 9. Wisconfiner Infanterie-Regiment mar mit bas erfte Regiment, bas in's Fort einzog. In der Schlacht bei Saline Bottom ging's heiß ber, bas Regiment verlor über 20 Prozent feiner Leute. Sergeant Ludwig mar ebenfalls an verschiedenen Erpeditionen gegen die Guerilla-Banden : James Brothers, Jounger Brothers ic. betheiligt und wohnte ber Expedition nach Compton Bill am Red River in 1864 bei. 1863 erhielt Gergeant Ludwig feinen Abschied, um auf's Reue in Dienft zu treten, mard gum Geldwebel beforbert und biente als folder bis Mai 1865 fort. Bum zweiten Lieutenant ernannt, marb er nach Compagnie A im felben Regimente verfest. blieb bis jum Ende bes Rrieges immer im felben 9. Infanterie:Regiment. Ceine Ausmufterung erfolgte am 30. Januar 1866 in Little Rod, Artanfas.

Nach Beenbigung bes Bürgerkrieges ließ sich Ludwig Anfangs in Chicago, dann in dem schönen, gut gelegenen Winona, Minnesota, nieder, wo er einen stattlichen Gasthof erbaute und noch heute betreibt.

Ludwig nahm immer regen Untheil am politifchen Leben, ift im Staate Minnefota mohlbekannt und beliebt. 1877 marb er mit fleiner Mehrheit jum ftabtifden Schapmeifter ermählt, nachbem er ichon mehrere Termine Mitglied bes Stadtrathes mar. Gein Gegner machte ihm bas Umt ftreitig. Brei Termine hatte Lubwig es inne. Rach Ablauf feines boch umfonft. zweiten Termines marb ber bisherige Schapmeister zum Magor ber Stadt erwählt und im zweiten Termine ging er ohne Opposition aus ber Urne ber-Ceine Popularität verbantte Ludwig zum großen Theil nicht allein ber fähigen Art, womit er feine Memter verwaltete, fonbern hauptfächlich ber energischen und geschickten Urt, mit ber er ben Rampf gegen bie mach: tigen Temperengleute in Binona führte und fie ichachmatt legte. bie von einer Schwindelgefellichaft hart bedrängten Farmer, Die megen Uebertritt des Patentrechtes auf eine Art Röhrenbrunnen gepregt merben follten, trat er ein und verlangte von ber Befetgebung eine Bewilligung von \$7500, um bas gierige Monopol zu befampfen. Das Gelb marb jeboch nicht bewilligt. In 1878 mar es beabsichtigt, Ludwig bemofratischer Seits als Canbibat für Staatsichatmeifter aufzustellen, boch man überlegte fich bie Gache und ftellte Ludwig erft in 1882 gu bem Umte auf.

sich, wohl wissend, daß in dem ichwarzerepublikanischen Staate Minnesota die Bahl eines demokratischen Staatsbeamten fast unmöglich sei, als Opfer für die Partei hin, ward aber nur mit 14,300 Stimmen geboten, während die übrigen demokratischen Candidaten mit 40,000 Stimmen unterlagen.

Als Mayor hat Ludwig fich um Die Stadt Binona fehr verbient gemacht. Unter feiner Abminiftration murben bie Baffermerte gebaut, für beffere Bugange gur Stadt geforgt, bas eleftrifche Licht eingeführt und fonft viele Berbefferungen und Bericonerungen porgenommen. Berporzubeben ift, bag Ludwig bafur forgte, bag bie Stabt, und nicht Brivat-Compagnien, Dieje Berte zu eigen erhielt. Unter ben Umftanben braucht man fich nicht ju verwundern, daß die Burger ben Magor mit Beichen ber Sochachtung faft überschütteten. Schon als einfacher Stadtrath erhielt Ludwig als Befchent feinen Extrafeffel. In 1883 überreichten Die Burger in öffent: licher Situng ihrem Magor eine große goldene Dentmunge, beren Revers bie Borte trägt : Presented by many Citizens to John Ludwig, Mayor of Winona. October 1st, 1883. Damit nicht genug, erhielt er im folgenden Jahre ein feines filberbeichlagenes Pferbegeichirr. Berr Ludwig ift in bem mabren Ginne bes Bortes ein self made man. ger Schulbildung mußte er fich bie nothigen Renntniffe gu verfchaffen, Ludwig mar Demofrat, boch ging er mit feiner Bartei nicht burch Did und Dunn, fondern mußte, wenn nothig, energiich gegen bie Macher aufgutreten, wie feine im October 1879 erlaffene Grtfarung beweift. Ludwig mard eine neue Stadt in Datota benannt, Die ausgewanderte Winona'r in jenem Territorium anlegten. In 1888 mar er gum britten: male und bann 1889, nach hartem Rampfe, zu viertenmale als Magor ber Stadt Binona ermahlt. Er mobnte im Commer 1888 als Delegat at large ber bemofratischen Bundes-Convention in St. Louis bei, Die Cleveland zum zweitenmale als Brafibentichafts: Candidaten aufstellte. Bei bem golbenen Briefterjubilaum unieres bl. Baters Leo XIII. bielt Ludwig in Winona bie Feftrebe.

Quellen. - Theils eigene Angaben bes herrn Lubwig, theils Zeitungs- ausichnitte.

Mallinger, Beter, ber heute in Owatonua, Steele Co., Minnesota, wohnt, ward in Jungliuster am 28. Dezember 1836 geboren. Im
April 1855 landete er an den Gestaden diese Continentes, schlug sich in Milewautee, Wisc., wohin damals der Zug der Einwanderer ging, auf, blieb
dort dis ein Jahr vor Ausbruch des Krieges, als er mit Mutter und Geschwisster nach Buffalo Co., Wisc., übersiedelte. Hier trat der junge Mann in
Dienst, ward in Camp Sigel bei Milmantee auf 3 Jahre eingeschworen und
fam in's 9. Wisconsiner Insanterie-Regiment, in die Compagnie des

Sauptmanns Martin Bogli. Um 10. November 1862 marb Mallinger jum Corporal beforbert und am 3. Januar 1863 erhielt er bie Treffen bes Sergeanten in Elm Springs, Art. Mallinger mar fortmahrend im activen Dienft und machte alle Gelbzuge feines Regimentes mit, bis auf wenige Bochen vor Ablauf feiner breifahrigen Dienftzeit, als er als Gergeant gur Relbartillerie verfett marb. Alls folder nahm er Theil an bem Relbang bes General Steele, ber in Berbindung mit General Bante Die fogenannte Red River Erpedition nach Shreveport gegen ben Rebellen-General Taplor mit einem Armeecorps von etwa 14,000 Mann, großem Bagagetrain und Ausrüftung für 5000 gu organifirender flüchtiger Meger unternahm. 24 Stud Felbartillerie gingen bei ber Belegenheit 20 verloren. terie, bei ber Mallinger ftanb, rettete ihre 4 Stud. Bei bem ungludlichen. in ben Rriegsberichten felten ermahnten Feldzug, ber 42 Tage bauerte, perloren die Bundestruppen 5000 Mann und mußten unter harten Rampfen nach Little Rod, Art., gurud. Dort mard die Batterie aufgeloft und Mallinger bis gum Ablauf feiner Dienftzeit gum Refrutiren nach Bisconfin geichiett.

Beim letten Truppenaufruf trat Mallinger in Camp Washburn am 8. März 1865 als Sergeant in Compagnie K bes 48. Jusanterie:Regismentes. Das Corps ward nach Hort Scott betachirt, um die Grenzen von Missouri und Kansas zu bewachen. Als Führer tleinerer Abtheilungen nahm er regen Antheil an den Kömpsen gegen die Missourier Guerillas. Später über die Ebenen nach Colorado beordert, half das Corps die Ueberstand:Stationen gegen die Indianer beschüten. Um 9. November 1865 ward Mallinger endlich zum Lieutenant besörbert, einen Posten, den er lange verdient, aber nicht erhalten hatte. Um 24. März 1866 ward das Sorps in Fort Leavenworth, Kansas, ausgemustert und kehrte Mallinger heim zu den Seinen.

Mamer, Chriftoph. Er ift feines Zeichens ein Uhrmacher und bekleibet heute in Chicago ein politisches Amt. Derfelbe ist zu Simmern (Septsontaines), im Canton Capellen, am 10. September 1849 geborren, kam mit seinen Eltern, die sich gleich in Chicago niederließen, in 1856 am 9. October nach diesem Continente, wo der Bater sein Geschäft als Uhrmacher betrieb. Seine Elementarbildung bekam Mamer theils in der Dorsschule seiner Heinst, theils in Chicago, wo er auch seinen weiteren Unterricht auf Duhrensord's Geschäfts-College erhielt. Da er Bergnügen am öffentlichen Leben hatte, so beschäftigter ist sieh viel mit Politik, und als

Quellen. - Mittheilungen bes herrn Mallinger.

ihn die Republikaner im Jahre 1880 als Candidat für den Staatssenat aufstellten, ward er im 4. Senatsdistricte auch erwählt und zwar mit der bedeutenden Mehrheit von über 1500 Stimmen. Bei einer späteren nochemaligen Candidatur siel Mamer durch Berrath der eigenen Parteigenossen durch. Mamer war lange Zeit Mitglied des republikanischen Centrals Comites in Chicago. Nach seiner Niederlage als Candidat für den Staatssenat ward er als Oberschreiber des Eriminalgerichtes, dann als Steuereinschäber des westlichen Theiles von Chicago angestellt, und ist nun Oberschreiber des Stadtschapmeisters der Gartenstadt.

Quellen. - Rach ben Mittheilungen bes herrn 3. B. Thilges von Chicago.

Manbericheib, Johann, lebt heute als Farmer in ber Dabe von Cottonville, bas fein Poftamt ift, in Jadfon Co., Jowa. in Neudorf, bei Luremburg, geburtig, wo er am 12. Dai 1833 bas Licht ber Welt erblidte. In 1855 tam er nach Amerita, ließ fich erft in Tetebes:Morts Township und spater auf seiner heutigen Farm, einer ber bestcul: tipirten ber Begenb, nieber. Mandericheid nahm immer regen Antheil an ber Politit, mar ein grundfattreuer Demofrat, marb nach und nach gu allen fleinen Nemtern ermählt, die im Township vom Bolte zu vergeben find, und als fein verftandig angewandter Ginflug muchs, jum Supervifor feines County's erwählt. In 1879 fandten ihn bie Demofraten von Jadfon County als Mitglied bes Unterhauses ber Staatsgesetgebung nach Des Moines, wo er fich mit feinen Barteigenoffen gegen bas fanatifche Temperenggefet und die versuchte ungerechte Besteuerung ber tatholifchen Schulen ftemmte und die lettere Magregel gu Fall bringen half. Manderscheid ift feines Beichens Maurer, hat aber ichon lange ben Sammer mit bem Pfluge vertauscht und ift Bater einer fehr gablreichen Familie. Er genof nur Brimarunterricht, hat aber ein gefundes Urtheil und einen icharfen Berftand, ben feine beffer geschulten politischen Benoffen und Gegner in ber Befet: gebung balb achten lernten.

Quelle. - Gigene Angaben bes herrn Manbericheib.

Miller, Michael, Miterausgeber bes englischen Blattes "Sentinel" in Carroll, Jowa, geboren zu Nieberanven, im Canton Luremburg, am 14. Februar 1846, tam 1857 als Knabe mit seinen Eltern nach Amerrita, die sich in Cascabe, Dubuque Co., nieberließen und Acterbau trieben. Miller genoß die Schule zu Cascabe, war, herausgewachsen, lange Zeit

Reisender für ein Geschäft, betrieb bann selbst ein eigenes Liqueurgeschäft in Carroll und wandte sich in 1884 dem Zeitungswesen zu. In 1883 jandeten ihn die Demokraten des Districtes in die Gesetzgebung Jowa's. Miller wohnte den Staats-Conventionen der demokratischen Partei fleißig bei, war eine Zeit lang Mitglied des demokratischen Staats-Conites Jowa's und Gehülse des Einnehmers der Bundessteuern in Jowa.

Quelle. - Rach ben Angaben bes herrn Miller bearbeitet.

Müller, Nicholas, ftieg im Staate New York zur höchsten Sproffe der politischen Leiter empor, die noch je ein Luremburger hier im Lande erreichte. Er ward zum Repräsentauten des fünften Congrefibiftricts der Stadt New York in den Congreß gewählt, und zwar zu verschiedenen Maten, ein Zeichen, daß er das Zutrauen seiner Wähler vollauf besaß.

Richolas Müller ift am 15. November 1836 gu Differbingen, im Can-Nachbem er bie Primarichulen bes Ortes und bas ton Gid, geboren. Athenaum in Luremburg bejucht, jog er im frnben Junglingsalter im Jahre 1851 nach ben Bereinigten Staaten, wo er Die Billet-Agentur von verichiebenen Gifenbahnen übernahm, welcher Beichäftigung er fich über 25 Er murbe einer ber Gründer und Directoren ber Ger-Jahre midmete. mania Bant. Cobald er bas ameritanifche Burgerrecht erworben hatte. intereffirte er fich fur Die öffentlichen Angelegenheiten feines Aboptiv-Baterlandes und ichloß fich, in richtiger Erfennung ber Intereffen aller aus Guropa Gingewanderten, ber bemofratifchen Bartei an, murbe Dit: glied ber beutschen Central Drganifation und bann zu wiederholten Malen bes bemofratifchen Staats-Central-Comites. Darauf wurde er fur zwei aufeinanderfolgende Termine jum Mitgliede bes Abgeordnetenhaufes ber Staatsgefetgebung und barauf zum Mitgliede bes 45. und 46. Bereinigten Staaten Congreffes mit über 10,000 Stimmen Mehrheit erwählt, und bies felbe Ghre murbe ihm gu Theil burch feine Bieberermahlung gum Mitgliebe bes 48. und 49. Congreffes.

Im Congreß war er stets im Interesse seiner Mitburger thatig; ihm hat die Stadt New Pork zu verdanten, daß der Congreß eine beträchtliche Summe für die Errichtung eines Gebäudes bewilligte, das für die Bequem- lichteit der Passagiere europäischer Daupfer, die im Hasen von New Pork ankommen, bestimmt ift. Müller verwendete sich mit Ersolg beim Marines Sekretär dassür, daß für die religiösen Bedürsnisse der tatholischen Botlinge auf den Schulichten greiorgt werde, er drang im Congresse auf schwelkere Abwidelung der Geschäfte der unglüdlichen Freeman's Bank, stand immer manuhaft ein für die von ihm als richtig erkanuten Prinzipien, zuweilen sogar

im Gegensat zu seiner politischen Partei, brachte noch kurz vor Ablauf seines vierten Termines im Congreß einen ausgezeichneten Gesehentwurf zum Schutze ber Unnbessorsten und im letten Termine ebenfalls einen solchen zum bessern Schutze ber Einwanderer ein. Daß Müller, obischon tein phrasenreicher, tönender Redner, seine Pflicht treu erfüllte, beweisen seine mehrmaligen Wiedererwählungen.

Gegenwärtig wohnt Nicholas Muller auf feinem Lanbsite auf ber Infel Staten Island, welche als Richmond County zum Staate New Port gehört, und von der Stadt New Yorf durch ben 7 engl. Meilen langen, prachtvollen hafen getrenut ift. Er bekleibet dafelbst bas ehrenwerthe Umt bes Präsidenten bes Polizei-Departements für genanntes County.

Ou elle. — Perfönliche Mittheilungen bes herrn Müller, von uns ausgears beitet und von ihm durchgefeben.

Remmers, Michael Peter, geboren zu Olm, im Canton Capellen, am 31. October 1843. Der Bater war Schreiner und Michael Beter befolgte das Geschäft der Ettern, mit denen er im Mai 1847 nach Amerita kam. Sie ließen sich in St. Donatus, Jackson Co., Jowa, nies der und trieben Ackerdau. Die mühjame Arbeit des Belschkornpflanzens dei Hand und mit unvollkonmenem Geschirr brachte ihn auf den Gedanken, eine Maschine zum Kornpflanzen zu erfinden, die den an solches Wertzeug gestellten Ansorderungen gensige. Das gelang ihm, und am 25. November 1873 erhielt er von der Bundesregierung ein Patent. Nemmers betreibt heute ein Colonialwaaren: Geschäft in Le Mars, Plymouth Co., Jowa.

Onellen. - Gigene Angaben bes herrn Remmers.

Rau, Johann Baptifte, geboren am 9. November 1859 zu Tetingen, im Canton Eich a. b. Alzette. Nach Absolvirung seiner Studien am Athenaum in Luremburg ward er Grubenverwalter im Minendistricte und tam 1880 nach Amerika. hier fand er in Detroit, Michigan, Beschäftigung als Zeichner und machte sich durch seine Gedichte in luremburger Mundart bekannt, die zuerst in der "Luremburger Gazette" erschienen und dann in den "Prairiedlummen" einen größeren Leferkreis sanden. Nau's Gedichte geben Zeugniß einer hohen poetischen Begabung und eines Rücken und hat sich seinen Achre vor einigen Jahren der neuen Welt den Rücken und hat sich seinem alten Geschäfte wieder zugewaudt. Es ift zu hofsen, daß er sein poetisches Talent weiter psiegt, denn wir zweiseln nicht daran, daß er sich bald den besten Dialectdichtern seiner engern heimath ebenbürtig an die Seite stellt.

Olinger, Peter, geboren zu Mamer am 11. Juni 1854. Die Eltern waren Adersleute. Am 11. März 1871 tam berselbe nach Amerika und ließ sich in Dubuque nieder. Zeitweilich betrieb er ein Colonialwaarengeschäft und eröffnete dann einen Leihstall, ein Geschäft, das er durch viele Mühe und Glück in Gang brachte. In 1882 und 1884 ward er in den Stadtrath Dubuque's gewählt, wo er sich um die Organisation der regulären Feuerwehr große Berdienste erwarb.

Onelle. - Mittheilungen bes herrn Olinger.

Page, Johann Beter, geboren am 26. Inti 1844 3n Sier (Surr.), wo die Eltern Acerbaner waren. Er fam im April 1870 nach Amerita und ließ sich in Tubuque, Jowa, nieder. Page war mehrere Jahre reisender Agent für die "Luxemburger Gazette", hielt dann eine Birthschaft und bante 1883 das heute weit und breit unter dem Namen "Page Honse" bekannte Hotel, das er in blühenden Zustand brachte. In 1884 erwählten ihn die Demotraten seines Etabtviertels in den Stadtrath, in dem er zwei Jahre mit Ehren seine Stelle aussisillte.

Romnald, Schulbruder, geb. Weines, Johann, ber fich im Lehrfach auszeichnete, ift um bas Sahr 1830 gu Beder, Canton Greven: macher, geboren. Er mar ber Liebling bes Dechanten Beren Stolg von Briefe feines Betters, bes Brubers Abalbert, ber Aufangs ber fünfziger Jahre in's Klofter trat, und Anfangs bes nachften Dezenniums als Leiter ber Schulen ber driftlichen Schulbruber fich in Alexandrien, Egypten, befand, mogen ben Jungling bewogen haben, um bas 3ahr 1854 auszumandern. Rurg nach feiner Antunft in Amerika trat er in's Novigiat. Schon im Anfange ber jechziger Jahre mar ber ichlichte, aber hochbegabte Mann Director Der Christian Brothers 'ndustrial School in Chicago. Nachher marb ihm bie Leitung ber Schulen ber driftlichen Bruber in Philabelphia übertragen, bann befleibete er eine hohe Stelle in Californien und wurde als einer ber Delegaten gur Ermählung bes Orbensgenerals nach Baris in Franfreich geschickt. Rachbem er feine Bermanbten nach etwa zwanzigjähriger Abmesenheit besucht, fehrte er nach Amerika gurud. rere Sahre mar Bruber Romuald Brafibent bes College ber driftlichen Schulbruder in Gt. Louis.

Quelle. - Mittheilungen bes herrn 3. B. Breier in Blad 3ad, Mo.

Sch a a d, Mich el Johann, bis vor Kurzem Polizeihauptmann in Chicago, ist am 23. April 1843 zu Simmern, Canton Capellen, als ber Sohn bes Nagelschmiedes Christoph Schaad, geboren. Seine Mutter, Frau Margaretha Schaad, geb. Pletsch, stammt aus Belgien.

Im Jahre 1856 manberte Chriftoph Schaad mit feine Eltern nach Umerita aus und ließ fich junachft in Chicago, bann in Bort Bafbington, Bisc., nieber, mo er Farmer murbe. 3m Jahre 1858 fehrte Dichael Schaad nach Chicago gurud, ging fpater nach Cairo, 3u., wo er in einer Brauerei thatig mar und langte im Jahre 1862 wieber in Chicago an, mo er fich bem Geedienfte widmete. Als Matroje befuhr er vier Jahre lang die Binnenfee'n, murbe mahrend biefer Beit Steuermann und trat endlich, ba ihm bas unftete Schifferleben nicht mehr gufagte, im Jahre 1866 in ben Polizeidienft ber Ctabt Chicago. Im Jahre 1871 murbe Schaad jum Gergeanten beforbert und marb im Jahre 1874 Mitglied ber Beheimpolizei, in welcher Stellung er fich fo auszeichnete, bag er im Jahre 1879 jum Boligei-Lieutenant ernannt murbe. Bereits fechs Jahre fpater, im Jahre 1885, murbe Schaad in Unertennung feiner vorzuglichen Leiftini: gen jum Capitan befordert und als folder jum Commandeur bes 5. Boli: gei-Begirts ernannt, zu welchem, außer ber hauptstation an ber Oft-Chicago Avenne, bem Gibe bes Capitans, noch mehrere Unterftationen gehören.

Um etwos über die Thätigkeit des Capitans Schaad zu sagen, so sei hier nur ermähnt, daß er im Berlanf von fünf Jahren gegen 800 Eximinalverbrecher verhastet hat, darunter viele Mitglieder einer Bande von Geldsichranksprengern, welche die Stadt Chicago eine Zeit lang in Schrecken seinen. Ferner hat Capt. Schaad dem gesährlichen Treiben der Bauernstänger und süderlichen Dirnen, welche vor mehreren Jahren namentlich an der Sübseite der Stadt ihr Unwesen trieben, wenn nicht ein Ziel gesetz, es jedoch in so erfolgreicher Weise gestaut, daß man bald verhältnismäßig wenig mehr von Unthaten dieser gefährlichen Berbrecherksassen hörte.

Als Anfangs ber achtziger Jahre in Chicago eine Anzahl Mordthaten begangen murben, beren Berüber ju entbeden ber vieltöpfigen, unter bem Commando eines Irländers stehenden Geheimpolizei nicht möglich mar, murbe die Aufmertfamkeit des scharssinnigen und tüchtigen Bolizeis Directors Ebersoll auf Capitan Schaad gelenkt, und biefer rechtfertigte das in ihn gesehte Bertranen auch sofort badurch, daß er mit Hilfe einiger seiner eiger nen Geheimpolizisten den scheinigen Mörder ber Fran Kladzick, Kranz Multowsky, welcher bereits in Deutschland einen Mord begangen hatte, entbedte und bem Galgen überlieferte.

Ms am 4. Mai 1886 ein durch anarchiftische Lehren verhetete Subjekt auf dem heumartt eine Dynamitbombe unter die Polizei warf, und dadurch ben Tod von sieben Polizisten verursachte, war es Capitan Schaad wieber, welcher im Verein mit dem HulfssStaatsanwalt Furthmann, einem gebores nen Rheinländer, den Fähen der anarchistischen Berschwörung erfolgreich nachspürte und die Führer der Umsturzpartei der Justiz überlieferte. Spieß, Barsons, Engel und Fischer büßten ihr Berbrechen am 11. November 1887 am Galgen ab, Fielden und Schwah sügen lebenstänglich im Zuchthaus, und wahrscheinlich hätte Lingg dasselbe Loos getroffen, hätte er sich nicht das Leben im Gefängniß genommen.

Bieber war es Schaad, diesesmal im Berein mit Bolizeiinspector Bonfield, ber Anfangs bes Jahres 1888 die Tynamit-Berschwörer, vier Böhmen, der Justig Chicago's überlieserte. Leider sonnte den Anarchisten das Borhaben, die Richter Gary und Grinnell, die Advocaten Jurthmann, Stiles und Balter, die Polizeibeanten Schaad und Bonfield und viele Andere mit ihren Husfiern durch Tynamit in die Luft zu sprengen, um die hinrichtung der Parteigenossen und recht anarchistische Art zu rächen, nicht klar genug erwiesen werden, um die Umstürzter dafür zu strafen, nicht klar genug erwiesen werden, um die Umstürzter dafür zu strafen.

Bas wir lange erwartet hatten, geschah. 2m 4. Januar 1889 erhob Die mit allem Gefindel und den Anarchiften Chicago's liebangelnde republis fanische "Times" Antlagen aller Art gegen ben Boligeiinspector Bonfield, ben Polizeihauptmann Schaad und ben Gebeimpoliziften 3. Lowenftein. Um die Anklage nicht auf fich ruben zu laffen, begehrten fie auf ber Stelle gerichtliche Brogebur und reichten Rlage ein gegen Die "Times". Die Groß: geschworenen fanden fich nicht bemuftigt, Die "Times" in Untlagezustand gu feten. Da bas Blatt mit ber Bebe fortfuhr und die beiden Polizeibeamten Bonfield und Echaad als Demofraten bem republifanischen Mayor Roche und feinem Unbang ohnebin zuwider waren, jo fuspendirte er einft= weilen die Beamten, bis ihr Prozeg ergangen. Bonfield, ber Bete mube, gab feine Gutlaffung, Echaad focht ben Rampf aus. Dag es fich bier um Opfer handette, Die einer tlaffenden politischen Meute, einem mächtigen Schandblatt und bem gu Wahlzweden gu benntenden focialiftijd, communi: ftijd und anarchiftifch gefinnten Bobel gebracht murben, war ben Burgern Die provijorijche Abjetung Chaad's und Boufield's trug Chicago's flar. nicht wenig bagu bei, bag bei ber Stadtwahl im Mai 1889 Roche unter-Manor Roche fab feinen Tehler ein und eine feiner letten Acte por feinem Austritte mar die Rehabilitation Schaad's, eine That, welche die verdiente Anerfennung fand. Doch fiel Schaad beim Beginne bes beruch: tigten Gronin Mordprozeffes burch bas Bublen feiner Gegner Intrignen verschiedener Art zum Ovier und ward befthalb nach Ablauf seiner Dienst: geit auf Grund ber im Dienfte erhaltenen Korperverletzungen Anfang 1889 mit \$1200 Penfion in Rubeftand verfett.

Alls echter Enremburger bat Berr Schaad ben beimijden Dialect nicht verlerut, wie er benn and bereit ift, einem Jeben, ber fich an ihn men-

bet, mit Rath und That an die Hand zu gehen. Daß sich ein jolcher Mann ber Achtung aller rechtschaffenen Bürger, und namentlich der deutschrechen erfreute, ist selbstverständlich, aber ebenso sehr ward er vom Verbrecherthum gehaßt und wegen seines Diuthes und seiner Entschlossenheit gefürchtet.

Chaan, Mathien Felir, geboren gu Bianden am 18. Januar , 1837, machte feine Studien am Onmuafinm gu Luremburg und bilbete fich auf ben Universitäten gu Munchen, Wien, Berlin und Gent gum Argte aus. Er promovirte zu Luremburg als Doctor ber Medizin und ber Geburtshulfe am 11. Juli 1868. Rach einer turgen Praris in Gid a. b. Algette manberte ber junge Argt noch im Jahre 1868 nach ber nenen Belt und ließ fich in Chicago, 3ll., nieder. Anger in feiner ärztlichen Praris mar Chaan in der Gartenftadt auch miffenschaftlich thatig. tehrte er nach Guropa gurud und mablte Ceban als geeignetes Gelb gur Musübnng ber Beilfunde. Beim Ausbruch bes bentichefrangofifchen Rries ges nahm er bas rothe Rreug und erwarb fich jo große Berdienfte um bie Behandlung ber Bermundeten auf ben Schlachtfelbern, bag ihm Die frango: fifche Regierung aus Dantbarfeit bas Burgerrecht verlieb. Das Doctorat und damit das Recht zur Ausübung der Praxis erwarb er fich in Frantreich burch eine Arbeit über die Trichine, die er als Thefis gewählt. Geachtet und geehrt lebte Chaan feiner Runft, bis ihn ber Tob am 19. September 1885 hinmegrief.

Schaan war Mitglied der Atademie der Wiffenschaften in Chicago, Laureat der medizinischen Facultät von Paris und Mitglied der medizinisschen Gesellichaft des Großherzogthums Luxemburg. Er veröffentlichte 1.) Etude sur la triedine, Paris 1872, eine französisch geschriedene Broschüne in 8° von 26 Seiten, dann 2.) verschiedene wiffenschaftliche Artitel in englischer Sprache im: "The American Entomologist and Botanist", publizirt von R. P. Studley & Co. in St. Louis, Mo.

One IIe. — R. Liez, "Dictionnaire etc. du corps médical luxembourgeois", Seite 105 nub 118 ff.

Schmit, Johann M., ist von ber schönen Mosel; geboren murbe er am 25. März 1837 zn Wormeldingen, im Canton Grevenmacher. Er landete am 10. Mai 1857 in Amerika und ließ sich da, wo schon so viele Moselaner ihr heim aufgeschlagen hatten, bei Port Washington, in Dzaukee Co., im Staate Wisconsin, nieder. Kurz nach Ausbruch der Rebellion verzichtete er auf seine Stelle als Geometer von Dzaukee Co.

und trat in das Bundesheer; es war dies am 28. September 1861. Am 29. October desselben Jahres wurde Schmit zum Sergeant befördert und that in 1863 drei Monate Dienst als Sergeant:Major im Regiment. Schmit erwies sich als ein sehr branchbarer Soldat, und wurde, nachdem er als Clerk in allen verschiedenen Militär-Aemtern fungirt hatte, im März 1864 in Anerkennung seiner bewiesenen Fähigkeiten auf Empsehlung des Generals Frit Salomon, zum ersten Lieufenant und Abjutant in seinem (General Salomon's) Stab, beförbert.

Meistens diente Schmit in der westlichen Grenzarmee in Kansas, Missouri und dem Indianergebiet. Er nahm Theil an den Schlachten von Neutonia, Prairie Grove, Zenkins' Ferry ic. Das Regiment, in dem Schmit focht, das 9. Wisconsiner Infanterie-Regiment, welches aussichließelich aus Deutschen bestand und aufstallender Beise den außersten rechten Flügel der Bundesarmee bildete, hat eine größere Distanz zurückgelegt, als irgend ein anderes Regiment in der Armee. Das Bordringen dieser Truppe war ein beständiges Schlagen und Kämpsen. Um 3. Dezember 1864 ward Herr Schmit wegen Alblauf seiner Dientzeit mit Ehren entlassen.

Schmit hat mehrere öffentlichen Nemter bekleibet. Er war 1859 und 1860 Feldmeffer in Ozaukee Co., 1868 und 1869 Postmeister in Union Center, Juneau Co., und ift seit 1870 öffentlicher Rotar in Milwaukee Co.

Quelle. - Rach ben Mittheilungen bes herrn Schmit.

Chrober, Johann, murbe am 13. Januar 1834 gu Steinfel bei Luremburg geboren. Die Eltern waren Adersleule, Die in 1855 nach Amerifa auswanderten und fich in der Rabe von Guttenberg, Jowa, auf einer Farm niederließen. Der junge Schröber befundete ichon als Knabe eine folde Borliebe gum Militarleben, daß er feinen Eltern teine Ruhe ließ, bis fie ihm die Erlaubnif gaben, beim Luxemburger Bundes-Contingent Dienft gu nehmen; am 16. Januar 1851 trat er beim I. Bataillon biefes Corps in Echternach als Freiwilliger ein, boch erhielt er am 28. Januar 1854 ben Mbichieb, um mit ben Eltern auszumanbern. Sier in Umerita arbeitete Schröder Anfangs auf ber Farm beim Bruber Jatob, widmete fich fpater bem Lehrfache, und als ber erfte Schug auf Fort Sumter fiel, mar auch Schröber einer ber Erften, welcher bem neuen Baterlande feine Dienfte anbot. In Buttenberg ward gleich eine Compagnie Freiwilliger organifirt und Schrö: ber jum Sauptmann ermählt. Da ber Bonverneur bes Staates Jowa nur Bedarf für taum die Salfte ber Ungemelbeten hatte, murbe ben Guttenbergern bedeutet zu marten, trothem fie die bestgeubte Compagnie hatten, benn Schröber verftand bas Exerciren aus bem Ff. Unftatt aber nun einige

Bochen zu marten und als hauptmann an ber Spite feiner Compagnie in's Weld zu ruden, fagte er, bas Baterland bebarf gleich Maunichaften und er trat als Coldat mit noch einigen Rameraben am Tage nach bem Gintreffen bes Schreibens vom Gouverneur in Compagnie C. bes 3. Regimentes Jowa Infanterie. Die Mannichaften biefer Compagnie wollten ihn gleich gum Diffizier ermablen ; er fchlug es aus, fagend, er fei nicht gefommen ber Stelle wegen, sondern um die Rebellion dampfen gn helfen. Da die Compaquie ibn bochichatte und feine Dienfte fannte, mußte er boch erfter Gergeant werben; boch murbe er am 28. November 1861 gum Lieutenant und am 2. Marg 1862 bereits gum Oberlieutenant ernannt. Er machte alle Strapaben bes Feldzuges in Diffouri in 1861 und Anfange 1862 mit, boch er hatte feiner Befundheit zu viel zugetraut, fie wantte und er fab fich gezwungen abzudanten, nach Saufe zu geben, um bort zu fterben. Es murbe ihm gejagt, er folle Urlaub nehmen und fein Gehalt fortbegieben ; großmüthig ichlug er es aus. Als er in Guttenberg anlangte, mar er jo fcmach, bag er nicht mehr ohne die Sulfe bes Brubers vom Bagen tonnte. Er legte fich zu Bett und ftand nicht mehr auf. Um 19. Juni hauchte er ben Beift in die Bande feines Schöpfers aus und ward mit militarifchen Ehren auf bem Friedhofe gu Guttenberg beerdigt.

Der Berstorbene galt als das Muster eines jungen Mannes, er war ein guter Sohn, ein treuer Bruder, ein uneigennütziger Freund und patriotisscher Bürger.

Senninger, Nicholas, geboren am 1. April 1836 zu Kleinmacher, in ber Gemeinde Welltnstein, im Canton Remich a. d. Mosel. Im Frühjahr 1855 wanderte Seuninger, dessen Eltern Winzer waren, nach den Bereinigten Staaten aus; er ließ sich in Cleveland, Shio, nieder, zog zwei Jahre ipäter nach Detroit, wo er als Küser und später als Wirth Geschäfte that. Im Jahre 1876 wurde Senninger in der elsten Ward demokratischer Seits mit einer Mehrheit von 261 Stinmen in den Stadtrath gewählt, nachdem er in 1870 als Steuereinsammler (Tax Collector) mit 400 Stimzmen gegen den republikanischen Candidaten in der sechsten, einer durch und durch republikanischen Ward, erkoren worden war. In 1873 ward er in derselben Ward als Mitglied der Steuereinsschaftungscommission (Board of Estimates) erwählt. Senninger war der erste Albermann der neugebildezten elsten Ward, legte aber die Politik nach Ablanf seines ersten Termines als Mitglied des Stadtrathes nieder.

Ouelle. - Matrifel Auszug und Mittheilungen bes herrn 3. Schröber von Guttenberg.

Quelle. - Rach ben Angaben bes herrn Genninger.

Sieben aler, Mathias, geboren am 31. Dezember 1838 zu Mensborf, im Canton Grevenmacher. Derfelbe fam im April 1857 nach Amerita, ließ sich Anfangs in Chicazo, dann 1861 zu Haftings, in Datota Co., Minnesota, nieder, wo er eine Farm erwarb, die er heute noch mit Geschid und Fleiß betreibt. Er genießt das Bertrauen seiner Mitbürger berart, daß sie ihn 1876 in das Unterhaus der Staatsgeseggebung sandten. Ratürlich war Siedenaler von je her Demotrat. Er ist als ein ausgezeichneter Obstrüchter in seinem Staate befannt. In 1864 stattete er der alten Heimath einen sechswöchentlichen Besuch ab.

Duelle. - Rach ben eigenen Angaben bes herrn Siebenaler.

Steffes. Bon ihm wissen wir nur, bag er im 24. Zuinoifer Infanterie-Regiment als hauptmann mahrend bes Bürgerfrieges biente, und ber verstorbene Polizeiinspector Welter ihn perfonlich kannte.

Stemper, Johann Baptift, ein g. 3. an ber Gubfeite in Milmautee, Bisconfin, lebender Burger, bort gut befannt und hochgeachtet. Derfelbe mar am 27. Januar 1831 gu Biffen, im Canton Merich, geburtig, fam als 14jahriger Anabe mit feinen Eltern im Jahre 1846 nach ben Bereinigten Staaten und wohnte langere Beit in Town Franklin und fpater in Town Dat Greet bei Milmautee, bis er nach ber Stadt überfiedelte und mit feinem Cohne bort ein Beichaft betrieb. Dag Stemper fich hoher Achtung und großen Bertrauens feitens ber Burgerichaft erfreute, geht bar: aus hervor, bag er wiederholt gum Supervifor und Albermann gemahlt murbe. Bmei Jahre lang hatte er bas Umt bes Regiftrars (Urfundenbemahrers) inne und vertrat feine Bard in ber Staatsgesetgebung. In allen den verschiedenen von ihm befleideten Memtern erwies fich Stemper als fähiger, gemiffenhafter und ftreng rechtlicher Mann. Stemper ftarb am 29. September 1887 in Milmautee, eine Gattin und vier ermachiene Rinder hinterlaffend.

On ellen. - Dr. bes "Seebote" und briefliche Mittheilungen.

Strot, "Nicholas, Tabatipinner in Chicago, Illinois, geboren am 17. November 1832 zu Colbach, im Canton Echternach, wo ber Bater bas Bagnerhandwert betrieb. In 1853 tam Strot nach Amerika, that

Ansangs allertei Arbeit nub fand später Beschäftigung in ber Tabakssabrikation. Ausmerksam gemacht burch vielerlei Mißstände, die sich bei der Tabaksspinnerei herausstellten, wandte er diesen seine Ausmerksamkeit zu und, erkinderischen Geistes, gelang es ihm, eine Maschine für's Trocknen des Tabaks und sonstige Manipulationen herzustellen, woraus er am 21. Dezember 1875 ein Patent erhielt. Die Maschine, heute noch im Gebrauch, dewöhrte sich trefstich und half den Grund zu dem Vermögen von Strotzen. 1866 trat er mit Gradle in Compagnie, und es gelang der Firma, eines der größten Tabaksgeschäfte Chicago's auszubauen. Strotzmachte in Interesse desselben mehrere Reisen nach Europa und besuchte bei der Gelegenheit die liebe Heimath.

Du elle. - Rach ben Mittheilungen bes herrn Strop.

Thein, Engene, ward am 26. October 1832 gu Bed, bei Echter= nach, geboren. Die Jugend brachte er im Rreife ber Geinen zu und benutte ben Unterricht in ber Dorfichule gut. Den Eltern, Die Bachter eines Gutes waren, half er tudtig aus. 1854 manberte er in Begleitung feines Brubers Beter und vieler anderer Landsleute nach Amerifa. Rach einer Reife von 63 Tagen landeten fie in New Yort. Thein wandte fich nach Anrora, Rane Co., Ml., und ichaffte bort bis 1856. 3m Februar biefes Jahres jog er bann nach Minnefota, erwarb fich eine Beimftatte von ber Regierung in der Rahe bes heutigen Ren Trier, baute fich eine Bretterhutte barauf und in diefer Bretterhütte mar es, mo 1856 ber erfte fatholifche Gottesbienft für Den Trier und die Umgegend abgehalten ward. Im nächsten Jahre mußte Thein wegen Ableben ber Eltern nach ber alten Beimath gurud, von mo er fich Margaretha Beringer als Fran mitbrachte. Da ber Tob bie geliebte Gattin ichon nach einem Jahre entführte, und die Frucht ber Che, ein lebhafter Cohn, ben Tob burch bas Umidlagen einer eifernen Egge fand, fo ichritt Thein gur zweiten Ghe mit Ratharina Biffener von Ingelborf, Die ihm 6 Bu Saftings trieb Thein mit gutem Erfolge brei Jahre Rinder ichentte. lang Gaftwirthichaft und reifte eine Zeit lang fur ben "Banberer". 1869 erwählten ihn die Burger von Datota Co. gnm County Commiffioner, ein wichtiges Umt, bas er mit großer Gewiffenhaftigfeit verfah und gur hochften Bufriedenheit feiner Mitburger burch oftmalige Biedermahl bis gu feinem Tobe befleibete. Das höchste Berdienst jedoch, bas fich Thein ermarb, mar feine Thatigfeit zur Grundung ber "Luremburger Gagette", die an geeigneter Stelle Diefes Wertes geschildert ift, ein Berbienft, bas. er burch Berbreitung feiner Lieblingeschöpfung noch bedeutend fteigerte. Gin langjähri= ges Bruftleiden machte am 29. October 1875 feinen Tagen ein Ende,

Thein war ein Biebermann im vollen Sinne bes Wortes, grabe, aufrichtig treu, ein Luremburger von echtem Schrot und Korn, ein mahrer Menichensfreund, scharsblickend, immer ein guter, treuer Katholit. Wenigstens 6 Fuß groß, imponirte seine hohe Gestalt, die sich durch Bruftleiden etwas nach vorne überbeugte.

Thill, B. B. C., ober, wie er sich in Amerika naunte: Thilly, war am 3. Februar 1838 zu Rollingen (La Madelaine), Canton Gich a. d. Alzette, geboren. Er war eines der vielen Kinder eines wohlhabenden Grundbesiters, der ihm eine gute Erziehung gab. Thill trat in den fünfzziger Jahren in das II. Jäger-Bataillon des Anremburgischen Untwessellen tingentes ein, und brachte es dort in kuzer Zeit zum Unterofszier. Er hatte Dienst mit der Absicht genommen, Offizier zu werden, und wäre es auch sicher geworden, da er die Fähigteiten und Kenntnisse dazu bejaß. Als der Bürgertrieg hier ausbrach, nahm er seinen Abschied und kam nach diez sem Continente. Kamm in Philadelphia gelandet, trat er in das Unioussheer ein, wo er eine Lieutenautsstelle in einem peuniptvanischen Freiwilligens Regimente erhielt und in der Eigenschaft beinahe alle Schlachten der Potozmac-Armee dis gegen Ende des Jahres 1863 mitmachte.

Im Ceptember besfelben Jahres tam er nach Philadelphia gurud, verbeirathete fich mit feiner noch beute lebenden Gattin und fiedelte nach Gincinnati, Ohio, über, mo er gnerft als Clert in die Office des "Boltsfreund" Beichäftstüchtig wie er mar, marb er Beneral-Agent bes Blattes, und bereifte als folder faft alle Staaten ber Union. 3m Jahre 1866 fing er eine Birthichaft im Gebaude bes "Bolfsfreund" in Bejellichaft mit einem andern herrn an, und betrieb zu gleicher Zeit ein blühendes Reftaurations: geschäft in einer andern Strage Cincinnati's. In 1869 trat Thilly als Miteigenthumer in ben "Boltsfreund" ein. Das Geichaft ging flott, er verfaufte, wie er uns felbft fagte, jeinen Untheil am Blatte fur \$40,000 Das war ber Wendepuntt feines Glüdes. Mit einem Befannten, Berrn Bengehold, trat er in bas Roblengeschäft und in außerft furger Beit verlor er fein fauer erworbenes Bermogen auf Beller und Pfennig. ben Muth ließ er nicht finten ; er übernahm die Stelle eines reifenden Ilgenten für eine ber Brauereien Gineinnati's, und als die Centennial=Ausstel= lung in Philadelphia eröffnet ward, errichtete er eine Birthichaft auf bem Ausstellungsplat und legte bort ben Grund gn einem neuen Bermogen. tehrte 1879 als gutjituirter Mann nach Cincinnati gurud, übernahm gleich barauf bie Birthichaft im Gebande bes "Bolfsfreund" wieder und führte nebenbei noch eine einträgliche Restauration. Thilly bing immer mit Leib und Seele am Militarmejen, organifirte in Cincinnati 1871 ein bentiches Batail:

Ion, das 3. Bataillon Ohioer Jufanterie-Miliz, für das er ein eigenes Exercier-Reglement schrieb, wovon uns aber nur die gut geschriebene "Compaquieschule" vorliegt.

Am öffentlichen Leben nahm Thilly als Demokrat immer regen Antheil, und er war viele Jahre Mitglied ber städtischen Schulcommission der "Könisgin des Westens". Nachdem er lange gefränkelt, rief ihn der unerbittliche Tod am 9. April 1884 ab. Einer seltsamen Anssche verbrannt würde. Seine beiden Söhne (ein dritter Sohn starb ichon in der frühesten Jugend), sowie eine Schne (ein dritter Sohn starb ichon in der frühesten Jugend), sowie eine Schwester des Berstorbenen begleiteten die sterblichen Ueberreste nach dem Lemonne Grematory in Washington, Pa., wo die Gebeine am 12. April verbrannt wurden. Die Asset auf de ward auf dem Laudsied des Berstorbenen nahe Burnett's Woods bei Gincinnati, in einer Urne aus carrarischem Marmor im Lieblingsausenthalt des Verstorbenen, einem Tannenwäldchen, beigesett. Um die Urne schlingt sich ein Ephenkranz mit der Aufschrift: "Thilly".

Thilly war der Heimath stets in Liebe zugethan; er war rastlos thätig, beliebt, und wenn er auch oft barock Ansichten hatte, doch hülfreich und sehr milbthätig. Er wird wohl der erste Luremburger sein, dessen Leiche statt begraben zu werden, verbrannt wurde. Was die Eincinnatier Blätter zur Zeit seines Todes über dessen Tienste in der belgischen und französischen Armee schrieben, beruht auf Untenntnis seiner militärischen Lausbahn. Im Allgemeinen sind wir bei der odigen Viographie Thilly's den Notizen des "Eincinnati Bolksfreund" gesolgt.

Weinand, Peter, geboren zu Steinsel, im Merscherthale, am 15. Juli 1838. Er tam am 28. März 1852 nach Amerita. Zuerst ließ er sich in Wisconsin nieder, zog 1856 nach Minnesota und betrieb den Ackerdan. Den Indianerkrieg machte er mit, kam sedoch mit heiler Haut davon. Weinand, der nur die Dorfschule in der Heinarth durchgemacht, nahm Antheil am politischen Leben und Treiben, war Postmeister, über zwölf Jahre Friedensrichter, 15 aufeinander folgende Jahre Mitglied des Supervissorenrathes. Er ward 1877 als Bertreter von Hennepin Co. in die Gesegebung Minnesota's gesandt und nach Ablauf seines zweisährigen Termins wieder erwählt. Als guter Republikaner erward er sich das Jutrauen seiner Constituenten. Heute betreibt Weinand seine Farm bei Ossie in hennepin Co.

Quellen. — Gigene Mittheilungen bes herrn Benand, Schreiben bes herrn C. B. Bertrand und "Memoirs of the State Officers and of the Nineteenth Legislature of Minnesota, by C. L. Hall." Sente 53.

Belter, Dominit, war zu Echternach an ber schönen Sauer am 7. Januar 1839 geboren und war elf Jahre alt, als er mit seinen Ettern nach Amerika auswanderte, die sich in Seneca County, Ohio, niedersließen. Das einförmige Landteben in Ohio behagte dem jungen Welter aber nicht; er schnürtte seinen Bündel und zog zu seinem Bruder nach Chiscago. Das war im Jahre 1853. Trei Jahre später wurde er von dem calisornischen Goldsieder befallen und reiste nach der Küste des Stillen Meeres, wo er sich, mit viel Ungemach kämpfend und der Kreiden des Lebens unr weuige genießend, dis zum Ausbruch des Bürgerkrieges aushielt.

Am 21. Juni 1861 nahm Welter Paffage auf bem von Aspinwall nach New York abfahrenden Dampfer "Senora" und begab sich nach seiner Ankunft direct zu den Seinigen in Ohio. Am 10. September 1861 ließ er sich sir das 4. Ohio Cavallerie-Regiment auwerben, und es dauerte nicht lange, erhielt er durch seine Tapferkeit die goldenen Schulterstreisen des Lientenants und zwei Monate drauf solgte das Patent als Hauptmann. Am zweiten Tage der Schlacht von Chicamauga, am Sonntag, den 20. September 1863, widersuhr ihm das Mitgeschick, als Gefangener in die Hände des Feindes zu fallen, der ihn erst am 1. März 1865 in Wilmington, Nord Carolina, wieder auswechselte.

Als sich die Kriegswolken verzogen hatten, kehrte Welter nach Ohio zurück und nahm seinen Wohnsit in Tissin. Rach dem großen Chicago'r Kener zog er nach Chicago, wo er ein Eigarrengeschäft einricktete, welches er die zu seinem Tode fortbetrieb. Im Jahre 1877, während des blutigen Aufruhrs, übernahm er das Commando der Compagnie A des von Oberst Agramonte organisiten Cavallerie:Regiments, welches später in das I. Cavallerie:Regiment der Illinois National Guard umgewandelt wurde. Als Oberst Agramonte den Beschl niederlegte, wurde Handtmann Welter mit dem Commando betraut, und seinen Bemühungen ift es zu verzdanten, daß das Regiment so wohl disciplinirt ward; er wurde später zum Oberstlieutenant besördert. Wie hoch ihn die Freiwilligen des Regimentes schätzen, geht darans bervor, daß sie ihm Eude 1884 sein lebensgroßes Vortrait, in Del gemalt, verehrten.

Am 22. November 1882, als Herr Auftin Tople zum Polizeis Tirector Chicago's ernannt wurde, erging der Auf an Herrn Belter, das Amt des Poliz zeisetretärs und Juspectors zu übernehmen. Er übernahm dassetbe und ließ sich eine Mühe verdrießen unter der Polizeimannschaft Chicago's eine militärrische Maunszuht einzusühren. In 1885 vermehrte die Gartenstadt ihre Polizeimannschaft auf einmal um 300 Mann. Diese Lente einzuererienen und mit ihren Pflichten bekannt zu machen, war hauptsächlich Welters Aufgabe, und sie war nicht leicht. Es zeigte sich ein Perzleiden bei ihm, er klagte und dies zu Pfingsten bei einem Besuche, und als sich das Uebel durch Ueberanstrens

gung verschlimmerte, gab ihm der Mayor Harrison Urlaub. Er begab fich nach Ohio und am 7. Juli hauchte er bei Berwandten zu Tiffin, versehen mit den hl. Saframenten, den Geist aus.

Welter war ein hübscher Mann, jeder Zoll — das mußten ihm seine Feinde lassen — ein Ehrenmaun, der von Allen, die ihn kennen lernten, geachtet und geliebt ward. Sein plöhliches Tahinschen ward in Chicago allgemein bedauert. Fürstlich bestattete man seine Leiche und selten sah selbst die Großstadt Chicago ein imposanteres Begräbniß als das dieses schlichten Mannes, dessen Gebeine im Stadthause ausgestellt und auf dem St. Bonisatius-Gottesacker beigesett wurden.

Welter war Luremburger burch und burch. Trot feiner Stellung schämte er sich bes geringften seiner Landsleute nicht; er half ihnen mit Rath und That und verleugnete nie seine Nationalität. Auch seinen Pflichten als Katholik kam er ehrlich nach. Er hinterließ eine trauernde Wittwe, zwei Töchter und einen Sohn.

Zender, Gaspar, geboren zu Hosingen, im Canton Clerf, am 22. Mai 1840, wo die Eltern Ackerban trieben. Er lernte das Schmiedeshandwerk, das er auch hier in Amerika fortbetrieb, nachdem er im Jahre 1868 eingewandert war. Forschenden Geistes, wie er war, baute er eine Lochmaschine (machine for punching metals), woraus ihm am 6. Februar 1872 ein Patent ertheilt warb. Da der Maun hart arbeiten mußte um seine zahlreiche Familie zu ernähren, ihm auch die Mittel sehlten, konnte er das Batent nicht verwerthen. Es wurden nur zwei Maschinen nach demselben gebaut. Die Maschine stampst Löcher von 8 verschiedenen Durchmessern, in Gisen dis zu ½ und Stahl dis zu ½ Zoll dick, ist leicht zu sehen und zu handhaben. Zeuder starb zu Caledonia, Houston Co., Minnesota, am 11. August 1881.

27000000007=1---

Duellen .- Diefer biographiiden Rotiz liegen mehrere Artifel ber "Ulinois Staatsteitung" und ein Artifel ber "Luremburger Gazette", auf Welter's eigenen Angaben fugent, zu Grunbe.

## IV. Buch.

## Rathichlage für Auswanderer nach Nord- und Giid-Amerita.

## Rapitel I.

#### Wer foll auswandern und wer nicht ?

"Bleibe im Lande und nahre bich redlich", bas ift auch heute noch ein mabres Bort. Das Auswandern ift feine jo leichte Cache; man verläßt bas liebe Baterland, die trante Beimath, trennt fich von Allem, mas lieb und theuer ift, gieht in ferne Gegenden, ju Leuten, beren Gprache man nicht verfteht, beren Sitten und Bebrauche man nicht tennt, in ben allerfeltenften Fällen eine Rudfehr möglich. Aus Frantreich, Belgien, Deutschland tann man leicht gurud in Die Beimath eilen, aus Amerita läuft man nicht zu fuß nach Saus. Die Reife in Die neue Belt ift lang, toftspielig, beschwert und nicht ohne Gefahr. Man bebente bas Alles mohl, laffe fich nicht vom Leichtfinne leiten, nicht burch aben= teuerliche Ideen führen, nicht burch bas zu erhoffenbe Reue taufchen. Der Luremburger ift von Ratur aus reifeluftig ; ber nothige Muth ferne Laube zu feben, fehlt ihm ficher nicht. Doch bem Leichtfinn folgt auf bem Juk bie Reue, und wie Mancher mare ichon in New Port an Muttern beimgefehrt, wenn er's gefonnt hatte ; aber - er fonnte es nicht. Und in ben erften Jahren fehnen fich faft alle Ginmanberer nach bem trauten Beim gurud.

Zwed biefer Schrift ift es ganz und gar nicht, zum Auswandern zu reizen oder dazu zu verleiten; wir rathen Niemand dazu und haben schon Bielen abgerathen. Wer auszuwandern beabsichtigt, hat sich die Sache wohl zu überlegen, mit den Seinen zu Rathe zu gehen — und wohl zu Rathe zu gehen, — ob er den Schritt für's Leben wagen soll.

Hat man aber einmal ben Entschluß zur Auswanderung gefaßt, dann tönnen die Fingerzeige, die wir hier geben, gute Dienste leisten, wenn man sie wohl beherzigt. Gehen wir methodisch zu Berte.

Wer foll nicht auswandern? Riemand soll auswandern, ber in feiner Heimath genügend Brot hat. Du sollst dem Baterlande nicht ohne zwinzgende Gründe den Ruden wenden. Das Berlangen nach Reichthümern und großem Grundbesit ist kein triftiger Grund die Heimath zu ver-

laffen. Man foll eine sichere, wenn auch nur mittelmäßige Grifteng nicht leicht einer unsichern Butunft opfern.

Umerifa ift bas Land ber Arbeit; wer bier nicht bereit ift nothigen= falls gur Bandarbeit gu greifen, der bleibe nur getroft jenfeits des Oceans. Er ift hier nicht am Plate. Daraus ergibt fich, beg Lente, Die eine gemiffe Bilbung genoffen, und auf Grund biefer Bilbung ihr Fortfommen juchen, nicht nach Amerifa auswandern jollen. Advofaten, Beamte, Privatgelehrte, Ingenieure, Lehrer, Architeften zc., fie thun beffer, ihre Edritte nach Belgien ober Frankreich gu lenten, als nach Amerika. Denjelben Rath fann man Knnftlern : Malern, Photographen, Die freilich als Answanderer aus bem Grogherzogthum eine ziemliche Geltenheit find, geben. Gine Ansnahme machen Bilbhaner und Runftichreiner. Gbenjo wenig jollen Frauen gebilbeter Stände : Gonvernanten, Lehrerinnen, Runftlerinnen in weiblichen Sandarbeiten bran benten, bier leichte Unterfinft gu finden. Unch fur Forstlente und Defonomen ift fein Reld bier. Bohl gibt es Beispiele von Leuten in berartigen Berhaltniffen, Die fich aus eigener Kraft emporgefcwungen haben, wieviele unter ihnen haben aber mit den niedrigften Sandarbeiten begonnen und bie abentenerlichften Laufbahnen durchgemacht, ebe es ihnen gelang, ihre urfprunglichen Renntuiffe gur Geltung in bringen.

Eine eigene Warnung zu Hause zu bleiben lassen wir an junge Hansbelsbestlissene, junge Kanstente, ergehen. Die Geschäftshäuser erziehen hier ihre Bedienung von der Pide auf, und bei den total veränderten commerzziellen Verhältnissen sind solche junge Leute trok ihrer oft sehr guten, meist aber eingebildeten Kenntuisse unbranchbar. Zengnisse oder Empsehlungen nuten hier wenig oder gar nichts; die Leistung ist die beste Empsehlung.

Diesen Warnungen muffen wir schlieftlich noch eine beifügen; sie geht an die Eltern böser Buben und leichtgesinnter Mädchen. Habt ihr Eltern euere Pflichten als von Gott gesetzte Erzieher euere Sprößlinge so weit versnachtässigt, daß ihr sie in den Flegelsahren nicht mehr regieren könnt, so sendet sie nicht uach Amerika in die Responsischten. Sie reformiren sich selzten, meist enden sie in der Gosse oder in einer Lasterhöhte der Großstadt, sallen dort Bekannten und Landsleuten zur Last und machen dem guten luremburger Namen Schande. Einzelne mögen gebessert in die Heinnah zurückgekehrt sein, es sind weiße Raben, die Uedrigen verderben an Leib und Seele und sterben, wie sie gelebt. Wir könnten haarsträubende Beispiele ansühren.

Fragen wir nun, wer soll answandern? genaner, für wen mag es dientich sein anszuwandern? Sagen wir vor Allem dem Acerbaner, unter gewissen Bedingungen, d. h. vorerst wenn er teine Aussicht mehr hat, trop Sparsamfeit, Fleiß und Mäßigkeit, sein verschuldetes Anwesen zu retten, und es nur mehr eine Frage der Zeit ist, wann es dem Ausruser verfällt. Sieht er Das ein,

bann mag er an Emigration benten und, je eher er Diefes einficht, um so besser, weil ihm um soviel mehr Mittel bleiben, hier gut anzufangen. Hat er viele Kinder, sind sie ihm ein wahrer Segen.

An die Auswanderung kann weiter deuken der "Kreuzerbauer", besonders der mit großer Familie. Gine Inkunft für seine Kinder hat er draußen nicht vor sich; sie mussen in die Fremde oder mehren die Zahl der Tageslöhner. Ift es da nicht besser, solcher Landmann sucht sich und seinen Kindern in der neuen Welt eine Heimath zu gründen? Hart schaffen ung er in Amerika, wie in Europa, der Unterschied ist nur der, daß in Amerika die Arbeit kapitalerzeugend ist, in Europa nicht.

Genaner schon muß sich ber eigentliche Tagelöhner bie Cache überslegen. Mancher Tagelöhner verdient heute im Großberzogthum mehr und lebt besser als ber Kleinbauer. Wird er alt, andert sich die Cache. Ift er hier sleiftig und sparsam, kann er sich leicht Grundeigenthum erwerben, nachdem er einige Jahre als Tagelöhner gearbeitet, erst eine Farm gemiethet und dann selbstständig geworden ift. In der Großtadt darf er nicht bleisben, dort ist er verloren, nur auf dem Lande ift Heil für ihn, dort kann er unabhängiger und wohlhabender Farmer werden, sreilich heute auch nicht, mehr so leicht als früher.

Der Sandwerter follte an's Answandern nicht benten, fo lange fein Beichaft brüben gut geht; freilich ichlagt auch brüben bie Rabrifarbeit bem Sandwerf ben goldenen Boden aus, und jo zwingen, befonders in ben letten Jahrzehnten, Die Umftande oftmals zum Banderstabe zu greifen. Wenn fie ihr Geschäft versteben, finden bier, nachdem fie eine Urt neuer Lehrzeit burchgemacht, folgende Sandwerter giemlich leicht Schneiber, Cattler, Baufchreiner, Anftreicher, Steinhauer, Manrer, Tapezierer, Rtempner (Blechichlager), Gigarremmacher, Dibelichreiner, Bagenbauer, Majchiniften, Weber, zum Theil anch Schmiede, boch muffen ichon viele berfelben ihre Beschäftigung in ben gabriten fuchen. Der Schuhmacher macht bier nur Die pitfeinfte Arbeit, ober findet als Glid: ichnifter eine febr lohnende Beichäftigung. Aber man glaube ja nicht, baft ber Sandwerfer gum Baron wird. Er muß viel intenfiver arbeiten, als in Europa; aber bas Sandwert, bas hier noch geht, hat noch ben alten golde: nen - wenn auch feinen biamantenen - Boben. Der Sandwerter findet leichter in ben Städten als auf dem Lande Beichäftigung.

Bir haben bis jeht nur Familien in's Auge gejaßt, die an's Answans dern denten durfen. Junge Leuten, die den Ackerban verstehen, kein anstänsdiges Fortkommen drüben in Aussicht haben, und gewillt sind, sich die Bukunft zu sichern, sich später ein Heim zu gründen, auch sie darf man nicht zur Auswanderung reizen, aber ihnen auch nicht davon abrathen. Sie fins den hier bei Fleiß, Ansbauer, Mäßigkeit und Sparsamkeit ihr Auskommen

und können sich einen Zehrpfennig bei Seite legen, um fpater als Rachter, und bann als Eigenthumer bas Farmen selbst zu betreiben. Haben junge Leute ein Haudwert gelernt und besiten bie genannten zum Fortkommen nöthigen Eigenschaften, so ist hier auch fur sie ein lohnendes Jelb.

Befährlicher ift es fur alleinstehenbe Mabchen auszumanbern. find größeren Gefahren ausgesett, als die jungen Manner, finden aber auch leichter lohnende Beschäftigung im Dienft und haben gute Aussichten, balb in ben Cheftand zu treten. Aber allein follen fie nicht nach Amerita geben ; fie follen Die Reife womöglich mit Befannten ober Bermanbten machen und eine Zeit lang unter Aufficht zuverläffiger Berfonen bleiben, die fie in Dienft thun und fie beauffichtigen. Die Befahr fur bie Mabchen ift um fo größer, als fie felten als Magde auf's Land, fondern meift als Dienftboten nach ber Stadt tommen. Alten Leuten, ob fie verheirathet ober lebig find, muffen wir abrathen, nach ben Bereinigten Staaten zu tommen, es fei benn, bag fie bei einem ihrer Kinder das Leben beschließen wollen, - und das thut noch nicht immer gut. Das geeignetste Alter, fich bier nieberzulaffen, reicht bis 30 Jahre hinauf; von 30 bis 40 Jahre wird's ichon zweifel= haft, ob man fich in Land und Leute fügen tann ; nach 40 Jahren follte man die 3bee, in der neuen Welt ein neues Leben zu beginnen, aufgeben. Alte Baume verpflangt man nicht.

Die beste Zeit des Jahres zur Reise ist unbedingt Ausgangs Winter und Anfangs Frühling: die Monate März und April. Es ist dann am leichzteiten Arbeit in Stadt und Land zu finden. In den heißen Sommermonaten Juli und August ist es der Hibe wegen nicht rathsam die Acclimatissation des Körpers zu beginnen. Im Herbst und Winter ist die See rauh, die Arbeit selten und das Fortkommen nicht so leicht.

## Rapitel II.

## Borbereitungen jur Reife.

Ist man entschlossen auszuwandern, hat man sich zuerst die Frage zu stellen: Wohin? Kaiserlich deutsche Colonien an der Westtüste Afrika's zu bewölkern, oder nach Australien zu steuern, wird wohl keinem Luremburs ger einfallen. Auch an Brasilien denkt nicht leicht einer, besonders wenn er die Erfahrungen seiner Landsleute kennt und die Warnungen in den öffentslichen Blättern gelesen. Gewiß auch dort ist für den Ackerer noch in eins

zelnen Strichen ein Fortlommen, ebenso wie dies in Argentinien der Fall ist und in Chili und andern südamerikanischen Staaten der Fall sein mag, aber der Einwanderer bedeuke die lange Reise, die meist noch schwankenden Berhältnisse zur Erlangung gesicherten Besühthums, die schlechte Rechtspflege, der Großgrundbesih mit der zum Theil erst auf dem Papier ansgerotteten Stlaverei, und er wird allen Berlockungen betrügerrischen Agenten widerstehen. Bon Central-Amerika wollen wir uicht spreschen. Die Regierungen sind dort womöglich noch schlechter als das Klima.

Aber auch Nord-Amerika eignet fich noch lange nicht überall für ben Einwanderer. Dem Teutschen paffen die flimatischen Berhältniffe in ben Gnbitaaten nicht. Bom Cottonbau verfteht er nichts und bas Fieber ruinirt ihm bie Gefundheit. Ift er acclimatifirt, fteht er mit bem Enge in ber Rirchhofsthure. Die Sochlande von Teras machen in ber Art eine Husnahme, find aber aus andern Grunden nicht augurathen. Ocean find bie golbenen Zeiten tobt. Der Bergbau wird hente mit großen Rapitalien geschäftsmäßig betrieben, ber Broggrundbefit ift bem neuen Anfiedler hinderlich und aute Landereien gu Beigen-, Bein- und Obftbau find fcmählich thener geworben. Das Rlima ift zwar parabiefifch ichon an ber Rufte, boch rauh an ben Wandungen ber Felfengebirge und was nutt mir ber italienische himmel, wenn ich ein Bauer ohne Land und als Sandwerter ein Concurrent bes Chinefen bin. Much bie öftlichen Cran: ten, Reu-Gugland besonders, find bem Luremburger nicht angurathen. Das Aderland ift theuer, ausgebeutet, in ben Stabten findet meift nur ber Fabritarbeiter Beichäftigung bei fnappem Lohn - nach ameritanischem Begriffen - und ftlavenmäßiger Behandlung. Mit ben Glomaten und Groaten in Rohlengruben zu arbeiten, bagu gibt fich ber Deutsche nicht fo Die beften Staaten, benen ber Luremburger feine Schritte beim leicht ber. Ginmandern gulenfen foll, find unftreitig Jowa, Minnefota, Rebrasta, Raufas, bann Datota, Bisconfin, Minois, Dhio und Theile Miffonri's. Diefe Staaten haben alle ihre eigenen Bortheile und Rachtheile; bier ift bas Land theuerer, bort ber Bald zu ichwer, berrichen ftrichmeise Sturme, bier gebeiht ber Beigen, bort bas Belichforn beffer u. f. w. Junge Leute mogen auf's Gerathewohl geben, Familien, die auswandern, follten bies nie versuchen. Gie follten fich vorher wohl informiren, tonnen fie bas bruben nicht, follten fie bier guverläffige Landsleute auffuchen. Dabei find bie Mittel zu Rath zu gieben, nach Rirche und tatholifder Schule gu feben, eine Sauptjache, wenn fleine Rinder in ber Familie find. Briefter geben gerne und gute Mustunft. Bor Laubagenten bnte man fich.

Aft man mit fich über ben Ort einig, wohin man seine Schritte in ber neuen Welt lenken will, bringe man seine Angelegenheiten zu haus in Oibenung. Borsichtig und sehr vorsichtig sei man bei ber Bestellung eines

Bevollmächtigten. Den Rotar zu bevollmächtigen, ift nicht rathfam; Familienangehörige find noch lange nicht die besten Bevollmächtigten; sie glauben meist, daß die "Umerikaner" nichts mehr branchen und sind den Rotaren verschuldet. Bekannte erfüllen oft das in sie gesetze Bertrauen besser als Berwandte. Man sinche soviel möglich alle Austifande — wenn auch mit Berlusten — beizutreiben. Erdigt intelchter und billiger, es sethst zu thun, als es thun zu lassen. Ledige sollten dagegen nie viel mehr mitnehmen, als sie bis an den Ort ihrer Bestimmung branchen. Haben sie dann noch etwas Baargeld, so sollte dies genügen. Es thut kein gut, wenn junge Leute mit zu reichlichen Mitteln bei der Ankunst ausgestattet sind. Tadurch allein ist schon Mancher verkommen. Der Punger treibt den Bolf aus dem Bald, aber den Faulen auch an die Arbeit.

Gine wichtige Frage ift bie : Was foll man gur Reife mitnehmen ? Junge Leute haben genug an ben nothigen wollenen Bemben, wollenem Untergeng, einigen (zwei) Arbeitsangugen aus festem, ftartem Stoff und einem befferen Angug aus gutem Bollengeng. Rittel tragt man in Amerika Bir fprechen bier, nebenbei gejagt, nur von Rord-Amerita. Familien finden bier für alles Bettzeng noch gute Bermendung, ebenjo für Baiche. An Schuhwert nehme man nur bas Rothige mit, es ift bier billiger, als Die Dube ift aut auf ber Reife. Gur bie Geefahrt habe man einen wormen Ueberrod parat. In Sandtafden nehme man Egwaaren, Betrante, ein Bemd ober zwei und fur Rinder bas nothige Linnen mit ; man behalt biefe Tafchen auf der Reife bei fich, ba man nach dem Ginfchiffen nicht mehr zu ben in Die untern Echifferaume weggestauten Bepacifinden Mobel mitzunehmen wird mohl heute Riemanden mehr einfallen. Much Ruchengerathichaften nehme man nicht mit. Alles Das nimmt gu viel Ranm ein. Für Die Reife genügt es einige Blechgeschirre anzuschaffen und Meffer, Löffel und Gabel bei fich zu haben; ein Becher ift ebenfalls Diefe Rleinigfeiten find im Safenorte gu taufen, ebenfo wie Matrate und Decte auf der Rotterdamer Linie und den von Bavre abfahrenden Dampfern der frangösischen Compagnie transatlantique gerathe ober Gartengeschirr mitbringen ift nicht rathfam, auch Sandwerfszeug laffe man bruben. Sier tann man bas billiger und beffer haben. Schreibmaterial und Bucher und fonftige Rleinigkeiten fur ben perfonlichen Bebranch find immer bequem. Lebensmittel führe man nur fo viel mit fich, als man auf ber Reije braucht. Die Riften gum Berpaden ber Reijeeffecte mache man nicht zu groß. Bwei Mann follen fie bequem tragen fonnen. Lieber verpade man bie Cachen in brei ober vier handliche, als in eine große Rifte. Die Riften follen aus leichtem Tannenholz, an ben Ranten verzapft und vernagelt fein, ftarte, einliegende Charniere und gute Ochlöffer haben. Sachen in Cade zu paden, ift nicht angurathen. Diefelben merben gu leicht

burchnäßt, entwendet und find, wenn verloren gegaugen, nicht leicht wiederzusinden. Als handhaben tonnen Stricke dienen. Zur bessern Borsicht umbinde man jede Kiste oder jeden Koffer gut mit hansseilen. Die Abresse schreibe nan mit großen Lettern (lateinischen) mit Farbe auf jede Kiste. Auch bezeichne man den Weg und das Schiff 3. B. :

#### JOHANN DAX,

Bellevue, Jackson Co., Iowa, U. S. AMERICA.

From Luxemburg, via Antwerp per Steamer Oder, New York.

Es ift hier am Plate zu bemerken, daß in den Bereinigten Staaten ein hoher Zolltarif in Kraft ift, und fast alle Dandelsartikel zollpstichtig sind. Berjönliche Effecten der Einwanderer, wie Kleider, Bettzeug z.c., wenn auch nagelnen, sind nicht zollpstichtig, nur wenn Einer mehr hätte, als vernünfztigerweise einer Person zugedacht werden kann, dürsten Schwierigkeiten entzstehen. Nicht verarbeitete Stoffe, also Tuchstüde, werden verzollt. So koften Bollstoff 1.75 Franken per Pfind, wozu noch 40 pCt. des Koftenpreises kommen. Ginige Flaschen Schnaps gehen harmlos durch, beschen er Luantitäten werden verzollt und zwar sehr hoch: 20 Liter etwa \$10. Consularische Beglaubigung wird unr dann ersordert, wenn der Werth \$500 übersteigt. Anf Kauf und Berkauf mitzubringender Gegenzstände lasse siehe Versaugt nicht ein

Geld führe der Einwanderer nur so viel mit sich, als zur Reise genüsgend erfordert. Den Rest seize er in Wechsel auf eine Bank um, oder beunhe die Post, was noch billiger, aber etwas unbequemer ist. Legitimationspapiere muß man sowohl bei der Bank als bei der Post vorzeigen : entweder den Pas oder den Tansschein, natürlich gestempelt.

Da das Einwanderingswesen im Großherzogthum heute staatlich gut geregelt ist, so ist der Auswanderer vor Betrug so ziemlich gesichert; aber oft verlockt man ihn unter dem Borwande, es koste einige Franken weniger, über England, ja von dort über Canada nach den Bereinigten Staaten zu sahren. Thörichtes Beginnen! Der Auswanderer braucht auf diesen Wegen oft acht Tage mehr zur Neise und discht Erin Ersparnis zehn: und zwanzigsach ein. Die directe, kürzeste, beste und billigite Route von Auremburg nach den Bereinigsten Staaten geht heute über Antwerpen oder Notterdam nach New Pork oder Philadelphia mit den Tampsern der "Red Star Line". Es ist zu rathen, den Contract drüben sir die ganze Neise dis zum Bestimmungsplat zu machen. Private müssen uicht glauben, daß sie in den Hasenorten sicherer und billiger contrahiren als zu Hause.

Co tame ber Tag zur Abreife. Statt ben Borabend in tollem Gelage u verbringen, verschaffe man fich beim Ortspfarrer Die Taufschine, bann

eine Karte des St. Raphacls: Bereins, gehe als guter Chrift zur Beichte und Communion und nehme die weisen Rathschläge des Pfarrers mit ten Glüdwünschen der Bekannten und Verwandten mit auf die Reise. Päffe find nicht erfordert.



## Die Reife ju Sand und jur See.

Bit bie Beit gur Abreife am Bahnhof gefommen, bas Bepad bem Agenten überliefert, ber gewöhnlich fur bie Billete jorgt, bat man bas nothige Kleingeld in einer Bestentasche, großere Belbftude in einer Brufttafche, ober in einem Gurtel um ben Leib, fleige man bei Beiten in ben Bug Bewöhnlich begleitet ber Agent, wenn die Bahl ber Emigranten beträchtlich, fie bis an ben Ginichiffungshafen und fordert bann gumeilen 12 Mart per Ropf, wogu er nicht berechtigt ift, ba die Compagnie feine Reise bezahlt. Der Bertrauensmann bes Ct. Raphaels-Bereins leiftet feine Dienste gratis und gut mare es, wenn bie Leute ihm zuvor schrieben, wann fie im Ginichiffungsplat antommen. Der Agent jorgt fur's Bepad und beffen Ginichiffung an Bord bes Dampfers; andernfalls thut bies ber Bertrauensmann, wenn barum erfucht. 3ft bies nicht ber Kall, überzeuge man fich, daß jedes Stud Bepad von ber Gifenbahn nach bem Boote und zwar in genngender Zeit gebracht werde. Auch bier ift ein befonderes Mugenmert darauf zu richten, daß feine Rifte ober fein Wepad: ftud gurudbleibe. Ift leberfracht vorhanden, hat man fie gu entrichten. Bu wieviel Cubiffuß Fracht ber Emigrant an Bord berechtigt ift, zeigt ber Man laffe fich bas genau fpegifigiren und traue mundlichen Muf bas Gefdriebene tann man fich berufen, auf Uebereinfommen nicht. bas Mündliche nicht. Um allerbeften fährt ber Auswanderer, wenn er fich birect an ben Bertrauensmann bes St. Raphaels-Bereins wendet. Die Rarte bient als Bag und erleichtert fehr bie Gorge um Bepad und Unter: Sat man feine Pflichten als Chrift gu Baufe nicht erfüllt, bier ift noch Beit bagu. Auf Befragen zeigt ber Bertrauensmann, ben man am goldenen Rreug und Anter, Die er auf ber Bruft tragt, fenut, ten Ginwanberern ein paffendes Logis an, wo man ordentlich aufgehoben ift und nicht gu theuer bezahlt. Im Ginfchiffungshafen hute man fich befonders vor

aufdringlicher Gesellschaft und sei wachsam auf sein Geld, von dem man nicht mehr, als absolut nöthig, zeigen soll. Fast jedesmal werden Diebsstähle begangen, daher heißt es sein Geld gut besorgen. Der Einwanderer sorge, daß er bei Nacht in seinem Quartiere sei und bleibe des Abends zu Hans, wenn er ein oder zwei Tage übertiegen ung. Hat er Gelegenheit, besuche er am Morgen die hl. Messe.

Endlich ift Alles an Bord. Das Beichen zur Abfahrt mird gegeben ; Die Anferfette fnarrt. Stohnend jegen fich bie Dafdinen in Bewegung. Der Dampfer beginnt gu fcmanten, fchneller arbeitet bie Schraube, bas Boot fommt in Rurs, und hinaus aus bem Safen geht's in Die mogende Gee, erft langfam, bann fchneller. Endlich ift man auf hoher Gee, bie Rufte bem Muge entichwunden. Bon ber Beit an, bag ber Anter gelichtet. bis er im Landnugshafen wieder ausgeworfen wird, fteht Alles an Bord unter bem Schute, aber auch unter ber Botmägigfeit bes Capitains und ber Offiziere. Beber Baffagier hat neben feinen Rechten auch Bflichten. Sat man Gelber bei fich, fo handige man fie bem Capitain gegen Quittung Man bute fich, wie gefagt, fowohl im Safen als auf bem Schiffe por Leuten, Die fich zur Umwechselung europäischen Gelbes in amerikanisches anbieten, denn babei wird ber Unswanderer in ber Regel ftart über's Ohr gehauen ober betrogen. Richt felten wird ameritanisches Falschgeld in Munge und Rapier bem arglofen Reifenden von folden Gaunern aufge-Bedermann tann fein gutes europäisches Gelb beim Bahlmeifter bes Dampfers ober in Rem Port im Caftle Garben nach Tagescurs med-Auf ben bentichen Dampfern find an geeigneten Stellen im Schiffsraum folgende Berhaltungsmagregeln angefchlagen.

## Berhaltungsmaßregeln für die Zwifdendede-Baffagiere.

- 1) Das Rauchen im Zwischended und in den Gangen ift verboten. Bünbhölzer bürsen nirgends benugt werden. Zeber Passager, welcher Zünbhölzer, Schieß: pulver oder sonitige seuergefährliche Gegenstände bei sich sührt, ift verpflichtet, die selben an den Capitain zur Ausbewahrung abzugeben; die Passagiere werden in ihrem eigenen Zuteresse erincht, Zeben, der dieser Anordnung zuwider handelt, dem Capitain zur Anzeige zu bringen.
- 2) Es ift nicht erlanbt, von ber Mannicait Speisen und Getrante zu taufen, ober berfelben folde zu geben ober zu vertaufen. And ift Riemanden gestattet, Bein, Bier oder sonftige Getrante mitznuehmen; bieselben find auf den Dampfsiffen zu ben festgefesten Tarifpreisen zu faufen.
  - 3) Sagarbipiele find verboten.
- 4) Die Baffagiere find verpflichtet, nach Anordnung bes machthabenben Offi-
- 5) Baaren ober Kaufmannsgüter durfen unter feinerlei Bormand sich unter bem Gepät besinden. Diese mussen beinobers verpaat und Connossemente darüber gezeichnet werden. Stellt sich bei Untersuchnung durch die Zolloffizianten bennoch heraus, daß dieser Bestimmung zuwider gehandelt ist, so haben die Eigenthumer nicht allein Consiscation und Defraudationsfrafe zu gewärtigen, sondern sie sind

außerbem für die dem Schiffe darans entfiehende Strafe zum Betrage von 400 Dollars verantwortlich. — Zollfrei find nur wirflich gebrauchte Lassagere Gifecten; fämmtliche neine Gegenstände unterliegen dem gewöhnlichen Gingangszoll, und miffen biefe vor Anthuft dem Capitain aufgegeben werden, damit er sie im Manifeste nachfügen läft.

6) (Velber, Werthpapiere ober sonftige werthvolle Gegenstände können, versiegett und mit dem vollitändigen und deutlich geichriebenen Namen des Gigenthümers versehen, dem Capitain zur Ansbewahrung während der Jahrt, sedoch ohne weitere Gewährleifung der Geschlichten, eingehändigt werden.

7) Padete, versiegelte Briefe ober Dofumente burfen von feinem Passagier gur Beforberung angenommen werben, sonbern find gleich an Bord abzugeben ober in

ben bafelbit befindlichen Brieffaften gu fteden.

8) Die Paffagiere werben erincht, die Schiffsmannschaft mahrend ber Arbeit nicht durch Gespräche ober auf sonftige Beise von ber Ansilbung ihrer Pflichten abzuhalten. Namentlich ift es ihnen nicht gestattet, mit ben Offizieren und ber Manuschaft auf ber Bade gu sprechen.

9) Die Zwischenbeds-Passagiere burfen ben ihnen angewiesenen Raum auf bem Ded nicht überichreiten. Bei fürmischem Wetter, und so oft der Capitain zur Sicherheit der Passagiere und des Schiffes es verlangt, haben die Passagiere sofort und unweigerlich das Des zu verlassen.

10) Bei allen vorfallenben Streitigfeiten ber Paffagiere nuter einanber ober mit ber Manuichait haben fie fich fogleich an ben Capitain ju wenden, ber fich

bemühen wird, das gute Ginvernehmen wieder herzustellen.

11) Die Passagiere werben erincht, weber am Schiffe selbst noch an irgend einem Theile besselben Ramen ober bergleichen einzuschneiben, noch selbige anf irgend eine andere Beise zu beschädigen.

12) Fenergewehre und andere Baffen find mahrend ber Ueberiahrt bem Capi-

tain gur Aufbewahrung gu übergeben.

Im Uebrigen haben fich die Paffagiere allen Anordnungen bes machthabenben Offiziers und bes Bahlmeifters zu fügen.

Die Maßregeln auf den Dampfern der französisischen Compagnie transatlantique find nicht sehr verschieden von den vorhergehenden.

Die Befolgung dieser Verhaltungsmaßregeln ist dringend zu empfehelen. Zweimal des Tages hat der Arzt die Bassagiere des Zwischendecks zu besuchen. Tabei achtet er strenge darauf, ob sich unter ihnen auch Passagiere besinden, dei denen eine ansteckende Krautheit im Anzuge ist. Solche Leute werden sofort abgesondert und in's Hospital genommen, das sich an Bord besindet. Passagiere, welche nicht dei oder kurz vor der Abreise am Hoeimathsorte geinnest worden sind, können sich an Bord impsen lassen und erhalten Zeugniß darüber, das sie auf Befragen in New York zeigen müssen. Der Borsicht wegen lasse man sich schon zu Hause vor der Reise Impsengissengnisse ausstellen.

Für die Mahlzeiten im Zwijchended gilt Folgendes: Es wird verabreicht zum Fru hit ud: Kaffee mit Milch und Zuder, Weißbrot und Roggenbrot mit Lutter; Mittagessen um 12 Uhr: Suppe mit Gemüse barin, nebst Reisch und Kartoffeln; Nach mittags 3 Uhr: Kaffee mit Milch und Juder; Abends 7 Uhr: Thee ober Kaffee mit Milch und Zuder, Weißbrot und Roggenbrot mit Butter. Da die Schiffskoft gewöhnlich sehr ichlecht üt, so thut etwas Appetitliches von Hans aus gang gut.

Weil auf den Auswaudererschiffen gewöhnlich eine sehr gemischte Gesellichaft zusammen ist, so ist es gut, wenn sich die Landsleute zusammen halten. Sind ältere Lente da, so sollen sie für die gehörige Ordnung sorgen. Man necke und ute Undekaunte nicht und verhindern jede Ursache zu Zank und Streit. U eußerst vorsichtig sollen allein stehende junge Francuziumer sein und die Gesellschaft von Offizieren und Matrosen meisden. Die sittlichen Gesahren an Bord der Tampfer sind sehr groß und das nahe Zusammeisein von Jung und Alt, Bekannten und Fremden trägt nicht sehr zur Förderung der Moral bei.

. Die Anfrechterhaltung von Ordnung und Disciplin an Bord bes Schiffes ift eine wesentliche hauptbedingung für die Sicherheit und bas Wohlbefinden aller Passagiere, und es ift Jedermanns Pflicht, genan nach ben — ja auch zu seinem Besten — getroffenen Borfichtsmagregeln sein Leben an Bord einzurichten.

Das eigene Wohlbefinden tann jeder Paffagier badurch fördern, daß er an der eigenen Perjon sich gründlichster Reinlichteit besteißigt, eine genaue Tagesordnung einhält und möglichst viel an geschützter Stelle auf dem Berzbed verweilt. — Schiffsbefauntschaften sühren selten zu Freundschaft für's Leben. Man sei freundlich mit Jedermann, suche in der Unterhaltung Zeitzvertreib, so gut es geht, meide aber den Ungang mit Personen, welche mehr als Unterhaltung wollen, zudringlich werden und das Bertrauen in Geldzangelegenheiten zu erlangen suchen.

Mis Rachtrag zu den Rathichlagen in Betreff ber Ausruftnug ber Ausmanberer fur die Seereije foll bier noch empfohlen werben : Gebuld gegen bie Leiden und Unannehmlichkeiten ber Geefrantheit. Dieje ergreift mit menigen Ausnahmen Alle, welche fich zuerft ber Gee anvertrauen ; jumeift find ihr allerdings Frauen und junge, fcmache Berjonen unterworfen. Meift gewöhnt man fich nach einigen Tagen an Die Bewegung bes Schiffes. und bas lebel verichwindet; in anderen Fällen bauert die Rrautheit fo lange, als man fich auf offenem Dieere befindet. Berftreuung, große Aufmerffamfeit auf einen bestimmten Gegenstand, ftarter Bille, Aufenthalt auf bem Berbed u. f. w. lindern bas lebelbefinden bes Rranten. Geefrantheit ftellen fich Bermehrung bes Appetits, fraftigere Berdaunna. erhöhte Lebensluft ein. Bur Berhutung ober ichnellen Befeitigung ber Seefrantheit tenut man fein Mittel. Die gegen bas lebel vielfach einpfoblenen und toftspieligen Bebeimmittel haben fich noch nie bewährt, banfiges Trinfen von Branntwein in Baffer werben bie frampfhaften Bemeaungen bes Magens weniger ichmerghaft.

· Aber auch die ichtimmite Seefrantheit geht vorüber, wenn Amerita in Sicht fommt, und die Schiffsmannichaft den Dampfer für Landung feiner Baffagiere im Bafen von New Yort "ttar" macht!

Enblich tommt der Pilote, der ben Tampfer in den Hafen bugfirt. Das Schiff landet. Während nun die Cajütenpassagiere aller enropäischer Dampfer an den betressenden Landungsstellen anssteigen und von dort mit ihrem Gepäck sich selber überlassen bleiben, nehmen sich die Behörden der Zwischenbeckspassagiagiere, welche bei Weitem den größten Theil zu der Riesensarmee der Gimmanderer stellt, freundlich an und bieten Denen, welche ankommen, durch Ginrichtungen in Castle Garden und die Anstalten auf Wards Island unschäbeare Bortheile. Auch in Philadelphia wird, wenn auch nicht durch den Staat, sondern die Eisenbahn-Compagnien wohl gesorgt. In letzterer Zeit hat auch Baltimore eine Art Castle Garden hergerichtet.

Hier wollen wir mit unfern Rathschlägen abbrechen und laffen an unser rer Stelle den jehigen Vertrauensmann des St. Raphaels:Vereins in New York, Rev. J. Reuland, sprechen. Folgendes sind die Rathschläge, die er bald nach seinem Amtsantritte in den öffentlichen Blättern publizirte.

#### Rapitel IV.

- HONE BOOK -

## Die Ankunft in Dem Bork und die Reife nach dem Weften.

Damit bu bich beffer gurechtfindeft, jo wollen wir beine Lage und bein Thun bei ber Landung auf brei hanptmomente vertheilen und gwar :

- 1) Bas haft bu zu thun bein Berlaffen bes großen Schiffes?
- 2) Bashaft du guthun in Caftle Garden?
- 3) Was haft bu gu thun gur Beiterreife mit ber Eifenbahn?

## Bas haben die Zwifdendeds-Paffagiere beim Berlaffen des großen Schiffes zu thun?

I. Berlaffen bes Schiffes.

Radbem bas Gepad ausgelaben ift, entweber auf bas Berbed bes großen Schiffes ober in eine weite Salle, bann juche bas beinige aus bem Uebrigen herauszufinden. haft du mehrere Kiften ober Sade, fo ichaffe fie zujammen. Define bann sowohl Kifte als Gepad und bleibe babei ftehen,

bis bie Bollbeamten fommen, um zu untersuchen, ob fich unter beinen Cachen nichts Bollpflichtiges befindet. Ift beine Rifte vernagelt, jo minte einem Angestellten, ber mit hammer und Meißel umbergelt. Derfelbe öffnet fie und wird nach geichehener Durchjuchung, nachtem ber Bollbeamte mit Rreibe ein Zeichen baran gemacht bat, Diefelbe wieder vernageln. Manche Reisende tragen bas nothige Beschirr jum Ang: und Bumachen ber Riften felbft bei fich, mas fehr empfehlenswerth ift. - Bei Diefer Gelegen: beit faunft bu auch etwas Aleider gum Umwechseln berausnehmen und andere wieder hineinlegen. Berichtiefe bann Alles wieder forgfältig und binde auch wieder ben Strid fowohl um Rifte als Bepad, benn man geht nicht immer gelinde mit den Cachen um. Berlag bein Gepad nicht eher, als bis bu fur jebes Stud eine Bledmarte befommen haft. Dein Bandgepad aber behalte ftets bei bir. Daranf wirft bu mit ben übrigen Baffagieren auf einem fleinen Schiffe nach Caftle Garben gebracht. Go beginnt jett ber zweite Sauptmoment. Bier geht es ichon mehr burd einander, deghalb wohl Mcht aeben.

#### II. In Caftle Garben.

Castle Garden ist ein großes, rundes Gebande am Wasser. 3n diesem Gebande bringt end das kleinere Schiff oder Boot. Ghe bn letteres verztäffeit, stede die Karte des St. RaphaelseBereins an den Hnt oder an die Bruft, denn in diesem Gebande wirst den Vertrauensmann des St. NaphaelseBereins sinden.

a) Aufschreiben ber Ramen: Bon dem kleinen Schiffe aus werdet ihr in's Castle Garden-Gebäude gezeigt in einen bestimmten Ramm. Durch einen schmalen Gang gelengt man zu dem Beamten, wo bein Name aufgeschrieben wird, sowie das Laud, wo du herkommt und der Ort, wo du hingehst. Um den Beamten, welche diese Geschäft besorgen, ihre Arbeit zu erleichtern, wäre es gut, wenn ein jeder Passagier seinen Ramen, sein Geburtsland und den Bestimmungsort auf einem Zettel recht dentlich aufsgeschrieben hätte, um dem Beamten vorzuzeigen. Seite dich nicht erft herzum, sondern dränge dich bei, damit du frühzeitig aufgeschrieben werdest, denn es bleibt noch Manches zu besorgen.

Hier wird häufig von Luremburgern der Fehler begangen, daß sie ihre Nationalität nicht richtig angeben. Die Einen werden oft als Holländer eingetragen, Andere als Deutsche sichlechthin, Andere als Belgier und sogar als Franzosen. Lächerlich!

b) Gelbumwech feln: Ift bein Rame notirt, baun geh' weiter burch ben engen Gang und ein Beamter wird bich fragen, ob bu enropäis iches Gelb auszuwechseln haft und wird bich nebenan zum Wechster zeigen.

Merte aber wohl, daß du in Caftle Garden teinen etwaigen Bantwechsel umgetauscht bekommit gegen baares Gelb; dafür mußt du in die Stadt zu der betreffenden Bank gehen. Du thuft am Beften, dich in Betreff bes Wechsels beim Bertrauenssmann zu erkundigen.

c) Eisen ahn billet-taufen: Willst du weiter reifen, fo wird man dich hinzeigen, wo du ein Sijenbahnbillet taufen, oder den Gijenbahnfillet, wenn du einen folden in Europa gelöft haft, umtauschen tannst. hier sind wiederum mehrere Beamten thätig. Entweder gibt man bir das Sijenbahnbillet direft, oder man gibt dir einen Zettel und zeigt dich zu dem betreffenden Beamten nebenan, der, wenn die Reihe an dich fommt, dir das Billet gegen beinen Zettel ausfertigt.

d) Der Bertrauens mann: Begib dich nach erhaltenem Gifensbahnbillet, oder wenn du nicht weiter reifest, schon gleich nachdem dein Rame notirt ist, in den angezeigten Raum, wo die Passagiere sich sammeln. Dort sieh dich nach dem Bertranensmann um, der umhergeht und leicht an dem goldenen Ankerkreuz, das er an der Bruft trägt, zu erkennen ist.

Du konntest ihn schon früher gewahr werden, wenn du ein wenig um bich geschant hast. Terselbe wird dich leicht erkennen an der Bereinskarte, die du in Castle Garden beständig offen tragen sollst, entweder am Hut oder an der Bruft. Mit diesem besprich dann das Beitere über die Reise.

e) Miffionare: Best findeft bu and bie Miffionare. Golde aibt's in Cuftle Garben eine gange Waffe, worunter fogar weibliche find. Aber nur einer ift ein tatholischer, beutscher Briefter, und bas ift ber Bertrauensmann bes St. Raphaels: Bereins. Die andern find protestantische Prediger, welche religiöfe protestantifche Schriften und Zeitungen, jowie Bibeln unter bas Bolf vertheilen. Man merte fich wohl, bag die fatholischen Priefter in Amerita nicht gefleibet find, wie zu Saus. Gie unterscheiben fich in ber Rleibung pon andern Leuten nur baburch, bag fie einen romijden Rragen (ein weißer Rragen, ber hinten zugetnöpft wird,) tragen. Huch ber fatholijche, beutiche Briefter pertheilt tatholijde Edriften, joweit er jolde vorrathig bat. Bon Diefem allein follit bu als Ratholif etwas jum Lefen annehmen, nicht aber pon einem etwaigen protestantischen I iffionar, ber bir unter ichonem Beidman feine Edriften aufzudrängen jucht, welche guweilen gang gegen beine Religion und beinen Glauben find, indem die fatholische Lebre auf boje Art verunftaltet ift, um bich vom fatholifden Glanben abfallen gu machen. Die guremburger, welche von bem protestantischen Unwesen feinen Begriff haben, laffen fich burch bas icone Gefchmat nur gu leicht tobern und geben fast jedesmal auf den Leim. Gie nehmen Alles an, weil fie meinen, es muffe gut fein. Berftanbige protestantifche Prediger thun bas nicht, mabrend ein fanatischer bir folde Baare aubietet und bich mohl anlugt, es fei fatholifd. Bietet alfo ein protestantischer Prediger bir mas an, fo

schlage es recht höflich aus, indem du sagft, du seiest Katholik. Dadurch haft du Zengniß abgelegt für deinen Glauben, was dir zur Ehre gereicht und dir Berdienst bei Gott erwirkt. Thust du aber anders, wenn auch aus Menschensucht, so würdest du dir das Zengniß eines schlechten Katholiken ausstellen. Du würdest nicht nur allein sündigen gegen deinen Glauben, indem du dich der Gesahr aussehest, ihn zu verlieren, sondern du würdest auch noch Aergerniß geben; du würdest dich, deinen Glauben und die heil. katholische Andersgläubigen preisgeben. Erfülle also deine Pflicht als Katholik und warne auch deine unwissenden Mitbrüder, die vielleicht nicht wissen, was für Paare man ihnen andietet.

f) Besorgung bes Gepädes zur Beiterreise: Radzbem alle Bassagiere aufgeschrieben sind, während das BilletzBertausen und das Geldwechseln gleichzeitig vor sich geht, steigt ein Beamter auf ein höherres Standpunkt und ruft die Passagiere um sich. Es werden dann die Namen berjenigen Personen verlesen, welche Briefe oder Geld in Castle Garben haben, oder welche von Bekannten abgeholt werden sollen. Sobald ein Rame verlesen ist, soll der Betreffende sich melden und mit dem Handgepäd vortreten. Das Beiterere wird dann besorgt.

Eind bieje Mamen verlegen, bann wird's, wenn es noch am Tage ift. heißen : Alle, Die Gifenbahnbillets haben, geben jest nach bem Bahnhof bas Gepad beforgen! Rach bem Bahnhof geht's eigentlich bann noch nicht, fondern in ben Gepadraum. Die Blechmarte, Die bu früher erhalten haft, Rimm beghalb bein Gifenbahnbillet in Die ninkt bu umtaufchen laffen. Sand und auch bie Blechmarte, und geh zu einer eben geöffneten Thure gur Seite, wo ihr eben vom fleinen Schiff aus hereingefommen feib. links geht's bann berein zu einem Beamten, bem bu unter Borgeigen bes Gifenbahnbillets Die Bledmarte abgibit. Du wirft nun in ben Bepade raum gelaffen, wo gur Geite, bie Banbe entlang, bas Bepad aufgefaftet Endje jojort bas beinige heraus und, wenn bu mehrere Stude haft, ichleppe fie wo möglich gujammen. Lege bie baran hangenben Blechmarten jo, daß die Angestellten fie leicht feben und bleibe dabei fteben, bis ein Mann mit einem Schiebfarren fie wegfährt gur Baage. Folge bemfelben. Gepad wird in ber Nabe ber Baage abgesett. Sier mußt bu nun bich felbst wieder bemühen es allmälig gur Baage naber gu bringen.

Ift es endlich auf der Waage, dann zeige abermals dein Eisenbahnbillet vor. Haft du nicht mehr als 100 Pfund, dann brauchst du nichts zu
bezahlen zur Beförderung; 100 Pfund gehen frei. It es aber mehr als
100 Pfund, so mußt du nach einer bestimmten Tare Pebergewicht bezahlen;
— Bon der Waage wird dein Gepäck seitwärts geschoben, und hier hast du
abermals zu warten (immer mit dem Eisenbahnbillet in der Hand), bis man
eine Marke daran besestigt und dir eine ähnliche übergibt, Du brauchst bich

nun nicht mehr brum gu fummern bis gur Station, wo bu bie Bahn verläfe feft, also bis an's Biel beiner Reife.

- N. B. Mandymal wird bas Gepad nicht in Caftle Garben, sonbern erft an ber Gifenbahn felbst mit einer Marte versehen.
- g) Deine Mahlzeit: Es mare jest bas Sauptgefchaft in Caftle Garben beforgt, und fonuten wir gur Beiterreife ichreiten, wenn bu nicht hungrig geworben. Aber ber Magen muß auch befriedigt werben ; beghalb noch Folgendes : Bielleicht haft bu, mahrend bas Borermahnte vor fich ging, icon Beit gefunden, bir etwas zu Bemuthe gu führen von Egwaaren, Die bu bei bir hatteft, ober bie bu bir an ber Restauration in Castle Garben Bielleicht auch giehft bu es vor, in ein Gafthaus außerhalb getauft baft. Caftle Garben ju geben und etwas Barmes zu genießen. 3mmerhin mußt bu in Betracht gieben, ob bu noch an bemfelben Tage weiter reifen willft, und ob bir Beit genug übrig bleibt, eine Mahtzeit augerhalb von Caftle Garben zu nehmen. Die Emigranten werben nämlich zwijchen 4 und 5 Uhr Nachmittage von Caftle Garben aus zur Gifenbahn beforbert ; alfo mußt bu bis babin fertig fein. Bift bu Bormittags icon nach Gaftle Garben gefommen, bann ernbrigt bir Beit genng. Rommen Die Baffagiere erft zwijchen 4 und 5 Uhr nach Caftle Garben, jo wird es faum möglich fein, an bemfelben Tage weiter gu reifen.
- h) Gafthaus und Logirwirthe: Willft bu alfo in ein Bafthaus geben, jo fannft bu leicht hintommen, ba bie Wirthe etwaige Baffagiere mit ihrer Rarte in Caftle Garben abholen. Saft bu beghalb eine Rarte von einem guten Gafthaus, bas bir von zuverläffiger Seite empfohlen ift, jo ftede diefe Bajthaustarte an ben but ober an die Bruft, fo bag ber Birth bich findet. Der Gaftwirth felbft tragt auch biefelbe Rarte am But, und ein Schild; baran fannft bu ihn erfennen. Die Gaft: wirthe burfen erft in Caftle Garden berein, nachbem alle Baffagiere aufgefcprieben find. Bei ihrem Ericheinen erichrid nicht, was leicht möglich ware, ba biefelben, ein ganger Saufe, unter bie Baffagiere fturgen und fie unter Schreien und Rufen nach ihren refp. Gafthäufern mitnehmen wollen. Der arme Baffagier hat bier oft eine mabre Folter gu besteben, ba manche von ben Birthen über alle Dagen gubringlich find. Die Leute werben aus: gefragt, wo fie hinwollen, ob fie noch an bemfelben Tag fort mochten; bann follten fie nur mit ihnen geben, fie wurden biefelben birect an ben Babuhof bringen; fie mußten aber ichnell machen, jonft famen fie gu ipat. Manche geben fich fogar als Agenten ber betreffenden Gifenbahn aus. Der untundige Ginwanderer glaubt bann oft biefen ichonen Borfpiegelungen und geht mit und findet erft nachher aus, bag er gefoppt murbe. Lag bu bich auf all' die ichonen Beriprechungen nicht ein ; ja, jemehr man bir verfpricht, um fo weniger traue. Bute bich auch por Amerikanern, Die mit bir gereift

sind und die du nicht besonders tennst. Hatte dich an dassenige Gasthaus, das dir von zwerkässiger Seite empsohlen wurde. Merke aber genau, ehe du in ein Gasthaus hineingehst, ob es auch das richtige ist; das siehst du, indem du die Ansichtig taus dem Schilde des Kaules mit deiner Karte verzgleichst, denn es geschiebt nicht gar selten, daß die Leute irre geführt werden, in ein anderes Gasthaus, was deshalb leicht möglich ist, weil viele Gasthauskarten sich sehr ähnlich sind, oder weil einige Wirthe sich auszgeden für aubere. Bist du im Zweisel über das Gasthaus, frage den Berrtrauensmann. Solltest du Atage haben wegen scheckter Behandlung oder wegen llebervortheitung im Gasthaus, so melde dies dem Vertrauenswann sofort, entweder in New York selbst, ehe du abreisest, oder schreibe es ihm später. Zu diesen Zwecke besorge auch die Karte vom Et. Raphaels-Berein, wo du seine Adresse vorsindest.

i) Proviant für Beiterreise: Wenn bu längere Zeit auf ber Bahn zu fahren haft, mußt bu forgen für Speise und Trank unterwegs. Bon Rew Yort aus hast du bir also Egwaaren mitzunehmen. Du befommst bieselben entweber in Castle Garben, ober im Gasthaus, ober in einem sonstigen Laben. Umfrage dich vorern, wie lange ungefähr du auf ber Bahn zu sahren hast, damit du dich demgemäß mit Proviant versehen kannst und bu weder zu viel noch zu wenig kauft.

#### III. Die Reife nach dem Beften.

Wie schon bemerkt, werden die Emigranten gegen 4—5 Uhr von Castle Garben aus nach den betreffenden Bahnhöfen gebracht, entweder auf einem Boot oder mittels Bagen.

Der Wagen geht zuerst ab, etwa gegen 4 Uhr, und weil du auch einer von Denen sein kannst, die per Wagen besördert werden, so trage Sorge, um 4 Uhr präess in Castle Garden zu sein. Die Passagiere sammeln sich unten am Wasser, wo die kleinen Schiffe liegen. Suche dich zu erfundigen, ob du mit einem Boot oder per Wagen weggebracht wirst. Der Wagen siehet im Hofranm an der Pforte, ganz in der Nähe. Da derselbe gewöhnlich mit dem Gepäck angesillt ist, so bleibt wenig Raum für die Passagiere, welche dann zu Fuß nachsolgen mußsen; und weil der Wagen durch eine recht belebte Etraße hindurchfährt, so sollen die Passagiere wohl Acht geben, daß sie sich in dem Gedränge nicht verlieren. Besonders nuß man ein Auge auf die Kinder haben.

Die meisten Passagiere werben per Boot zur Gisenbahn befördert. Beit es nun aber mehrere Eisenbahnen gibt, so gibt es auch verschiedene Boote, und du hast dich zu erkundigen, in welches du dich begeben sollst, oder wohin du dich stellen sollst bis zur Absahrt. Hierbei mußt du aber stets bein Eisenbahnbillet zeigen, weil man es dir sonst nicht sagen kann; es

genügt also nicht zu sagen, du gingest in die und die Stadt, beinn nach Rom führen alle Wege, so auch nach beinem Bestimmungsorte. Ift endlich der Augenblid gekommen, wo man die Passagiere auf das Boot läßt, dann zeige beim hingehen bein Billet wieder vor. Dieses Borzeigen bezweckt, daß man ja nicht auf die unrechte Bahn komme. Gewöhnlich ist der Berstrauensmann auch hier zugegen um Anskunft zu geben.

Ab geht's dann zum Bahnhof. Taselbst ist öfters noch ein längerer Aufenthalt, da die Emigrantenzüge meistens erst zwischen 7 und 8 Uhr Abends abgehen. Morgens gehen keine Emigrantenzüge.

Runmehr Gott befohlen, der dich auf der Reise nach dem Westen beschützen möge und dich nebst dem zeitlichen Glüd, das du sucht auch das ewige Glüd sinden lasse! Bergiß Seiner nicht, und Er wird anch deiner nicht vergessen. Halte mit Gott, auch im fremden Lande, und Er wird mit dir halten, und du wirst dich nicht zu fürchten branchen, um dereinstens, nach Bollendung deiner irdischen Wanderschaft hier auf Erden, vor seinem Richsterstuhl Rechenschaft über deinen Lebenswandel zu geben.

Wir fügen hier die Mahnung bei, sich bei der Ankunft im Westen nicht länger in den Städten aufzuhalten als nöthig. Beim Absteigen am Bahnhof in Chicago, St. Paul, Minneapolis, Tubuque ze. tasse man sein Gepäck nach einem zuwerlässigen Gasthaus bringen, und als solche gelten die im den Auzeigen zu diesem Berke augegebenen. Hat una eine Empfehlung an einen Gasthof, so lasse man sich nicht an einen andern weisen und überzzung sich, daß es auch der rechte Gasthof ist, nach dem man das Gepäck bringt. In Chicago ist es nöthig, ein wachsauses Auge auf das Gepäck in den Bahnhösen zu haben. Klagen gegen Gasthöse und Gisenbahnen theile man sosort der Redaktion der "Luxemburger Gazette" in Jubuque, Jowa, mit, die nöthigensalls Hülfe und Abhülfe schafft.

## IV. Die Cajüten : Paffagiere.

Für biefe mag ein furger Bint genugen, ba fie bei Beitem nicht fo vies Ien Scherereien ausgefett find, als bie Paffagiere 3. Klaffe.

Ist das Schiff in den Hafen von New York gelangt, dann kommen Zollbeamte an Bord besselben. Dort nuß jeder Kabinen-Rassagier angeben, wie viel Stück Gepäck er hat; ferner, ob er nichts Zollpflichtiges hat, und was. Es wird ihm dann ein Zettelchen eingehändigt, das ihm ipäter bei der eigentlichen Zollrevision am Docke dienen soll. Auf dem Schiffe selbst sindet keine Revision statt. — Hat das Schiff an den Dock angelegt, so steigen die Casiten-Rassagiere herunter in eine weite Halle. Dorthin wird auch sofort ihr Gepäck gebracht. Es soll dann Zeder mit dem an Bord erhaltenen Zettelchen sich dem Zolldirektor vorstellen, der leicht an seiner Abzeichnung zu erkennen ist. Dieser wird ihm einen der Zollbeamten

mitgeben zur Revibirung des Gepäckes. Bei vernagelten Kiften soll man zuvor für Dessung Sorge getragen haben. — Wegen vieler Arbeit ist es dem Bertrauensmann nicht immer möglich, bei Landung der Cajüten-Passagiere am Tock zu sein. Wer daher seine Gegenwart dort wünsicht, muß ihn vor der Abreise in Kenntniß setzen, mit welchem Schisse er ankommt. Findet man den Vertrauensmann nicht zugegen, so übergebe man der Erprescompagnie gegen einen Eupfangschein das Gepäck zur Versorgung. Man lasse sich daber mit keinem Eisenbahn-Agenten ein und übergede ihm auch kein Gepäck, sondern man such den Vertrauensmaun in seinem duch kein Gepäck, sondern man such den Vertrauensmaun in seinem ders da man doch nicht allen Agenten tranen kann, weil manche es mit der Wahrheit nicht zu genau nehmen. Die Gütererpedition am Dock, Erpreszempagnie genanut, besördert das Gepäck an irgend welche Adresse gegen mäßigen Preis.

# V. Eine tatholijche Kirche und ber jountägige Got: tes bienft.

Es kann ber Fall eintreten, daß die Einwanderer, welche Samstags ankommen und an dem Tag nicht mehr weiter können, in New York verbleisen muffen bis am folgenden Montag, da in Amerika Sonntags der Eisenbahnbienst meistens eingestellt ist. Die Züge aber, welche Samstags abgehen, sahren auch Sonntags durch, ohne Aufenthalt. Die Passagiere brauchen also Sonntags nicht unterwegs liegen zu bleiden. Höchst selten, nur wenn Sonntags Schiffe kommen mit sehr vielen Passagieren, geht ein sogenannter Emigrantenzug mit Bassagieren 3. Klasse ab, und zwar wie alle Emigrantenzug erst gegen Abeud. Es muß daher der Katholit darauf sehen, daßer als solcher seiner Pflicht nachkommt nud eine hl. Messe anhört. Da der St. Raphaels-Verein jeht eine eigene Kapelle zur Versügung der Einwanzrer hat, so ist es leicht seinen christlichen Pflichten zu genügen, sollte man auch nicht im Leohause einquartirt sein.

Sollten unter ben Einwanderern welche fein, die fich möchten trauen laffen, jo mögen fie sich bieserhalb an den Bertrauensmann wenden. Dersselbe wird ihnen das h. Sakrament der Ehe in der Kapelle des Leohanjes gerne spenden. Es wird unnöthig sein, zu bemerken, daß es Katholiken unter Tobsunde verboten ist, die Ehe anders als vor einem katholischen Priester einzugehen.

#### VI. Das Leohaus.

Lange schon besaßen die katholischen Frländer ein Haus in der Nähe des Castle Garden, in dem die Einwanderer ihrer Nationalität Unterkunft, Kost und Logis zu billigen Preisen fanden. Dasselbe ist verbunden mit einem Nachweisungsbüreau für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und hat die so nothwendige Kapelle. Und noch vor den Frländern besaßen verschiedene

protestantifche Geften folche Ginwandererhäufer. Dur ben beutichen Ratholifen fehlte bas feit vielen Sahren jo nothige Beim für ihre anlangenben Belegenheit Diefem mahrhaft bringenden Bedurfnig abgn= helfen gab bas Priefterjubilanm bes bl. Baters Leo's XIII. in 1887. Gine Collecte, Die unter ben bentichen Ratholiten ber Bereinigten Staaten auf Betreiben bes Ratholifentages in Chicago gemacht murbe, lieferte ben größten Theil ber Mittel gum Antaufe bes Gebanbes Do. 6 Stateftrage in Dem Port, in ber Rabe bes Caftle Garben, bas in Bufunft als Beim ber Ginwanderer bienen foll, und bem ber ichone Rame "Leohans" gegeben worden ift. Das Leohaus hat eine bereits im Laufe bes Commers herge= richtete und benutte Rapelle, und wird in Butunft ben antommenden deut= ichen fatholischen Emigranten, Die es wünfchen, als Beimath bienen, ihnen Unterfunft gegen billige Entschädigung bis zur Abreife gemahren, nach und nach mit einem Arbeiter-Rachweifungsburean und einer gandagentur verfeben merden und alle nothige Ausfunft ertheilen. Das Leohaus wird unter ber Leitung bes Bertrauensmanns bes Et. Raphgels-Bereins und von Schwestern bewirthichaftet werben. Es ward Allerheiligen b. 3. vom hodiw'ften Bijchof Bigger eingeweiht.

Run tann es and ben einwandernden Luxemburgern bie erwarteten Dienfte leiften.

#### VI. Radiwort.

Befolge ja nur genan alle gegebenen Berhaltungsmaßregeln. Unter bem Schute Gottes und ber Fürsorge bes St. Raphaels: Bereines wirst bu beine Reise glüdlich vollenden. Bleibt dir noch etwas für späterhin zu besorgen, so wende dich dieserhalb an den Bertrauensmann. Willst du Freunde nachkommen lassen, so wende dich and, an ihn, noch ehe du mit irgend einem Agenten dich eingelassen, denn die Agenten handeln oft nicht alle redlich, besonders in Amerika; sie sehen meistens mehr auf ihren eiges nen Bortheil als auf den der Andern. — Beweise dich dem St. Naphaels: Berein aber auch nicht undantbar. Durch Wort und Almojen unterstütze den Berein nach Kräften, damit er in die Lage konnne, noch vielen Andern benselben Schut, angedeihen zu lassen, den du genossen hast."

Co meit ber Bertrauensmann.

## Rapitel V.

#### 0

## Refondere Bathichlage für die Auswanderer uach Argentinien.

Die Nathschläge, die wir im Vorhergehenden für die Reise nach Rords-Umerika gaben, sind im Allgemeinen auch gut für die Reise nach Süds-Umerika. Wir haben deswegen nicht Vieles beizusügen. In Antwerpen wende man sich an den Vertranensmann des St. Raphaels:Vereins, den hochw. Herrn Würden, nachdem man sich in der Heimath vom Pfarrer die Auswauderungskarte hat geben lassen, welche die Abresse zeigt.

Zeber suche vor seiner Abreise mit Gott und den Menschen aufrichtigen Frieden zu schließen und jegliche Rechnung in Ordnung zu bringen, denn ein gutes Gewissen und ein fröhliches Derz überwinden drüben viel leichter die

Schwierigkeiten und Entbehrungen ber erften Sahre.

Der Auswanderer nehme feine Möbel mit, jondern nur folgende Sachen : Mehrere Baar Schuhe und Stiefel, Bemde ans Leinwand, noch beffer Rattun und Rlanell. Er laffe fich leichte, aber folide Rleider fur ben Commer und auch warmere fur ben Binter anjertigen. Alles fei mit ber größten Ginfachheit gemacht; benn bas Arbeitstleid ift in Argentinien bas Chrentleib. Da in bem Lande Die Rleiber ichredlich theuer find, jo ift für genügenben Borrath gu forgen. Strumpfe, Tafdentucher, Bettinder mit marmen Deden tonnen in einem ftarten leinenen Cad fehr begnem mitgenommen Ferner vergeffe man nicht alle auten Bucher, Die im Saufe find -Unterhaltungs:, Erbauungs:, Gejang: und Gebetbucher - als alte treue Freunde mitzunchmen. Strob: und Gilghute find gu Sanfe auch zweimal Bei ben Berfteigerungen werben auch oft unentbehrliche fleine Sausartifel nicht geachtet, Die bruben aber wieder ichweres Geld toften. Drum vergeffe man nicht, g. B. eine Rifte mit Urt, Beil, Sade, Schanfel, Spaten (ohne Stiel), Cage, Buchsichmang, Gartenicheere, Sammer, Bange, Rägel, Zwirn, Rahmafchine, Schnure, Bindjaden, Geile, Riemen 20., 20. gu verpaden. Alles Pjerbegeichirr, mas wenig Raum einnimmt und boch nothwendig ift, mag nur mitgenommen werben. In Blechdofen konnten auch verschiedene Gartenfamereien hernach von Werth fein. (Für Die Rei: fenden nach Nord-Amerika ift biefer Rath, bas Gefchirr betreffend, ganglich an permerfen.)

Eine Petroleumkochmaschine mit Tellern und sonstigem kleinern emails lirtem Küchengeschirr leistet im Ansang gute Tienste. (Ift in Nord-Amerika

nicht nöthig.)

Mit Lebensmitteln, wie Schinken ober gerändjerter Burjt (saucisses), altem Harttas, Nepfelichniben, ein Paar Büchjen mit Pafiillen, etwas Cognac, Kirjcho ober Hejenbranntwein versehe man sich. Auf der Eisenbahn und auf dem Schiffe, besonders nach überstandener Seefrantheit, wird man vors züglichen Gebrauch damit zu machen wiffen. Doch hüte man sich vor allzus großer Neuanschaffung und unnüben Geldauslagen für oft unbrauchbare Gegenstände oder gar Lurusartikel.

Jebe auswandernde Familie vergeffe ja nicht, sich vom Pfarrer die Tauf- und Beirathöscheine ausstellen zu lassen, die sie ihrem betreffenden Seelsorger nach ihrer Ankunft übergeben.

Da in den hafenstädten Alles schrecklich theuer ift, so halte man fich bort so wenig als möglich auf und juche an Ort und Stelle zu kommen. Streit und Zank vermeide man auf dem Schiffe eben so sehr als in Montevideo und Buenos Aires, wo es an Gaunern und Bauernfängern nicht fehlt.

Dann gehe man nicht allein nach Argentinien, sondern in Colonien, wie es die Luxemburger, die nach San Antonio de Fraola gingen, gemacht haben. Diese Mahnung gilt auch für den Handwerker. Warum? ist ja leicht begreistich.

Laut Befet bes argentinischen Congreffes vom 6. October 1876 befteht in Buenos Mires eine Muswanderungs-Agentur, beren Beamte ben Zugewanderten für Stelle und Arbeit behülflich fein muffen; auch gewährt bas Befet allen Immigranten, vom Tage ihrer Landung an, fünf Tage lang freie Roft und Logis. Rrante jollen mabrend ber Dauer ihrer Krantheit in Buenos Aires unentgeltlich gepflegt werben. Aber biefe Begunftigung genießen nur bie Auswanderer, welche ihre Ankunft vor ihrer Abreije aus ber Beimath burch Bermittelung ihres gouvernementalen Agenten, eines Confuls ober Bice-Confuls, angezeigt haben. Leiber ift bas Bejet oft ein tobter Buchftabe, besonders bei großem Andrang, wie er oft stattfindet. Dann berricht in Diesem Emigrantenhotel jo viel Schmut und folder Mangel an Ordnung, baf ber Ginmanberer angeedelt murbe, auch wenn bas Gffen menichenwurdig mare. Auch auf Die Ctaatshilfe gur Weiterreije tann ber Auswanderer menig ober gar nicht trauen, wie vorliegende Berichte behaupten. Ginem Briefe eines Beiftlichen aus Argentinien entuchmen wir die folgenden, febr beherzigenswerthen Beilen :

"Riemand lasse sich durch feine noch so rosses Vorspiegelung zum Auswandern bewegen, wenn er nicht genau weiß, wohin er fommt, wenn nicht Alles vorher ganz genau zur Colonisation eingerichtet ilt. Im Enigrantenhaus und auf den Strassen zu Knenos Aires sit sowiel Etend zu sehen, daß man Allen zurnsen muß: "Befei in Knremburg etwas Hunger leiden, als hier elendizstich nach und nach zu vertümmern an Leid und Seele." Die 30 luremburger Familien z. B., welche nach und soen Colonisten des Herrn Aperça) aufamen, waren elend daran in Buenos Aires, weil das Emgrantenhaus angefüllt war und dort Lyphus und Ruhr betrichten, so daß die Kinder massenhauf ütarben. Die hochw. Redemptoristenpatres haben Geldsummen und Brotmengen vertheilt, aber es war nur em Tropien in's Meer, Benn die armen Lente auch auf's Land hinauskommen, dann siehen sie trant und elend unter'm blanen Simmel mit den weinenden Kinderchen, die vergebens nach Brot rusen. Die Regierung zeigt in Allem guten Willen, aber sür eine solche Völserwanderung waren doch die erforderlichen Wahregeln nicht getrossen.

"Darum rufe ich zum Schluß noch einmal allen Answanderungslustigen gu: Meibet zu hans, bis Zemand für Euch hier etwas Bestimmtes und Zwertäfisges hergerichtet hat, was in der nächsten Zukunft geschehen wird. So auf's Gerathewohl zu kommen, heißt sich und bie Seinigen dem Elend und bem Jammer entgegenstühren."

Absolut ohne alle Reserve rathen wir ben Answanderern, sich nicht verleiten zu lassen, nach Uruguan ober Paraguan auszuwandern. Man mistraue den Sirenengesängen, die aus jenen Ländern herübertönen. Sie tommen aus salzigen Sümpfen und Urwälbern mit verkrüppeltem Holze. Unwissende Colonialschwärmer stimmen in die Lieber der sieberschauernden, bezahlten Sänger, denen die tropische Sonne den Schäbel gesengt, ein.

Auch Brafilien rathen wir im Allgemeinen nicht als Ziel ber Auswansbering an. Richtig ift, baß in ben füblichen Provinzen Rio Grande bo Sil, Santa Catharina und Parana bentiche Coloniften ihr Fortkommen gefunden haben, doch viel mühseliger als in Nord-Amerika. Das Klima ber nördlichern Provinzen des Kaiferreiches mag für Italiener, Spanier und Portugiesen halbwegs passen, dem Deutschen ist es verderblich.

## Rapitel VI.

#### Vertrauensmänner.

Ge bleibt uns nur mehr übrig, auch hier die Abressen ber Bertrauensmänner zu geben zum Angen berjenigen Landsleute, die vielleicht von einem ber bezeichneten Säsen absahren ober bort landen. Zu bemerken ist, daß angenblicklich in Philadelphia kein katholischer Bertrauensmann angestellt ist, doch kann man sich im Nothfalle an Herrn L. M. Riesser, einen Luremburger, sidweitliche Ecke von 5. und Girard Avenne, in vollem Bertrauen wenden, der seinen Landsleuten gerne behilflich ift. Hoffentlich wird auch dort in nicht zu langer Zeit ein Bertrauensmann zu finden sein.

Antwerpen: Gerr J. B. Burden, 49 Avenue Charlotte. Rotterdam: Gerr Ja fob Böller, van ber Tacffraat 17.

Savre: Berr P. Lambert Rethmann, 3 Rue Doubet.

Rew Jort: Rev. 3. Renland, fath. Briefter, No. 6 State Street, gegenüber Caftle Garben.

Duellen. — "Praftiiche Rathichläge und Mittheilungen für beutsche Einwanderer", herausgegeben von der Deutschen Weiellichaft der Stadt New York 1883 und 1884. — "Rathichläge für Auswanderer und Sche Brafilien." — "Si. Raphaele-Bereins zum Schute fatholischer deutsche Alter", Ergan des St. Raphaels-Bereins zum Schute fatholischer deutsche Unsanderer und der St. Raphaels-Berein" von R. Cabensly, — Schriftliche Notizen des Bertrauensmanns Kev. J. Reuland in Rew York. — Nobyh Ott, "Der Kührer nach Amerika".

## Unhang.

## Diplomatischer und Conjular-Dienft.

Das Großherzogthum Luxemburg gehört zum Reffort bes Bereinigten Staaten Gesandten im Haag. Die Stelle wird jest von Samuel R. Thayer bekleibet. In Consular-Angelegenheiten haben sich die Luxemburger an ben amerikanischen Consul für Lüttich und Berviers in Belgien zu wenden. Amtsinhaber ist jeht William S. Preston in Verviers.

Da die Niederlande mit dem diplomatischen und dem Consular-Dienst bes Großherzogthums vertragsgemäß betraut ist, so geben wir hier eine Liste ber Gesandten, General-Consuln, Consuln und Vice-Consuln dieses Landes für die Bereinigten Staaten, Canada und Argentinien:

#### Bereinigte Etaaten.

Bafbington, Diftrict Columbia, B. A. G. van Bederlin, außerorbentlider Gefanbter und bevollmächtigter Minifter.

#### Confulate:

Baltimore, für Maryland nub Beft-Virginien; Claas Bode, Conful. Bofton, für Muffachufetts, Maine, Rhobe Island, New Sampfhire und Bermont; G. Look, Conful.

Charlefton, für Rord und Gub Carolina; 28. Bornemann, Conful.

Chicago, für Minois, Michigau, Bisconin, Minnejota, Tafota, Nebrasta, Byoming, Montana und Jdaho; (B. Birthoif jr., Conful.

Cincinnati, für Ohio, Indiana, Rentudy und Tenneisee; C. S. Gartmann, Confus,

Balvefton, für Teras; G. G. Blint, Couful.

Grand Rapids, für Dichigan; 3. Stefeten, Bice-Conful.

St. Louis, für Miffourt, Jowa, Kanjas, Colorado, Utah, Artaujas, New Merico und Arizona; B. B. Haagsma, Confut.

Rem Orleans, für Louiffana, Miffiffippi und Floriba; B. M. Schreiber, Conful.

Rorfolf, für Birginien; Parton Meners, Conful.

Rem Port, für Rem Port, New Jerien und Connecticut; J. R. Planten, General-Conjul; B. M. Bennebroef Gravenhorn, Bice-Conjul.

St. Baul, für Minnesota; 3. B. Bartfind, Bice:Conful.

Penfacola, für Alorida; R. 3. Jordan, Bice:Conful.

Philabelphia, für Penusutania und Telaware; E. Westergaard, Consul.
San Francisco, für California, Nevada, Oregon und Washington; 3. be
Fremery, Consul; B. C. B. be Fremery, Vice-Consul.

Savan nah, für Georgia; B. be Brunn Rops, bienfithuenber Conful. Bafbington, für ben Diftrict Columbia; A. Schuifing, Bice-Conful.

#### Canada.

Halifar, Dr. B. R. Bifwine, Bice-Conjul. Wontreal, S. B. Heward, Cuebec, U. K. Hanjen, Toronto, für ganz Canada; H. B. Diron, General-Conjul.

#### Argentinifche Republit.

Buenos Aires, für die ganze Republit; L. van Riet, Conful. La Plata, A Mendes da Cofta, Bice:Conful. Rojario, H. A. Aropj. Bice:Conful.

Die Gesandten und Consuln der Bereinigten Staaten im Anslande sind zur Austunstertheilung in Fragen des Handels- und Rechtswesenst amtlich verpslichtet, wie sie namentlich auch die Interessen anerikanischer Bürger wahrnehmen und versechten, welche ohne eigenes Berschulden im Aussande Schwierigkeiten mit den Behörden dasselbst haben. Privatsaufträge aber, wie Bertretung vor Gericht dei Regultrung von Erbschafts- angelegenheiten und dergleichen, können sie nicht übernehmen. Bei briefstichen Ansragen genügt in allen Fällen die einsache Adresse, z. B.: United States Consulate at Verviers, Belgium, oder: United States Legation at The Hague, Netherlands. Da das Personal häusig wechselt, sind die Rannen der Beannten praktisch nicht von Belang, ja es ist besser, dieselben nicht anzugeben.

Gbenso ist es nicht nöthig, daß man bei der Abresse an den Gesandten der Niederlande in Washington oder die niederländischen Consulus ihre Perssonennamen beisügt. Die Amtsbezeichnung genügt vollkommen, 3. B.: To the Consul of the Netherlands, St. Louis, Mo.

Am Besten ist es, wenn man sich au die Gesandten oder die Consuln der Niederlande in den Bereinigten Staaten in englisch er Sprache, — nicht in Deutsch oder Frangosisch — wendet.



# Inhalts : Verzeichniß.

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Titel ber ben ten Bucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.      |
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Das Großherzogthum Lugemburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Lanb und Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _1       |
| Das ganb: Lage, Gestalt und Große, Seite 1 Stadt und Land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Erbbilbung, Berge und Gluffe, C. 2 Rlima, C. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Die Leute: Abstammung und Charafter, Geite 3 Sprache,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| S. 4. — Religion, Schulbilbung, Runft und Biffenichaft, S. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Rahrungszweige: Laubwirthichaft, Geite 7 Biebzucht, G. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| - Balbwirthichaft. Jagb, S. 9 Fijcherei. Bergban, S. 10 Jubu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ftrie, S. 12 Sanbel und Banbel. Gijenbahnen, S. 13.<br>Berfaffung und Berwaltung, Seite 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Rurzer Ahris ber Weichichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17       |
| Rurger Abrig ber Weichichte Bon ber alteften Zeit bis 882 nach Chriftus, Geite 17 Die lurem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| burger Grafen, 963-1247. Das Saus Luremburg Limburg, 1247-1443,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| S. 18 Die burgunbifche Berricaft, 1443-1506, S. 19 Spanifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| herricaft, 1506-1714, G. 20 Desterreichifde herricaft, 1714-1795.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Frangofifche Berricait, 1795-1814, G. 21 Rieberlandifche Berricaft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1815 bis heute, S. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1815 bis heute, S. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 1815 bis heute, ©. 22.<br>I. Bud.<br>Die Auswanderung nach Süd-Amerika und Mittel-Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1815 bis heute, €. 22.<br>I. B ú ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26       |
| 1815 bis heute, ©. 22.  I. Buch.  Die Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26<br>45 |
| 1815 bis heute, ©. 22.  [] Buch.  Die Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26<br>45 |
| 1815 bis heute, ©. 22.  I. B û ch.  Die Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien.  Rapitel II. , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26<br>45 |
| 1815 bis heute, ©. 22.  L. B û ch.  Tie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26<br>45 |
| 1. B û ch.  Die Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien.  Apitel II. " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26<br>45 |
| 1815 bis heute, S. 22.  1. Bud.  Pie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien.  Kapitel II. """Guatemala  Kapitel III. """Yegentinien  Lage und Eintheilung Argentinien's, Seite 55. — Bodengestaltung. Geschichtliches, S. 56. — Berfassung und Gesese, S. 57. — Bevölkerung. Klima und Producte, S. 58. — Armee, Marine, Kinanzen. — Berfehrswege. — Buenos Aires und die übrigen größeren Städte, S. 59. — Golonien, S. 60. — Der Contract mit Ayerca, S. 61. — Einschissung und Keije, S. | 26<br>45 |
| I. Bù ch.  Die Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>45 |
| I. Bù ch.  Pie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>45 |
| I. Buch.  Pie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26<br>45 |
| I. Bù ch.  Pie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>45 |
| I. Buch.  Pie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26<br>45 |
| I. Buch.  Pie Auswanderung nach Tüd-Amerika und Mittel-Amerika Kapitel I. Die Auswanderung nach Brafilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26<br>45 |

| Rapitel III. Die Auswanderung por bem Jahre 1840                                                                            | Ceite. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TTT 1041 f.m 4070 141 f.m.1                                                                                                 |        |
| V 1951 big 1960                                                                                                             |        |
| 1001 512 1070                                                                                                               |        |
| 1071 612 1090                                                                                                               |        |
| , VII. , , , 1881 bis heute                                                                                                 |        |
| IX. Schaben und Rugen ber Auswanderung für bas Großher-                                                                     |        |
| 30gthum                                                                                                                     |        |
| 11. Theil.                                                                                                                  | 100    |
| Rapitel I. Beichäftignug ber Luremburger in ben Bereinigten Staaten :                                                       |        |
| Gelehrte, Kunftler, Sandelsleute, Sandwerfer und Tagelohner                                                                 | 1.49   |
| Der Luremburger als Aderbauer                                                                                               |        |
| Lebensweise, Seite 148 Gebanbe, S. 149 Birthichaftsgebanbe.                                                                 |        |
| - Getreibe, S. 150 Autterpflanzen, S. 152 Hanbelsgewächfe                                                                   |        |
| Baum und Gemülegarten. — Bewirthichaftung ber Farm, G. 153. —                                                               |        |
| Grubte; S. 154. — Biehjucht, S. 155. — Milchwirthichaft und Käferei,                                                        |        |
| S. 156. — Bienenzucht. — Federvieh. — Gemüse: und Blumengarten. —                                                           |        |
| Das Gehöfte, S. 157 Bermiethen ber garmen Stenern Son:                                                                      |        |
| fige Bemerfungen, S. 158.                                                                                                   |        |
| fige Bemerraugen, S. 138.                                                                                                   |        |
| Rapitel II. Der Grundbefig ber guremburger in ben Bereinigten Staaten.                                                      | 181    |
| III Day Gunambungan ale Batholif                                                                                            | 165    |
| IV Die Rerehrung Mario's als Traiterin ber Betrühten                                                                        | 171    |
| V. Die Luremburger in den politischen Parteien und ben öffent:                                                              |        |
| lichen Nemtern                                                                                                              |        |
| ,, VI. Die Sprache ber Luremburger                                                                                          |        |
| VII. Die "Luremburger Gazette"                                                                                              |        |
| Correjponbenten Eigenthumer bes Blattes, Geite 194 "Joma".                                                                  | 100    |
| - Leferfreis Agenten, S. 195 Druderei Bramien, S. 196                                                                       |        |
| Collecten Bejonbere Borfommniffe, G. 198.                                                                                   |        |
| Rapitel VIII. Die Luremburger im Burgerfrieg :                                                                              |        |
| In ber nörblichen Armee                                                                                                     | 100    |
| In der füdlichen Armee.                                                                                                     |        |
|                                                                                                                             |        |
| ,, IX. Die luremburger Bereine in den Bereinigten Staaten<br>Létzebürger Kranken-Ennerstétzongs-Verein, Seite 206. — Lurem: |        |
| burger Unterftugungs : Berein (Billiamsburg, N. D.) Luremburger                                                             |        |
| Union (Tetroit, Dich.), G. 207 guremburger Unterftugungs Berein                                                             |        |
| (Chicago), S. 208 Luremburger Central Unterftugungs: Bund (Chicago),                                                        |        |
| S. 209, - Luremburger Bruberbund (Chicago) Luremburger Berein                                                               |        |
| (Milmaufee), C. 210 Lucilli-                                                                                                |        |
| burgia, (St. Paul, Minn.) Dubuque Luremburger Berein, G. 211                                                                | ,      |
| Luremburger Inbependent Glub (Chicago), 212 Letzeburger Gard                                                                |        |
| (New Yorf), S. 213.                                                                                                         |        |
| Rapitel X. Gitten und Gebranche Das Berhaltniß ber guremburger                                                              |        |
| gu ben Abkommen anderer Nationalitäten und beuticher                                                                        |        |
| Stämme                                                                                                                      | 213    |
|                                                                                                                             |        |

|                                                                           | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rapitel XI. Die Confularfrage                                             | 218    |
| " XII. Die Luremburger auf ber Beltanoftellung in Philabelphia in         |        |
| 1876                                                                      |        |
| XIII. Banderungen und Bertheilung ber Luremburger in ben Ber-             | 4      |
| einigten Staaten und ftatiftische Rotizen                                 | 235    |
| III. Theil.                                                               |        |
| Die Lugemburger und ihre Anfiedlungen in den verfchieder                  |        |
| Staaten der Union.                                                        |        |
| =                                                                         | 940    |
| Rapitel I. Diten und Guben                                                | 240    |
| - Rentudy. — Floriba. — Louifiana. — Teras. — Arfaufas, S. 241.           |        |
|                                                                           |        |
| Rapitel II. New York                                                      | 241    |
| " III. Ohio                                                               | 243    |
| IV. Indiana                                                               | 959    |
| V. Michigan.<br>VI. Alinois.                                              | 254    |
| , VI. Bisconfin.                                                          | 260    |
| Daufee County, Geite 262. — Andere Counties, G. 268. — Per                | 200    |
| Gifenbahnichwinbel, G. 272 Die Kriegswirren, G. 274 Der Bant:             |        |
|                                                                           |        |
| frach, ©. 282.                                                            | 008    |
| Rapitel VIII. Jowa                                                        | 300    |
| IX. Winnejota. X. Kaujas.                                                 | 919    |
| X. Raujas. XI. Rebrasfa                                                   | 916    |
| XII. Die beiden Dafotas,                                                  | 918    |
| XII. Wijjouri                                                             |        |
| Rapitel XIV. Die Luremburger in Californien, ben nordweftlichen Staas     |        |
| ten und Canada                                                            | 324    |
| Galijornien, Seite 324. — Utah, Montana, Bajhington Territorium,          |        |
| Ganaba, S. 225.                                                           |        |
| III. Buch.                                                                |        |
| Biographische Rotizen.                                                    |        |
| Rapitel I. Luremburger Priefter, die in den amerifanischen Miffionen lan- |        |
| gere Beit gewirft, dort gestorben ober nach Guropa gurid:                 |        |
| gefehrt find                                                              | 327    |
| Muen, Beint., Aubrit, Bictor, C.SS.R , Seite 327 P. Bettenborf,           |        |
| Johann Philippe, S. J., S. 328 P. Berchem, Nicholaus, C. SS. R.,          |        |
| S. 329. — Bertrand, Beinrich. — P. Binsfeld, Richoland, S. M.,            |        |
| and - Boeres, I. R., C. S. C Broling, Krangistus, Kave-                   |        |
| ring. S. 332 P. Cufter, Nifolas, O. S. F., S. 336 Ernfter, 30=            |        |
| ienh Jacob - Rallize, Michel, C. SS. R., G. 337 Reller, Michel,           |        |
| 230 - Flammana, Johann Michel, G. 340 Klammana.                           |        |
| Dicholas - P. Gales, Nicholas, C. PP. S Geimer, Dominic, S.               |        |
| 248 - Guilloume, Johann Beter Dengen, Rarl. C. 344                        |        |
| Soff, Johann, S. 345 Ranber, Chriftian, S. 346 Rob, Un=                   |        |
| breas G. 349 Rneip, Dominicus, O. P Rrier, Johann Bil-                    |        |

helm (Krieger, Guerrier), S. 350. - P. Majerus, Theodore, C. SS. R., S. 351. - Merg, Johann Nicholas, S. 352. - Müller, Rifolas. -Moes, Nicholas, fen., S. 356. - Molitor, Johann, S. 357. - P. Müllenborf, Gmil, S. J., S. 358. - P. Riebercorn, Bilbelm, S. J. — Peifer, Nicholas, S. 359. — P. Petefch, Nicholas, C. SS. R., 6. 360. - Philippe, Bean, Pierre, - Philippe, von guremburg, S. 361. - Port, Johann Beter. - Raphael, von guremburg, G. 362. - Rinfes, M. Bernard, G. 363. - Caffel, (Bebrüber: Alon: fins Mifolas, S. 364. — Alons Johann Peter, S. 365. — P. Schaad, Theobor, C. SS. R. - Scher, Welir Aleranber, S. 366. -Schumach er, Johann Gugene. - Ceybold Georg, gen. Jojeph, S. 367. — P. Theis, Nicholas, C. SS. R. — P. Thoma, S. 368. — Urbann, Johann, C. 869. — Bagner, Chrifostomus. — 28 agner, Johann Michel, S 370. - Bagner, Richolaus, G. 372. - P. 28 a: trn, Placibus, O. S. B., S. 373. - Welter, Johann, G. 374.

Rapitel II. Luremburger Priefter, Die in ben fübamerifanischen und mittel-

P. Dibier. Johannes Baptifte, C. SS. R., Geite 374. - Raifer, Johann Baptift, G. 375. - P. Derges, Betrus, C. SS. R. - Comebag, Nicholas, G. 376.

Rapitel III. guremburger Priefter, bie in ben nord:ameritanifchen Diffionen mirfen .....

Baafen, Joh. Bapt., Geite 877 .- Belle, Arthur. - Bertemes, Joh. -Biever, K. — Bies, Nidolas Johann, S. 378. — Bufch, Michel. — Christophorn, Jacob. - P. Corneln, Michael, S. J. - Ded Anton Jibor, C. 379. - Prees, Johann A. - P. Grusborf, Betrus, O. M. C., G. 380. - Franciscus, Peter, C. S. C. - Frang, Bilhelm, Jojeph. - P. Frieben, Johann Beter, S. J., 3. 381. -Frieben, Beter. - P. (Saufche, Bacobus, O. M. C., C. 382. - (810: ben, Jojeph Beter. - Goergen, Jojeph, G. 383. - Golbichmit, Gbuard Theobor. - P. Greifch, Nidotas, S. J. - Grieff, Jojeph Nicolaus, S. 384,—69 robid mieb, Karl.—P. & arpes, Johann, S.J.— P. hellers, Petrus, C. SS. R. - hens, Nicolas, G. 385. - holfelb, Jojeph Beter. - Soffmann, Johann Beter, G. 386. - 3a: cobs, Johann Wilhelm. Jacobn, Wilhelm, G. 387. - Johan: nes, Beter, C. S. C. - Jones, Beter 3. - Jung, Betrus Maria. -Jungels, Johann B., G. 388. - Rafel, Johann Dichel. - P. Raricher, Jafobus, C. SS. R., S. 389. - Reffeler, Johann. - Rirch, Dicolas. - Ririch, Alerander D. C. S. C., S. 390. - Ronen, Domi: nifus - P. Krier, Beter Monfins, S. J., S. 391 - P. Ruborn, Mathias, C. SS R., C. 392. - Runnert, Johann Beter. - Lameich, Johann. - Lauth, Jacobus, C. S. C , C. 393. - Lauth, Johann, C. S C. - Yauth, Michael, C. S. C. - Lauth, Beter, C. S. C., C. 394. - P. Laur, Alphonfus, C. PP. S La Boule, Joseph Stephan. -P. Mahowald, Nicholas, O. S. B., 📀 395. -- Majerus, Alogius Theodor. - Mehring, Beinrich. G. 398. - Mertens, Beinrich, S 397. - Mertes, Johann Paptift. - Michels, Mathias, 3., G. 398. - Moes, Nicolas, A., D. D. - Remmers, Johannes, S. 400. - P.

Reu, Johann Baptift, C. SS. R., S. 401. — P. Niebercorn, Toministus, S. J. — Oberlintels, Mathias. — Pefchong, Endwig, S. 402. — Pefchong, Geter. Philippart, Michael. — Probit, Johann Peter, S. 403. — Püß, Michael. — Raphael, Karl, S. 404. — Rebing, Nicolas Joseph. — Regnern, Jacob, S. 405. — P. Reisborffer, Johann Peter, S. M. — Reuland, Johann. — Robinet, Peter, S. 406. — Schaaf, Micolas. — Schanbel, Johann. — Nobinet, Peter, S. 408. — Schaaf, Micolas. — Schanbel, Johann. Oseph. — Schaus, Balentin, S. 407. — P. Schernard, C. SS. R. — Scher, Johann Paptifie, C. S. C., S. 408. — P. Schletter, L. Micolas, S. J. — P. Schrang, Karl, S. S. — Schroeber, Johann Bham, S. 409. — Schunacher, Peter M. — Schwebard, Mathias, S. 410. — Sinner, Kranz Alphonfus. — P. Scheil, Gregor, O. S. B., S. 411. — Stemper, Kranz Aufenfusch. — P. Scheil, Gregor, O. S. B., S. 411. — Stemper, Kranz Aufenfusch. — P. Scheil, Gregor, O. S. B., S. 411. — Stemper, Kranz Aufenfusch. S. S.

C. — Stolz, Nicolas. — Thein, Johannes, S. 413. — Theis, Peter. Thill, Pominif Aranzistus, S. 414. — Thill, Noclas Anguit.
Thillman, Johann Peter, C. S. C. — Traulicht, Peter. P. Bernimont, Naymund, C. PP. S., S. 415. — P. Wagner, Johann Peter, S. J. — Watry, Aranz. — Weiß, Wichael, S. 416. — Welbes, Mathias. — Welbes, Peter Heinrich. — Weyland, Johann, S. 417. — P. Wilhelmy, Petrus, C. PP. S. — Willmes, Heinrich. — P. Wolfgeld, Withelm, C. S. C., S. 418. — Zigrang, Jafob Bonaventura. — P. Zimmer, Peter, C. SS. R. — P. Zimmen, Andrew G. SS. R. S. 419.

Kapitel IV. Luremburger, die fich auf bem Gebiete ber Wiffenschaften, ber Grfindungen, als Offiziere im Bürgerfriege ober in öffentlichen Aemtern bervorgethan haben. 420

MItman, Johann, Baptift. - MItman, Theodor, Geite 420. --Baafen, Frang, G. 421. Beder, Nicolas G. - Bertranb, G. Beter, C. 422. - Breier, Jean Pierre, C. 423. - Biver, Guftave. - Dams, Beinrich B. Trueder, Gebrüber: Johann und Bojeph, G. 424. -Raber, Paul. - Gonner, Richolas, G. 425. - Gehlen, Beter, G. 427. - George, Bierre. Gilfon, Johann. - Saller, Michael, C. 428. - Deber, Richolas. - Deing, Michel, G. 429. - Silbert, Beliobor. - Bilger, Nicholas, C. 430. - Boffmann, Rarl Dominif, 431. - hoftert, Rarl. - Jaeger, Anton, G. 432. - Jacquemin, Rart B. - Jaminet, Johann Beter, G. 433. - Rieffer, Da: thias Lorenz, S. 434. — Rlenich, Johann Peter, S. 436. — Roch, Philippe. — Kranz, Nicholas, G. 437. — Krans, Michel, G. 438. — Lanth, Johann Beter, S. 439. - Laich, Beter. - Longne ville, Joh. Bapt. - gubwig, Johann, S. 440. - Mallinger, Beter, S. 442. --Mamer, Christoph, C. 443. - Manbericheib, Johann. - Miller, Mich., C. 444.—M üller, Nich., S. 445.—Nemmer & Mich. Peter.—Nan. Johann Baptifte, G. 446. - Olinger, Beter. - Bage, Johann Beter. -Schulbruder Romnald, geb. Weines, Johann, G. 447 .- Schaad, Michael Johann, G. 443. - Chaan, Mathien, Belir. - Comit, Johann, M., S. 450. — Schröber, Johann, S. 451. — Senninger, Micholas, G. 452. - Siebenaler, Mathias. - Steffes, Johann

| Seite.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Baptift Strop, Nicholas, G. 458 Thein, Engene, G. 454                     |
| Thill, B. B. C., S. 455 Beinand, Beter, S. 456 Belter,                    |
| Dominif, S. 457. — Z en ber, Gaspar, S. 458.                              |
| IV. Buch.                                                                 |
| Rathfoläge für Auswanderer nach Rord :: und Eud-Amerita.                  |
| Rapitel I. Ber foll ausmanbern und wer nicht?                             |
| " II. Borbereitungen gur Reife 462                                        |
| " III. Die Reise gu Land und gur Gee 466                                  |
| Berhaltungsmaßregeln für bie Zwijchenbedepaffagiere 467                   |
| Rapitel IV. Die Anfunft in New Dort und bie Reife nach bem Beften 470     |
| Bas haben bie Zweichenbeds: Paffagiere beim Berlaffen bes großen          |
| Schiffes gu thun?                                                         |
| I. Berlaffen bes Schiffes                                                 |
| II. In Caftle Garben 471                                                  |
| a) Aufichreiben ber Ramen b) Gelbummechieln, G. 471, c) Gijen-            |
| bahnbillet faujen d) Bertrauensmann e) Miffionare, G.                     |
| 472 f) Beforgung bes Gepades jur Beiterreife, G. 478                      |
| g) Deine Mahlzeit h) Gafthaus und Logirmirthe, G. 474                     |
| i) Proviant für bie Beiterreije, G. 475                                   |
| III. Die Reise nach bem Besten                                            |
| IV. Die Cajutenpaffagiere 476                                             |
| V. Gine fatholifche Rirche und ber fountägige Gottesbienft 477            |
| VI. Das Leohaus                                                           |
| VII. Nachwort                                                             |
| Rapitel V. Besonbere Rathichtage für bie Auswanderer nach Argentinien 479 |
| " VI. Bertrauensmänner                                                    |
| Unhang Diplomatischer und Consular: Dienft                                |
| Bereinigte Staaten, Seite 482 Canaba Argentinifche Repu-                  |
| blif, S. 483                                                              |
| Sinnstörenbe Drudfehler 490                                               |
| Rarte                                                                     |
| Of                                                                        |



## Sinnftörende Druckfefler.

| Seit | 1,   | Beile | 4 von unten lies ftatt "Stabt" : Staat.                                                                            |
|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,,   | 46,  | ,,    | 19 von oben lies ftatt "Balicg" : Balige.                                                                          |
| ,,   | 58,  | ,,    | 9 Goll ftatt "Sintes" beigen : Sentes.                                                                             |
| ,,   | 64,  | "     | 15 von oben lefe man ftatt "Bergen" : Bergem.                                                                      |
| ,,   | 77,  | "     | 14 ,, ,, lefe ni cht ftatt "nich".                                                                                 |
| ,,   | 89,  | "     | 7 von oben. Muß ftatt "Minnuit" : Min uit fein.                                                                    |
| ,,   | 94,  | ,,    | 9 ,, ,, Lies ftatt "Speftabel" : Speftafel.                                                                        |
| ,,   | 137, | "     | 8 ,, unten. "Im Centralhofpig gu Echternach", foll beißen :                                                        |
|      |      |       | 3m Centralhofpig zu Ettelbrud.                                                                                     |
| ,,   | 158, | ,,    | 4 von oben. Man lefe 3 a une fratt "Baume".                                                                        |
| ,,   | 182, | "     | 18 ,, unten, zweite Spalte. Goll beifen Oberanven fatt "Rieberanven".                                              |
| ,,   | 195, |       | 15 von oben Lies ftatt "T. Moufel": 3. Do ufel.                                                                    |
| ,,   | 203, |       | 6 ,, unten. Es ift ftatt "A. Rirfch" gu lefen : 3. Rirfch                                                          |
| ,,   | 210, |       | 21 Beigufügen nach "Ricolas Cigranb" : von Anfemburger Chlof.                                                      |
| ,,   | 265, | ,,    | 23 von unten. Goll ftatt "Banern" beißen : Bauern.                                                                 |
| ,,   | 292, |       | 18 ,, , Der Gat: "Das erfte tatholifche Gotteshaus baute 1856 ber hochm. Bater Kortentamp zc." foll lauten: Das    |
|      |      |       | erfte fatholijche (Hotteshaus marb 1856 er:<br>baut, fünf Jahre vor ber Ankunit bes hochm.<br>Bater Kortenkamp 2c. |
| ,,   | 304, | "     | 9 von unten. Man lefe ftatt "Die Rachbarn maren zc.": Die rothen Rach barn maren zc.                               |

## AATEN MIT JEN.

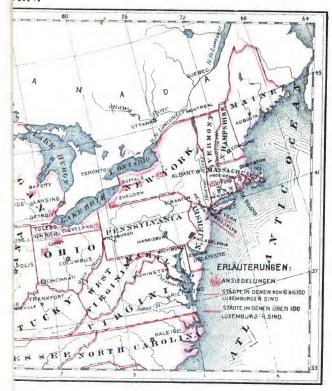

1 - 4 -

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

CANGELLED TO APER 37878



